

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3, 4.1.6.

,

·
•

.

· •

•

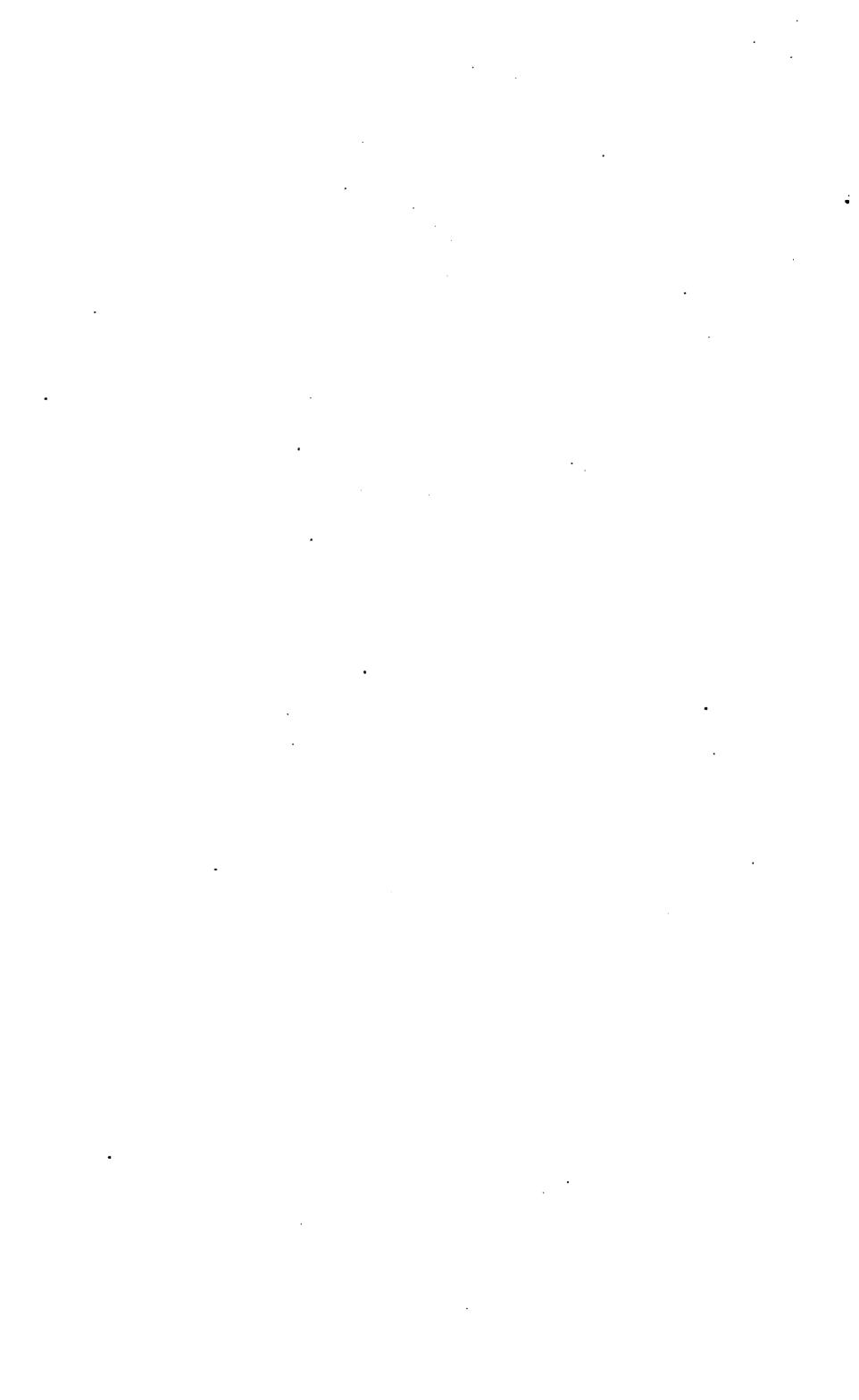

# SCHOLAE LATINAE.

## Beiträge zu einer methodischen Prazis

ber

lateinischen Stil- und Compositionsübungen.

Von

Dr. Morit Senffert, Professor am Königl. Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlig.

Erster Theil:

Die Formen der tractatio.

Pritte Auffage.

Leipzig, Verlag von Otto Holte. 1870. Sr. Hochwohlgeboren

bes

Herrn Geheimen Regierungsrath,

Oberbibliothekar und Professor an der Universität zu Halle,

## Dr. Gottfried Bernhardy

in bankbarer Berehrung

der Berfasser.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Als ich an die Ausarbeitung dieses ersten Theiles der Scholae Latinao ging, hatte mich ber Gebanke lebhaft ergriffen, bag bas neue opusculum, das ich meinen geehrten Mitarbeitern auf diefem Felbe bes Symnasialunterrichts an's Herz legen wollte, etwas wirklich Neues sein würde. Für mich wenigstens stammte die Idee, welche euf diesen Bogen durchgeführt ist, erst aus der jüngsten Bergangenheit meiner Praxis, und der freudige Eindruck ihrer Entdeckung, auf die ich nach fast fünfundzwanzigjährigen Versuchen der verschiedensten Art, unabhängig von fremdem Einflusse, geführt worden war, mußte um so kräftiger und nachhaltiger werden, als mich die praktischen Erfolge berfelben, die ich an meinen Schülern wahrzunehmen Gelegenheit hatte, in überraschender Weise zufvieden stellten. Frende über mein vermeintliches komaoor trieb mich zur raschen Anfertigung des vorliegenden Versuches, indem ich der Ueberzeugung war, daß man ihm, eben als erstem Berkuche dieser Art, auch bei mannichfachen Mängeln, die eine gereiftere Erwägung vielleicht beseitigt hätte, mit gütiger Nachsicht entgegenkommen würde. Ich war aber kaum am Enbe meiner Arbeit angelangt, als ich burch die Mittheilung meines Freundes, bes Dr. Rehbant, auch hier wieder, wie so oft im Leben, die Erfahrung machen mußte, nihil movi sub sole esse. Das Verbienst der Ersindung gebührt namlich, wie ich nunmehr weiß, bem 17. Jahrhundert und zwar, wie sich das kaum anders erwarten läßt, dem für Beschaffung

ornantur; his testimonia auctorum, his exempla aliaque in medium adducis. Co wahr und unleugbar dies ist, so ist boch hiermit der Werth dieser Formeln noch nicht in das rechte Licht Nicht als ob ich mit dem gelehrten Buchhändler von Köln, der sie mit den Rosen im Kranze vergleicht, im Lobe dieser Formeln wetteifern wollte, ein anderes Bild- liegt zu nahe und scheint mir das Wesen derselben richtiger zu bezeichnen: ich möchte sie έπφδας nennen, bestimmt, um aus der σύγχυσις eines unter= schiedslosen Chaos ein bis in seine kleinsten Theile gegliedertes Ganze, und aus der dürren, von tödtlicher Langeweile durchzogenen Sandsteppe ein anmuthiges viridarium mit schön gefaßten Bosketts und Cascaben hervorzuzaubern, ja, was mehr sagen will, um, wie der Stab des Hermes, der ὑπνώοντας έγείζει, dem schlummernben Gebanken selbst zum Leben, d. h. zur Gestalt zu verhelfen. Man wird über diese Darstellung als eine romanhafte lächeln, ich weiß es; aber ich weiß auch, um more Romano zu reben, daß die Schüler sich bes Besitzes dieser Formeln als eines Schatzes freuen, mit dem sie, nach ihrem eigenen Ausbrucke, etwas anfangen tonnen, der ihnen Lust und Muth zum Arbeiten und ihre Arbeiten selbst genießbarer macht: nur die absolut Stumpfen und Geistesträgen ober in seltnerem Falle die Genialen, die ihr eigenes Latein fabriciren zu können vermeinen, sind bavon unberührt geblieben. Wenn ferner berselbe inventor artificii an einer anderen Stelle von den transitiones minores, wie er sie nennt, die Bemerfung macht: Harum utilitas latius quam maiorum (id est ad partes orationis) patet, quippe cum nulla omnino orationis sententia iis careat, ut qui corum notitia probe sit instructus nihil praeter verborum copiam et numerum oratorium ad perfectam elocutionem desideret (p. 70 d. genannt. Ausg.), so geht aus diesem Urtheil, das ich unterschreibe, zugleich die Bedeutung bieser Formeln gerade für den Unterricht in der Stilistik hervor. Denn die copia vocabulorum wird sich stets, wo sie nicht vorhanden ist, aus dem Lexikon beschaffen lassen: das Gebiet der

in der Weise erfüllt würde, daß der Jemand ein Singularis bliebe. Auf der anderen Seite wird man an den beiden verschiebenen Werken, dem des Niederländers und dem meinigen, den Unterschied der Jahrhunderte leicht erkennen: das erstere hat weniger Theorie und mehr Beispiele, als das meinige, dafür aber ist es, wie es kaum anders sein konnte, in der logischen Durchdringung und Anordnung bes Ganzen, in dem grammatischen Verständniß ber einzelnen Formen und in der theilweisen Geschmacklosigkeit der selbstgemachten Beispiele ein treues Abbild seiner Zeit. Ich sage das nicht, um meine Arbeit über die fremde zu stellen: im Gegen= theil, ich will zufrieden sein, wenn die meinige nur den zehnten Theil des Beifalls findet, den jene zu ihrer Zeit und nach meiner Ueberzeugung mit vollem Rechte gefunden hat, und wenn man nicht sagt, wovor ich mich am meisten fürchte, daß die theoretische Behandlung des Gegenstandes der praktischen Brauchbarkeit bes Buches Abbruch gethan habe. Was diesen letteren Punkt betrifft, so bedarf derselbe noch einer Rechtfertigung. Ich habe zunächst nur für Lehrer geschrieben, und meine Absicht war, eine vollständige und möglichst faßliche Lehre aufzustellen, deren sich jeder in ber Sache nur einigermaßen Erfahrene mit Leichtigkeit bemächtigen könnte, um sie nach eigenem Geschmacke und Zuschnitt zugerichtet für seine Schüler fertig und mundrecht zu machen. Ich selbst pflege das ganze System, das hier zu einem Buche angewachsen ift, nach seinen wesentlichsten Bestandtheilen meinen Schülern in 6—7 Lehrstunden mitzutheilen, natürlich in den ersten Wochen des Semesters, wo noch keine freien Arbeiten zur Correctur vorliegen. Daburch gewinne ich zugleich ben großen Vortheil, nach bem ich früher vergebens suchte, daß ich nunmehr für die nächstfolgenden Correcturen der nach der Norm dieser Mittheilungen angefertigten Arbeiten einen Mittelpunkt gewinne, auf den ich das Augenmerk der Schüler hauptsächlich und, da Alle gleichmäßig dabei interessirt sind, mit wirklichem Erfolge richte. Die Composition selbst und das Satgefüge so wie die Correctheit und AngemessenInthum unterworfen ist, stehen zu bleiben, sondern durch sie hindurch zu dem einsachen Mittelpunkte und zu dem Kerne durchzüdringen, aus dem auch der individuellste Keim, welchen er treibt, seine nothwendige und ungekünstelte Erklärung sindet. Nur in dieser Concentration der logischen Kraft, die freilich für Viele, im Bergleich mit jener reichen Fülle der zersplitterten Kesterion den Schein der Armseligkeit haben mag, habe ich von jeher das Leben zu gewinnen gesucht, das ich für nothwendig hielt, um auf den Geist Anderer anregend und befruchtend zu wirken: in wie weit mir dies gelungen, ist nicht Sache meiner Beurtheilung; meine Intention als solche aber mußte ich aussprechen, um mich gegen Zumuthungen zu wehren, welche zu erfüllen ich mich moralisch außer Stand sehe.

Was nun insbesondere die Form dieser neuen Auflage betrifft, so brauche ich wohl nicht zu versichern, daß ich durch meine praktische Thätigkeit an der Schule, an der ich fortgesetzt die Lecture ber lateinischen Prosaiker und ber lateinischen Stilübungen in Prima II zu leiten hatte, genöthigt gewesen bin, bas von mir entworfene System im Ganzen und Ginzelnen zu prufen; baß sich dasselbe als leidlich bewährt und eine totale Umarbeitung als unnöthig erwiesen hat, ist mir nur eine Bestätigung bes Gefühls, welches mich jetzt beschleicht, wenn ich die alternde Kraft der anni decrescentes mit der damaligen Frische der Begeisterung vergleiche: schon um beswillen wird man es dem Autor verzeihen, wenn er in ben vielleicht noch zu sichtbaren Spuren bieses νεανίευμα für sich und seine alten Tage eine für ihn süße Erinnerung zu erhalten gewünscht hat. Wissenschaftlichen Zuwachs hat die Doctrin, von der hier die Rede ist, seit den letzten acht Jahren nur burch die Latein. Stillehre von Dr. George Wichert, Königsberg in Preußen 1856, erhalten: was sich aus dieser zur Bervollständigung meiner Arbeit gewinnen ließ, ist, so gering es auch war, bankbarst von mir aufgenommen worden. Vorzüglichen Anspruch aber auf meinen Dank hat sich Herr Dr. Birkler in

## Magemeine Alebersicht des Inhaltes.

### Die Formen der tractatio.

Ginleitung: Begriff und Bebeutung ber tractatio §. 1.

## Cap. I. Die Formen der partitio.

Begriff der partitio §. 2. Allgemeines über die Behandlungsweise der partitio §. 3. Doppelte Art der partitio §. 4. 5. Formen des Ueberganges nach ihren Klassen §. 6.

Einführungsformen der Haupttheile §. 7—12: des ersten Theiles §. 7—9.

ber anderen Theile §. 10. 11.

bes letzten Theiles §. 12.

Nebergangsformen innerhalb eines und besselben Theiles §. 13-29:

- L Einfache Nebergangsweisen §. 14—25:
  - 1) copulative Partifeln: atque, que, et, nec §. 14-17;
  - 2) adversative Partikeln: sed, autem, vero, at §. 18—21;
  - 3) causale Partikeln: nam in ber occupatio §. 22;
  - 4) iam, iam vero §. 23;
  - 5) adde ober accedit, praeterea, etiam §. 24;
  - 6) porro §. 25.
- II. Rhetorische Uebergangsformen §. 26-29:
  - 1) age (agedum); geschieben von age (age porro) in ber concessio §. 26.
  - 2) quid? quid, quod ? quid, si ? quid? qui ? §. 27;
  - 3) quid dicam de —? (geschieben von quid loquar de —?); quid commemorem de —? §. 28;
  - 4) ecce §. 29.

formen ber Aufzählung §. 30.

Des Pronomen ille zur Einführung bes Neuen §. 31.

Die transitio im engeren Sinne und ihre Formen §. 32-38.

Die Formen der Recapitulation (collectio) §. 39.

Die Formen ber conclusio §. 40.

Die Formen ber revocatio §. 41.

Die Formen bes reditus ad propositum §. 42.

Die Formen der praeteritio §. 43.

## Die Formen der tractatio.

Unter tractatio verstehen die alten Techniker die formale Be- &. 1. handlungsweise eines gegebenen Gebankenstoffes, durch welche namentlich der Argumentation Abwechselung und Mannichfaltigkeit verliehen werden kann. Iam illud videmus, sagt Cic. de Orat. II, 41, 176 sq., nequaquam satis esse, reperire quid dicas, nisi id inventum tractare possis. Tractatio autem varia esse debet, ne aut cognoscat artem, qui audiat, aut defatigetur similitudinis Proponi oportet, quid adferas, et quare ita sit satietate. ostendere; et ex iisdem illis locis interdum concludere, relinquere alias alioque transire; saepe non proponere ac ratione ipsa adferenda quid proponendum fuerit declarare; si cui quid simile dicas, prius ut simile confirmes, deinde quod agitur adiungas; puncta argumentorum plerumque occulas, ne quis ea numerare possit, ut re distinguantur, verbis confusa esse videantur. Bgl. Auct. ad Herenn. II, 18, 27 ff. Die Grundsätze, die hier für die Behandlungsweise der argumentatio aufgestellt sind, gelten aber im Allgemeinen, wie sich aus der folgenden Betrachtung ergeben wird, auch für die partitio, d. h. für die Formen, mit denen die einzelnen Theile eines rednerischen Ganzen eingeführt und unter einander verbunden werden. Hierauf fußend, haben wir uns erlaubt, den Begriff der tractatio zu erweitern, und, da wir die Zwecke der Stilistik mehr als das Materielle der Sache im Auge haben, darunter die typischen Formen der partitio und der argumentatio zu begreifen, die eben deshalb, weil sie typisch sind, auf das Gründlichste erlernt sein wollen, und die für jede Art lateinischer Com-

### Rapitel I.

## Die Formen der partitio\*).

Unter propositio im engeren Sinne versteht man die Ankündigung des status causae, in gerichtlichen Reden, auf welche sich die antiken Techniker in ihren Lehrbüchern zumeist beschränken, die An= §. 2. fündigung des Gegenstandes, der in iudicium venit, überhaupt also bie Ankundigung des eigentlichen Gegenstandes ber Untersuchung. Iniofern derselbe nicht immer klar ist und erst durch eine eingehende Erwägung und Untersuchung ermittelt werden muß, kann die propositio selbst einen besonderen Theil bilden, den man auch die constitutio causae nennt, wie z. B. pro Mil. §. 30. 31, wo dieselbe mit ben Worten schließt: Numquid igitur aliud in iudicium venit, nisi uter utri insidias fecerit? Anderwärts schließt sich die propositio unmittelbar an die narratio an, sodaß sie mit dieser Einen Theil zu bilden scheint, wie z. B. de imp. Cn. Pomp. II, 4-6 init. Daher kommt es, das Aristoteles Rhetor. III, 13 die propositio ( $\pi \varrho \acute{o} \vartheta \epsilon \sigma \iota g)^{**}$ ) zu den vier wesentlichen Theilen jeder Rede rednet: προσίμιον, πρόθεσις, πίστις (confirmatio), επίλογος, wäh= rend Andere die διήγησις (narratio) als besonderen fünften Theil hinzufügen, der bald vor, bald nach der πρόθεσις seinen Plat finden kann, je nachdem der Gegenstand der quaestio aus der narratio sich ergiebt, wie gewöhnlich in den deliberationes ober suasiones, ober die narratio zur Erläuterung des status causae dient und somit die argumentatio vorbereitet, wie z. B. pro Milone. Insofern nun mit der propositio, der Ankündigung des Themas, die partitio, die Ankundigung der Theile desselben, in der Regel verbunden zu sein vflegt, wie, um nur Ein Beispiel anzuführen, de imp. Cn. Pomp. §. 6: Causa quae sit, videtis, nunc quid agendum sit consi-Primum mihi videtur de genere belli, deinde de magnitudine, tum de imperatore — deligendo esse dicendum; so werden beide Theile der Rede auch unter dem gemeinsamen Namen ber partitio begriffen von Cic. de Invent. I, 22, 31 — 33. Partitio, fagt Cicero an d. g. St., nachdem er im Vorhergehenden

bie εὐκρίνεια, perspicuitas, ist: ihre Wichtigkeit hat keiner besseichnet, als Hermogenes, nach welchem auf der Anwendung dieser Formen dasjenige beruht, was man Methode der Behandlung nennt. Ern. Lex. Techn. Graec. p. 141 s. v. εὐκρίνεια.

<sup>\*\*)</sup> Sie heißt auch προέκθεσις und υπόσχεσις. Aphth. p. 436 Sp.

Bahl bes Pompejus als die einzig räthliche bezeichnet und dieses Urtheil durch einen locus communis begründet wird §. 28: Ego enim sic existimo, in summo imperatore quattuor has res inesse oportere, scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, selicitatem, in welchem die partitio dieses Theiles enthalten ist, der nun im Folgenden die genannten vier Eigenschaften an der Person bes Pompejus einzeln der Reihe nach aufzeigt. Unter diesen vier Theilen ist besonders der zweite de virtute hinsichtlich seiner partitio auszuzeichnen, indem der vielseitige Begriff der virtus zu einer Trennung und Scheibung ber verschiebenen Seiten derselben aufforbert und zunächst die virtutes imperatoriae im engeren Sinne, die eigentlichen bellandi virtutes, wieder in der versteckten Weise ber partitio, wie §. 28, namhaft gemacht (§. 29: Neque enim illae sunt solae virtutes imperatoriae, quae vulgo existimantur, labor in negotio, fortitudo in periculis, industria in agendo, celeritas in conficiendo, consilium in providendo) unb barauf am Pompejus einzeln nachgewiesen werben. Dieser Nachweis geschieht aber hier auf freiere und ungebundenere Weise, indem, wie Cic. de Orat. II, 41 177 fagt, die puncta argumentorum occultata et verbis confusa sunt, und nur die celeritas in agendo einer außbrudlicheren und besonderen Demonstration gewürdigt wird §. 34: Atque haec qua celeritate gesta sint quamquam videtis, tamen a me in dicendo praetereunda non sunt - offenbar, um nicht durch Einförmigkeit zu ermüden. Darauf folgt §. 36 die partitio der übrigen virtutes in der genannten Weise, ut non proponatur ac ratione ipsa adferenda quid proponendum fuerit declaretur (de Orat. II, 41, 177, s. &. 1), und zwar in 6 Untertheilen, die dann mit einer kleinen Abweichung von der proponirten Reihenfolge, was bei den Haupttheilen niemals geschehen darf (de Invent. I &. 33), burchgeführt werben.

Wir erkennen also in dem Vorstehenden eine doppelte Art der partitio, eine offene, die sich als solche ankündigt, und eine versteckte; die erstere ist hergebracht für die Ankündigung der Haupt- §. 4. theile einer Nede oder Abhandlung und macht sich durch die regelrechte Form der Aufzählung bemerkbar; die zweite sucht die Untertheile eines Haupttheiles in die Argumentation selbst auf geschickte Weise zu verweben. Für beide Arten gilt als allgemeines oberstes Geset, was sich von selbst versteht, die Kürze. Brevitas est, sagt Cic. de Inv. I §. 32 in Beziehung auf die partitio, cum nisi necessarium

Für die zweite Art, die versteckte Form der partitio, die also nicht mit einem dicendum est, explicetur, videamus u. s. w. eingeführt, sondern mit der Argumentation selbst verwebt ist, vergl. außer den § 3 angeführten Beispielen noch p. Sestio §. 106, wo §. 5. Cicero in der langen Degression, die sich an des Anklägers beiläufige Frage: "quae esset nostra natio optimatium" knüpft, auf die gegenwärtige Einhelligkeit zwischen bem Volke und ber Senatspartei zu sprechen kommt und, um diese zu beweisen, fortfährt: Etenim tribus locis significari maxime populi Romani iudicium ac voluntas potest, contione, comitiis, ludorum gladiatorumque consessu, und bann gleich zu bem ersten ber hier angebeuteten Theile übergeht mit den Worten: Quae contio fuit per hos annos, quae quidem esset non conducta, sed vera, in qua populi Romani consensus perspici non posset? Die Ankündigung unterbleibt also, wenn die partitio in der Form eines locus communis zugleich eine Begründung der folgenden Durchführung gegeben ist, ber bann auf ben vorliegenden speciellen Fall angewendet und an diesem bewiesen wird. Daß mit diesem locus communis zugleich eine Begründung der folgenden Durchführung gegeben sei, indem was vom Allgemeinen gilt, auch vom Besonderen gelten muß, liegt auf ber Hand. — Unter ben übrigen Formen, die Verbindung ber Theile zu verstecken, heben wir namentlich zwei heraus, die sich für den praktischen Gebrauch vorzugsweise empfehlen. Nachdem Cicero de imp. Cn. Pomp. in bem ersten Hauptheile ber Rebe de genere belli den dritten Untertheil (agitur salus sociorum) absolvirt, macht er ben Schluß besselben &. 14 mit ben Worten: Quare, si propter socios nulla ipsi iniuria lacessiti maiores nostri cum Antiocho, cum Philippo — bella gesserunt, quanto vos studio convenit iniuriis provocatos sociorum salutem una cum imperii vestri dignitate defendere, indem er nun den vierten Untertheil anknupft mit der Formel: praesertim cum de maximis vestris vectigalibus agatur. Vergl. ibid. §. 63. Dieses praesertim cum schließt sich so zumeist an die conclusio des vorhergehenden Theiles, welche eine Recapitulation enthält (s. &. 40). — Die andere ist die Form eines Einwurfs, wie Quaeret quispiam u. s. w., über die wir in dem Kapitel de argumentatione ausführlicher sprechen werden. So wird 3. B. pro Arch. Cap. 6 mit ber Wendung: Quaeres a nobis, Grati, cur tanto opere hoc homine delectemur der Uebergang zu dem zweiten Haupttheile der confirmatio, der quaestio comUmsange sind, ist ja das Bedürfniß der Uebersichtlichkeit und des Verständnisses des Zusammenhanges ein ganz anderes, als bei der Ansügung neuer, zumal schnell auf einander folgender Argumente innerhalb eines und desselben Theiles.

Was den ersten Theil betrifft, so kann, wenn nur eine propo- §. 7. sitio, keine partitio, gegeben ist und das Thema einen so reichhaltigen Stoff bietet, daß die Bewältigung und richtige Vertheilung besselben Schwierigkeit macht, eine dubitatio (ånogla) vorausgeschickt verben, ut addubitetur, quid potius aut quo modo dicas. Orat. III, 53. Adfert, fagt Quint. IX, 2, 19, aliquam fidem veritatis dubitatio, cum simulamus quaerere nos, unde incipiendum vel desinendum, quid potissimum dicendum sit. Die gewöhnliche Frage hierfür ist: Unde igitur ordiar? ober Unde igitur potissimum ordiar? Vergl. aus vielen Beispielen Tusc. II, § 42, wo nach ber propositio: Ego dico dolorem omnem esse tolerabilem die Worte folgen: Unde igitur ordiar? an eadem breviter attingam, quae modo dixi, quo facilius oratio progredi possit longius? Bekannt ist, welche geschickte Anwendung von bieser Form Cicero in ber Einleitung de imp. Cn. Pomp. gemacht und ihr ben Anstrich bes Affectirten, den dieselbe nur zu leicht erhalten kann, zu nehmen gewußt hat. Wir verlassen beshalb dieselbe und empfehlen dagegen eine andere, die wegen ihrer Natürlichkeit häufiger zur Anwendung gebracht werden kann, in welcher diese Frage, die den ersten Theil einleitet, zugleich eine Bestätigung des Rechtes desselben enthält (vergl. §. 4), wie z. B. Verr. IV, 1, 3: Unde igitur potius incipiam (in ber Aufzählung der furta des Berres), quam ab ea civitate, quae tibi una in amore atque deliciis fuit? Facilius enim perspicietur, qualis apud eos fueris, qui te oderunt, cum apud tuos Mamertinos inveniare improbissima ratione esse furatus. — Tusc. V § 37: Unde igitur ordiri rectius possumus (um zu beweisen, beatam vitam in una virtute positam esse), quam a communi parente natura? quae quidquid genuit, - in suo quidque genere perfectum esse voluit. — Statt der Frage kann 2) eine Form der Aufforderung gewählt werben, wie de Fin. V §. 24, wo nach ber constitutio causae, daß unter allen Ansichten der Philosophen über das höchste Gut nur die der alten Akademie Billigung verdiene, die Beweisiührung mit den Worten beginnt: Ergo instituto veterum, quo etiam Stoici utuntur, hinc capiamus exordium. Omne animal

quo quaerimus, ut ratione et via procedat oratio. Tusc. I §. 18: Mors igitur ipsa, quae videtur notissima res esse, quid sit, primum est videndum. de N. Deor. II §. 81 nach ber propositio: Sed quid sit ipsa natura, explicandum est ante breviter, quo facilius id quod docere volumus intellegi possit. Phrasen hierfür sind quaerere, quid sonet haec vox z. B. voluptatis; quae vis subiecta sit voci z. B. amicitiae, quid velit, sibi velit, declaret hoc nomen; voluptatem hanc dicunt, intellegunt, sentiunt, interpretantur omnes). — Bei historischen Fragen wird häufig die narratio den ersten Theil bilden mussen. für bie Ginführung berselben kann außer ber oben &. 7 genannten Stelle de imp. Cn. Pomp. II, 4 noch pro Sex. Rosc. Amer. §. 14 dienen: Atque ut facilius intellegere possitis, ea, quae facta sunt, indigniora esse, quam haec, quae diximus, ab initio res quemadmodum gesta sit vobis exponemus., und pro Mil. §. 23: Quod (das Thema) quo facilius argumentis perspicere possitis, rem gestam vobis dum breviter expono, quaeso, diligenter attendite (breviter exponam). p. Quint. §. 11: Id quo facilius facere (aequitatem multis iniuriis iactatam confirmare) possitis, dabo operam, ut a principio res quaemadmodum gesta (et contracta) sit cognoscatis. p. Cluent. §. 66: Quoniam igitur haec modo gesta sunt? Repetam paulo altius, iudices, et omnia, quae in diuturna obscuritate latuerunt, sic aperiam, ut ea cernere oculis videamini. ad Fam. I, 9, 4: Quod ut planius exponam, altius paulo (rationem consiliorum meorum) repetam necesse est. Daß die narratio so eingerichtet sein muß, um die Beweisführung selbst vorzubereiten, und, wie Cicero sagt, zu erleichtern, gehört nicht hierher, eher, was von den alten Rhetoren (f. Ofenbrüggen p. Rosc. Amer. IV, 15) bemerkt worden ist, daß Cicero seine narrationes mit dem Nominativus der Person beginnt, um die sich die Erzählung breht. Bergl. p. Cluent. §. 21.

Ist dagegen die propositio zugleich mit einer partitio verbunden, §. 9. jo verdienen hauptsächlich die Conjunctionen unsere Ausmerksamsteit, mit denen man zum ersten Haupttheil übergeht, wenn dersielbe nicht, wie es freilich oft genug geschieht, entweder ohne Weiteres mit dem Stichwort desselben, wie z. B. de imp. Cn. Pomp. §. 6: Genus est belli eiusmodi etqs., oder mit einem einsachen primum, principio eingeführt ist. Die Conjunctionen sind entweder copuslativer ober conclusiver, seltener causaler Art.

feruntur (δαδ γένος ἄτεχνον), meditatum nobis in perpetuum esse debebit. Hier ist gleichfalls mit et die allgemeine Ansicht bes Antonius über den Werth der loci argumentorum an den beiden Arten von Beweismitteln, den natürlichen und den künstlerischen, des Beiteren entwickelt und primum genus illud ist zusammenzufassen, als entgegengesetzt dem alterum genus, das §. 120 zur Sprache tommt: Und zwar mussen wir die erste Klasse von Beweißmitteln — für alle Zeiten (ein für alle Mal) gründlich erwogen haben; earum rerum ist Genetivus explicativus. Dasselbe logische Berhältniß der Gedankenverbindung ist de imp. Cn. Pomp. §. 7, wo nach der versteckten partitio des ersten Hauptheiles zu dem ersten Untertheil mit Et quoniam übergegangen wird: Et quoniam semper adpetentes gloriae praeter ceteras gentes atque avidi laudis fuistis, delenda est vobis illa macula Mithridatico bello superiore concepta, das also nicht, wie sonst gewöhnlich im Uebergang zu einem neuen Theile, mit ferner übersetzt werben barf, sondern nur mit und zwar, als weitere Ausführung bes in der vorausgegangenen partitio Angebeuteten. Ebenso Tusc. III §. 13: Et primo, si placet, Stoicorum more agamus, und noch beutlicher I &. 26: Auctoribus quidem — uti optimis possumus, et primum quidem omni antiquitate u. s. w. (Vergl. außerdem p. Mur. II, 3. Academ. II, 16, 49. 23, 72).

b) conclusive Partikeln, am häufigsten igitur, weil ber Uebergang vom Allgemeinen (ber propositio ober partitio) zum Besonderen die Form der Folgerung in sich schließt. de N. Deor. II §. 76 gleich nach ber propositio und partitio: Primum igitur aut negandum est esse deos - aut qui deos esse concedant, iis fatendum est eos aliquid agere idque praeclarum. Namentlich wenn die partitio in einem locus communis enthalten ist, aus dem bann für den vorliegenden speciellen Fall gefolgert wird, wie z. B. de imp. Cn. Pomp. §. 28: Ego enim sic existimo, in summo imperatore quattuor has res inesse oportere, scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientior unquam aut fuit aut esse debuit? — Mit der propositio ift öfters eine ausführlichere Begründung verbunden, worauf bann ber unterbrochene Faden mit igitur wiederaufgenommen Bergl. Tusc. III &. 23. 24: Doloris — origo nobis explicanda est, id est causa efficiens aegritudinem in animo, tanquam aegrotationem in corpore. Nam ut medici causa morbi

Verr. IV, 27, 60: Venio nunc non iam ad furtum (zu etwas, was keine Dieberei mehr ist, wie das Frühere) —, sed ad eiusmodi facinus, in quo omnia nefaria contineri mihi - videantur. Mehr Beispiele s. bei Wichert Lat. Stillehre p. 99. Ober in einem Zwischensatze mit ut, wo wieder nach &. 7 namentlich die Conjunction atque zur Verbindung üblich ist. Aus vielen Beispielen vergl. Tusc. IV, 12, 27: Atque ut ad valetudinis similitudinem vede Orat. I §. 212: Atque ut iam ad maiora artium studia veniam. (Das Wichtigere ober Wichtigste kann so überall, abgesehen von jeder partitio, mit Formeln eingeführt werden, wie: ut vero iam ad illa summa veniamus de Orat. I §. 33, ober: ut aliquando ad illa maiora veniamus ibid. §. 178). Gleichen Gehaltes sind die Formen: Nunc dicamus de oder ein sinnver= wandtes Wort, wie exponamus, z. B. de Orat. II &. 248: Nunc exponamus genera ipsa summatim, quae risum maxime moveant: ober videamus nunc, z. B. de Fin. III §. 26: Videamus nunc, quam sint praeclare illa his, quae posui, consequentia. - p. Sest. §. 113: Videamus nunc comitia magistratuum. p. Mil. §. 53: Videamus nunc, id quod caput est, locus ad insidias ille ipse, ubi congressi sunt, utri tandem fuerit aptior. Wichert 1. 1. p. 99 macht darauf aufmerksam, daß der Imperativus mit nune nur dann vorkommt, wenn der Uebergang auf zwei selbst= frandige Sätze vertheilt ist, wie p. domo V, 15: Fuit igitur causa capiendi novi consilii. Videte nunc, fuerintne partes meae paene praecipuae; daher gewöhnlich Cognoscite nunc, Accipite nune mit einem Object, wie p. Balb. §. 53. Phil. II, 21, 50.

2) Formeln mit deinceps. Wenn es in der partitio selbst, welche die Theile des Thema ankündigt, der Regel nach (die Ausenahme s. § 30) deinde oder tum heißen muß, um den zweiten, dritten u. s. w. Theil anzusügen, so darf beim Uebergange, wo auf die partitio Beziehung genommen wird, nur deinceps (der Reihensolge gemäß) stehen. Doch braucht die partitio nicht immer vorangeschickt zu sein: es kann mit deinceps auch der logische Fortschritt des Raisonnements (folgerecht) angedeutet werden. Wir geben vermischte Beispiele von beiden Fällen. de Offic. I §. 42: Deinceps, ut erat propositum, de beneficentia ac de liberalitate dicatur.

— ibid. §. 142: Deinceps de ordine rerum et opportunitate temporum dicendum est. — Orat. §. 188: Sed ii numeri poeticine sint an in alio genere quodam, deinceps est videndum

§ 21: de tribus enim, quae proposui, hoc extremum est. So ift de N. Deor. II §. 94 qui locus est proximus eingeschoben. Besonders instructiv ist de Orat. II §. 235 ff., wo die Materie über das Lächerliche in 5 Theile getheilt wird. Der erste wird eingesührt nach erfolgter partitio mit: Atque illud primum (quid sit ipse risus, — viderit Democritus); der zweite mit einer Parenthese: nam id proxime quaeritur; der britte mit einem Zwischensie: ut ad illud tertium veniamus; der vierte mit: id quod in quarto loco quaerendi posueramus.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich also im Allgemeinen, daß man §.12. im llebergange zu einem neuen Haupttheile sich besonders vor deinde ober gar tum zu hüten habe. Eine kleine Aufmerksamkeit verdient nun noch der letzte Theil, in dem gleichfalls denique oder postremo io wenig, als deinde in den vorhergehenden, zu treffen ist. Eingeführt wird er gewöhnlich mit restat ober reliquum est, die, wie sequitur, entweder mit dem Nominativ ober mit ut construirt sind und gleichfalls jedes weiteren Zusaßes entbehren. Superest ut (dicamus) erinnere ich mich nicht bei Cicero gelesen zu haben; soviel aber läst ich mit Gewißheit behaupten, daß superest dicere bei ihm sich nicht findet; relinquitur ut\*) dagegen bedeutet: es bleibt nichts anderes übrig, als die Nothwendigkeit, die sich als Resultat vorausgegangener Greignisse oder, wie im logischen Schlusse, vorausgegangener Prämissen ergiebt. Zu bem Gesagten vergl. de Fin. I § 65: Restat locus huic disputationi vel maxime necessarius de amicitia. — Cat. M. S. 66: Quarta restat causa, quae maxime angere — nostram aetatem videtur, appropinquatio mortis. — de imp. Cn. Pomp. §. 47: Reliquum est ut de felicitate, quam praestare de se ipso nemo potest, — pauca dicamus. — ibid. §. 59: Reliquum est ut de Q. Catuli auctoritate et sententia dicendum esse videatur (nun muß ich wohl noch ein Wort sagen über —). - de Nat. Deor. II § 154: Restat ut doceam atque aliquando perorem, omnia quae sint in hoc mundo — hominum causa facta esse. (Ein Schüler schrieh: Iam illud maximum restat natt Restat, id quod maximum est). de Prov. Cons. § 47: Extremum illud est. Ego, si essent inimicitiae mihi cum C. Caesare, tamen hoc tempore — inimicitias in aliud tempus reservare deberem. Ober es wird in der §. 11, 4 besprochenen

<sup>\*)</sup> Reliquum est ut als zweiter Theil eines Dilemmasteht p. Rosc. Am. §. 77.

8eyssert, Scholae Latinae. I.—3. Ausl.

richtiges Urtheil über die einzelnen Thatsachen ihrer Sprache gebilbet hat: ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν. Wir fangen mit diesen letzteren an, indem wir nur daß stilistisch Wichtigste berühren, und lassen dann die rhetorischen Formen nachfolgen: für beide ist eine der lehrreichsten Partieen aus Cicero's Schriften do Nat. Door. II h. 73–167, der Beweiß für die Vorsehung der Sötter im Allgemeinen und die Fürsorge derselben für die Wenschen ins Besondere. Auch de Offie. I, 3, 13 ff. verdient verglichen zu werden.

### I. Einfache Uebergangsweisen:

§.14.

1) copulative Partikeln: atque, que, et, neque (nec).

a) atque. Die allgemeine Bestimmung der Partikel, durch einen Zusatzu erweitern, der zur Ergänzung des Vorhergehenden dient, haben wir schon oben &. 9, a kennen gelernt. Vor Allem aber ist hierbei festzuhalten, woraus sich eben die so überaus mannichfaltige und vorzugsweise beliebte Anwendung dieser Partikel erklären läßt, wß die nähere Bestimmung und Ergänzung eines Gebankens, die burch atque vermittelt wird, oft nur eine formale Erweiterung besselben ist, die im Deutschen deshalb mit einer anderen oder keiner Partikel eingeführt wird, so baß man also als allgemeinen Sat aufstellen kann: unser ferner kann in den meisten Fällen mit atque gegeben werden, aber nicht umgekehrt atque mit ferner. Um ben Unterschied deutlich zu machen, greife ich gleich zu dem nächstliegenden bekannten Falle, daß in Vorreden, die aus verschiedenen Theilen bestehen, wo wir also die Anschauung der realen Verschiedenheit vorwalten lassen und trennen (aber), der Lateiner aus dem Gefühle der gegenseitigen Ergänzung dieser Theile zum Ganzen mit einem formal aweiternden atque verbindet. Aus vielen Beispielen vergl. nur de Orat. I &. 4, wo nach ber allgemeinen Kundgebung des Entschlusses, ber Bitte bes Bruders Quintus zu willfahren, Cicero fortfährt mit näherer Bestimmung seiner Aufgabe: Ac mibi repetenda est veteris cuiusdam memoriae non sane satis explicata recordatio, bie, weil sie der Aufforderung des Quintus nicht völlig entspricht, nach merem Gefühl eine abversative Partikel erwarten ließ. Ebenso Orat. §. 7 nach Beseitigung ber Besorgnisse, es könnten sich Manche durch die Darstellung des vollendeten Redners von ihrer Laufbahn obschrecken lassen, läßt Cicero die Worte folgen: Atque ego in summo oratore fingendo talem informabo, qualis fortasse nemo suit. Das nähere Eingehen (atque) auf den Begriff des summus

que fuerit paucitas iudicabit. — ad Famil. V, 7, 2: Ac ne ignores, quid ego in tuis litteris desiderarim, scribam aperte, sicut et mea natura et nostra amicitia postulat — meistentheils formen der occupatio oder, wie sie Quintil. IX, 2, 16 nennt, praesumptio. S. Kap. II §. 50, 2 und §. 61. 62. — Hiermit verwandt ist der Fall, wenn ich ein specielles Urtheil oder einen wncreten Fall zu einem allgemeinen erweitere. Erassus hatte de Orat. III &. 85 die Bemerkung gemacht, daß er in seiner Jugend nicht viel Zeit zum Studiren gehabt habe und fährt dann §. 86 jort: Ac si quaeris, Catule, de doctrina ipsa quid ego sentiam, non tantum ingenioso homini — opus esse arbitror temporis, quantum sibi ii sumpserunt, quos discentes vita defecit. S. Ellendt z. d. St. T. I p. 486. Umgekehrt ist jede Bestätigung eines ausgesprochenen allgemeinen Sates burch ein Beispiel als Ergänzung und Erweiterung des Gesagten nicht minder verständlich. Bergl. Lael. §. 24: Atque hoc quidem (ben Werth ber Freundidaft) omnes mortales et intellegunt et re probant. — ibid. §. 87: Atque hoc (bie Unmöglichkeit einer völligen Isolirung) maxime iudicaretur, si quid tale posset contingere (fingirtes Beispiel), ut aliquis nos deus ex hac hominum frequentia tolleret u. s. w. Daß schließlich in dieser Weise jede nicht unwesentliche Nebenbemerkung mit atque angefügtwerden kann, s. unsere Bemerk. zu Lael. XIV, 51 p. 339.

Doch hiermit sind wir schon in ein Gebiet hinübergestreift, welches §.15. der partitio ferner liegt; es bleiben nun noch die näheren Fälle nachzutragen. Wir haben in dem Obigen gesehen, wie atque zur expositio rei (§. 9, a), zur narratio (§. 8) und zu jedem neuen Theile, namentlich in der Form: Atque ut veniamus ad (§. 10) überführt. Die einfachste Anfügung des neuen Gliedes zeigt z. B. de Offic. I §. 115: Ac duabus his personis, quas supra dixi, tertia adiungitur; II §. 66: Atque huic arti finitima est dicendi gravior facultas, wozu es weber einer Erläuterung noch weiterer Beispiele bedarf. Was außerdem zu bemerken ist, trifft nicht sowohl den eigenthümlichen Gebrauch der Partikel, als vielmehr die technische Behandlung des neuen, mit atque einzuführenden Theiles, für welche die Regeln aus den allgemeinen Gesetzen der partitio sich ergeben. So verbindet sich häufig mit atque eine Art Recapitulation des Borhergehenden, indem das neue Argument mit diesem in Bergleichung gestellt wird, wie Tusc. IV §. 50: Atque ut in malis attingit animi naturam corporis similitudo, sic in bonis. — Lael. §. 54:

chiam, so z. B. zweimal hintereinander de Nat. Deor. I &. 31. 32 in der Aufzählung der Philosophen, deren Ansicht über das Wesen ber Götter gemißbilligt wird: Atque etiam Xenophon paucioribus verbis eadem fere facit unb Atque etiam Antisthenes in eo libro, qui physicus inscribitur, populares deos multos, naturalem unum esse dicens tollit vim et naturam deorum, eine Stelle, die überhaupt verglichen zu werden verdient, um zu erkennen, wie man in einer solchen Aufzählung vieler gleichartiger Fälle Abwechselung und Mannichfaltigkeit erreicht. Brut. §. 130 ist mit Unrecht von dem neuesten Herausgeber beanstandet worden. In der Aussählung der Zeitgenossen des C. Galba heißt es §. 129: C. Fimbria temporibus isdem fere, sed longius aetate provectus habitus est sane, ut ita dicam, truculentes, asper, maledicus: genere toto paulo fervidior atque commotior u. f. w., worauf §. 130 folgt: Atque etiam ingenio et sermone eleganti, valetudine incommoda C. Sextius Calvinus fuit, wo offenbar fuit nicht bgische copula, sondern aus dem Vorhergehenden temporibus isdem biju zu ergänzen ist. Bergl. noch de Nat. Deor. II §. 122, in der Aufzählung der verschiedenen Arten, wie die Thiere sich ihre Nahrung verschaffen: Atque etiam aliorum ea est humilitas, ut cibum terrestrem rostris facile contingant; quae autem altiora sunt, ut anseres —, adiuvantur proceritate collorum. Dag mit Atque etiam eine Steigerung (aber auch) verbunden sein kann, if zuzugeben, nur irrte z. B. Görenz de Fin. p. 593, wenn er diese Bedeutung überall zur Geltung bringen wollte. Unverkennbar if sie z. B. de Offic. I S. 39: Atque etiam, si quid singuli temporibus adducti hosti promiserunt, est in eo ipso fides conservanda. II §. 54: Atque etiam sequuntur largitionem rapinae. Atque adeo, das hierfür Neuere zu schreiben geneigt sind in dem Sinne von ja sogar, ist nur eine Form der correctio, "ober vielmehr"; s. Stürenburg p. Arch. (2. Ausg.) p. 123, Halm in Q. Cascil. §. 68; statt bessen heißt es gewöhnlich lateinisch Quin elian, wie 3. B. de N. Deor. II §. 120. 124.

b) que.

§.16.

U

Daß que den Uebergang zu etwas Neuem, d. h. einem neuen Theile der Argumentation, bildet, ist von Vielen bemerkt, namentlich von Wadvig de Fin. III §. 73 p. 476 (erste Aust.), gegen den aber schon Bake de Legg. II §. 30 p. 522 die begründete Bemerkung gemacht hat, daß dieß näher dahin zu bestimmen sei: der mit que eingeführte

Besen der Götter 1) daß dieselben nur mittelst der Seele als imagines und 2) als selige und unvergängliche Wesen vorgestellt werden tonnen, durch diese Verbindung mittelst que [welches dort freilich erst burch Conjectur hergestellt ist] als ein zusammengehöriges Ganze bezeichnet sind. Es trifft also biese Sapverbindung dasselbe, was wir an Wortverbinbungen wie senatus populusque Romanus, divina humanaque u. s. w. gelernt haben. Zugleich wird man aus den angeführten Beispielen ersehen, wie dem Römer namentlich die Verbindung mit Cumque im Uebergange beliebt war, die dem Ohre ebenso angenehm klingen mochte, als Ac ober Atque quoniam (s. §. 15) unangenehm. Außerdem erhellt hieraus, wie es gekommen, daß dasselbe que sich besonders gern an idem ober item (ebenso)\*), sowie an imprimis ober maxime anschließt. Wir führen für beibes aus der Menge von Beispielen nur an de Offic. I &. 12. 13, wo die natura hominis zum Unterschiede von der des Thieres als biejenige bestimmt wirb, quae totius vitae cursum videt ad eamque degendam praeparat res necessarias, unb bie baraus folgenden Triebe der coniunctio et congregatio auf der einen, sowie der inquisitio atque investigatio veri auf der anderen Seite, beide mit der completirenden Partikel que eingeführt sind: §. 12: Eademque natura vi rationis hominem conciliat homini u. s. w., unb §. 13: Imprimisque hominis est propria veri inquisitio unb damit diese Reihe geschlossen ist. Man wende nicht ein, daß die Completirung hier eine zwiefache sei, die dem Begriffe des Wortes widerspreche; auch idemque findet sich mitunter zweimal hintereinander, wie de N. Deor. I &. 40, wo die Ansicht bes Chrysippus über das Wesen der Gottheit am Ende durch ein wiederholtes Idemque vervollständigt wird. Chenso de Nat. Deor. II §. 146, wo die Vorzüglichkeit der menschlichen Sinne von denen des Thieres gelehrt wirb, werben nach bem Gesicht bas Gehör und barauf ber Geruch sammt dem Geschmack und Gefühl mit que item (Auriumque item est admirabile quoddam iudicium. — Nariumque item et gustandi pariter et tangendi magna iudicia sunt) eingeführt. Bergl. Anmerkung zu Lael. VI, 23 p. 144. Zu maximeque vergl. de Offic. II §. 38, wo bie admirabilitas iustitiae

<sup>\*)</sup> Mit idem und item ist nicht zu verwechseln neque (nec) minus, das ebens osehr bebeutet und in der Regel nur mit Abjectivis oder Verbis verbunden wird; s. z. Nep. Epam. V., Attic. XIII.

quod de Corintho dixi, id haud soio an liceat de cuncta Graecia verissime dicere, und daß Livius in seinen Reben ein neues Argument gern mit *Et videte* einführt; s. d. Rebe des Camillus V, 52, 5. 53, 3.

2) adversative Partikeln, sed, autem, vero, at.

Diese geben die Verschiedenheit des Neuen, aber mit verschiedenen §. 18. Rodificationen zu erkennen. a) Sed ist einfach scheibend und das seinem Wesen nach Getrennte von einander absondernd. Nachdem de Orat. II §. 326-329 Regeln über die Einrichtung der narratio gegeben sind, wird &. 330 fortgefahren: Sed quando utendum sit aut non sit narratione, id est consilii; Orat. §. 188, nachbem das Vorhandensein der numeri in der Prosa im Allgemeinen nachgewiesen: Sed ii numeri poëticine sint an in alio genere quodam, deinceps est videndum. - de Orat. III §. 213 nach ben Regeln de ornatu: Sed haec omnia perinde sunt, ut aguntur. — de N. Deor. II §. 131 nach ben opportunitates locorum für die Erhaltung der Menschen: Sed illa quanta benignitas naturae, quod tam multa ad vescendum — gignit. Damit verbindet sich zugleich das Einlenken ober Abbrechen einer Materie, gleichviel, ob zum Reuen über-, ober, wie nach einer Degression (ober Parenthese), zum verlassenen Ausgangspunkte zurückgekehrt werben soll (boch). Pergl. Tusc. IV §. 64: Sed aegritudini, de qua satis est dictum, finitimus est metus, de quo pauca dicenda sunt. Orat. §. 61: Sed iam (nach mehrfachen Unterbrechungen) illius perfecti oratoris et summae eloquentiae species exprimenda est. Ueber sed, bas nach einer Degression zur Sache zurückführt, s. Anmerk. zu Lael. p. 99; Ellendt de Orat. III §. 130 P. I, p. 512; Madv. de Fin. p. 408 erste Auflage.

b) autem.

Während sed scheibet und abbricht, führt autem, selbst wenn §.19. es einen Gegensatz einsührt, die Rede weiter: es macht nur das Neue als etwas vom Vorhergehenden Verschiedenes bemerkdar (unterscheidet), dient aber gerade zur Fortsetzung und Unterordnung der einzelnen Theile einer allgemeinen Materie oder eines Schlusses. Z. B. de Nat. Deor. II §. 103, wo von dem wunderbaren Lauf der Gestirne die Rede ist, wird nach der Beschreibung der Sonne der Vond eingeführt mit den Worten: Luna autem — eisdem spatiis vagatur, quidus sol, sed tum congrediens eum sole tum digrediens et eam lucem, quam a sole accepit, mittit in terras

wlche Versfüße miteinander verbunden werden dürfen und ob die Ensfüße in der ganzen Periode oder nur zu Anfang und am Ende verselben zu beobachten sind. Beide Fragen werden mit autem eingeleitet, die erste §. 196: Quos autem numeros cum quibus tanquam purpuram misceri oporteat, nunc dicendum est; bie zweite §. 196: Solet autem quaeri totone in ambitu verborum numeri tenendi sint an in primis partibus atque in extremis, modurch mit der Verschiedenheit derselben zugleich die logische Unterordnung umer den dritten Untertheil angedeutet ist. Am richtigsten wird autem hier mit nun aber übersett, ebenso, wenn es in syllo= gistischer Weise die Untersätze (assumptio) einführt, die ber conclusio vorangehen muffen. Die einfachste Form hierfür zigi Topic. §. 9: Ius civile est aequitas constituta iis, qui eiusdem civitatis sunt, ad res suas obtinendas; eius autem aequitatis utilis est cognitio; utilis est ergo iuris civilis scientia. Len Sorites sieh Tusc. V &. 47: Sic enim princeps ille philosophiae disserebat: qualis cuiusque animi affectus esset, talem esse hominem; qualis autem homo ipse esset, talem eius esse orationem; orationi autem facta similia, factis vitam. Affectus autem animi in bono viro laudabilis, et vita igitur laudabilis boni viri, et honesta ergo, quoniam laudabilis: ex quibus bonorum beatam vitam esse concluditur. [Statt autem in ber britten Stelle nach affectus würde porro ober iam vero, mit denen sonst die neuen Obersätze eingeführt werden, deutlicher sein; so wollte Cicero imen Schluß, den er an den des Sokrates anreiht, von diesem unterspeiben.] Wie dies ohne die bündige Form des Syllogismus auf die gewöhnliche raisonnirende Darstellung übertragen wird, lehrt z. B. de Offic. I &. 130. Es ist bort die Rebe von der cura formositatis (§. 126). Nachdem im Allgemeinen die natura hierfür als maßgebende Norm der verecundia aufgestellt ist, wird mittelst einer 488umptio das Wesen der formositas ober pulchritudo näher behimmt: Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas sit, in altero dignitas; venustatem muliebrem dicere debemus, dignitatem virilem; morauf die conclusio und mit dieser zugleich der Uebergang zu einem neuen Theile, dem gestus, iolgi: Ergo et a forma removeatur viro non dignus ornatus et huic simile vitium in gestu motuque caveatur. In regelrechter dorm des Syllogismus müßte dies etwa lauten: pulchritudinis antem duo genera sunt, alterum venustatis, alterum dignitatis:

etiam notiora, quanto se opere custodiant bestiae. Wir werden unten bei der transitio auf diese Form zurückkommen. was von dem einfachen vero, gilt natürlich auch von der Verbindung mit nec (auch — nicht), wie, um aus der reichen Menge nur Ein Beispiel namhaft zu machen, Orat. §. 16, wo ber zweite Vorzug, den das Studium der Philosophie dem Redner gewährt, als der wichtigere eingeführt wird mit den Worten: Nec vero sine philosophorum disciplina genus et speciem cuiusque rei cernere — Wie endlich bazu eine zweite Negation treten kann, um bie einfache Position zu verstärken: und jedenfalls, und gewiß, erkennt man z. B. aus pro Mil. S. 86: Nec vero non eadem ira deorum hanc eius satellitibus iniecit amentiam, ut sine imaginibus — ambureretur abiectus — als ein neues und stärkeres Zeichen ber rächenden Vorsehung ber Götter, die nach Cicero bei dem Morbe des Clodius sichtbar murde: Ganz derselbe Zorn ober Zedenfalls berselbe Zorn u. s. w. Ohne diesen Affect würde es Eademque ira — heißen nach §. 16. — de Divin. II §. 71: Nec vero non omni supplicio digni P. Claudius, C. Iunius consules, qui contra auspicia navigarunt — als Beispiel zur Bestätigung bes vorausgeschickten allgemeinen Urtheils über bie Heilig= teit der Auspicien: und jedenfalls verdienten — die höchsten Strafen. Nur spätere Schriftsteller und Dichter verbinden Nec non unmittelbar in dem Sinne von außerdem. S. Ruhnken Voll. Pater. II, 95, 2. Mabr. Grammat. §. 470, Anm. 1.

d) at.

§.21.

In at steigert sich ber Gegensatz zur Emphase, d. h. wird Ausbruck einer bewußtvollen scharfen Entgegenstellung ober einer erregteren Empfindung. In der partitio einer Abhandlung wird deshalb der Gebrauch der Partitel sehr beschränkt sein und nur dann zu sinden, wenn das Neue mit dem Ausdruck der Bewunderung eingesührt wird. So wird z. B. de Nat. Deor. II §. 100 in dem locus von der Schönheit der Welt von der terra mit Thieren und Menschen zu dem mare übergegangen mit den Worten: At vero quanta maris est pulchritudo: quae species universi! quae multitudo et varietas insularum! quae amoenitates orarum ac litorum! u. s. w.; während es §. 121 in einer ähnlichen Form des Gedankens ohne at heißt: Animantium vero quanta varietas est! Lagegen in Reden, die den Charakter der Invective haben, wie z. B. die zweite Philippica, führt es häusig die neuen petitiones oder

wird? Denn nam kann nur so das Neue einführen, daß vorher der Gedanke ergänzt wird: ich habe bisher nur dies ober davon gesprochen, woran sich dann folgerecht der Grund schließt: denn dasjenige, was ich nun erwähne, darf aus irgend welchem Grunde entweder nicht genannt werden ober ist nicht von der Art, daß es mit dem Bisherigen auf gleiche Linie gestellt werden kann. Man sieht, dis damit allerdings eine Form der praeteritio gegeben sein kann, indeh wird auf diese Weise die Erklärung der Partikel nicht gewonnen, in der nur die Absicht liegen kann, das so Eingeführte wegen der nachträglichen Erwähnung, gleichviel ob seiner besondern meptionellen Bedeutung wegen ober weil es von geringerem Belange mals das Genannte, zu rechtfertigen. Cicero beginnt in der Aufzählung der Zeitgenossen des Hortensius Brut. §. 233 mit der Charakteristik des M. Crassus, worauf er fortfährt: Nam huius aequalis et inimicus C. Fimbria non ita diu iactare se potuit, qui omnia magna voce dicens — ita furebat —, ut mirarere tam alias res agere populum, ut esset insano inter disertos locus. Wir wurden hier ohne Weiteres sagen: Sein Zeitgenosse und persönlicher freund C. Kimbria kounte sich nicht eben lange sehen lassen u. s. w. Die viel mehr sagt die unübersetzbare lateinische Form! Nämlich: ich ipreche nur von M. Crassus; benn Fimbria, bessen Anführung man hätte erwarten können, verdient nicht mit diesem auf gleiche Linie gestellt zu werden, da er u. s. w. Man sieht also, wie mit nam junächst eine Rechtfertigung gegeben ist gegen den erwarteten Einwurf: "warum sprichst du nicht von Fimbria?", und wie dadurch zugleich die erwähnte Sache selbst in den Hintergrund zurückgedrängt wird. Entschiedener würde die Form der praeteritio sein, wenn gefragt mire: Nam quid de huius aequali et inimico C. Fimbria loquar? mi u. s. w., wie z. B. de imp. Cn. Pomp. §. 33 nach ber Er= nähnung von der Plünderung des Hafens von Cajeta: Nam quid ego Ostiense incommodum atque illam labem atque ignominiam reipublicae querar? d. h.: Von Ostia schweigen meine Klagen, veil das, was dort geschah, zu schmachvoll ist. — de Orat. I §. 18 nad Aufzählung aller dem Redner nöthigen Wissenschaften und Fertig= kiten: Nam quid ego de actione ipsa plura dicam? b. h.: Ueber die Action brauche ich nicht ausführlicher zu sprechen — weil deren Rothwendigkeit für den Redner selbstredend ist, hier also gerade die Mondere Wichtigkeit der Sache eine Unterbrechung in der Reihen= Age der Aufzählung nöthig machte. Das letztere, die Unterbrechung cui si locus in caelo est, est etiam voluptatibus. Nam fortis deus intellegi qui potest? in dolore? an in labore? an in perieulo? quorum deum nihil attingit. Offenbar sollen in dieser Reihe der Tugenden die iustitia und die fortitudo als diejenigen bezeichnet werden, die sich am wenigsten mit dem Begriff der Gottheit vertragen und beshalb zum Unterschiede von den beiden anderen Tugenden, der prudentia und temperantia, mit der bloßen Erwähnung abgethan zu werben verdienen. Ebenso wird III §. 61 in der Argumentation des Cotta gegen die stoische Lehre von der Beschaffenheit der Götter (§. 21—64) schließlich die keiner Widerlegung bedürfende Ansicht, daß die Stoiker abstracte Eigenschaften und Verhältnisse für Götter erklärten, mit nam aus der Zahl der übrigen ausgeschieben und kurz abgefertigt. Jrrthümlich ist also über diese und ähnliche Stellen die Ansicht Ellendts de Orat. II &. 206, welcher ber Partikel eine abbrechende und zum Folgenden forteilende Kraft beilegt: sie unterbricht die Reihenfolge vielmehr und fann ebensogut das letzte wie jedes andere Argument ober Beispiel einführen, also auch schließen, ohne weiterzuführen. So wird, um woch ein Beispiel anzuführen, de Orat. II &. 71 nach einer längeren Exposition des Crassus, worin er seine Ansicht über die universelle Bilbung des Redners vertheidigt, geschlossen: Nam illud quare, Scaevola, negasti te fuisse laturum, nisi in meo regno esses, quod in omni genere sermonis, in omni parte humanitatis dixerim oratorem perfectum esse debere? zum beutlichen Zeichen, wiß Crassus biesen Einwurf bes Scävola nachträglich zur Sprache bringt, um ihn nur einer beiläufigen Widerlegung zu würdigen übrigens). Ich beschränke mich auf biese Beispiele, die sich leicht ms Unenbliche vermehren ließen: sie werben genügen, um baraus bas Besen ber occupatio und damit zugleich ben Unterschied dieser den Alten eigenthümlich angehörenden Form von der schlichteren Uebergangsform mit iam zu erkennen, mit dem nam in diesem Falle von Wichreibern ober befangenen Kritikern so oft vertauscht worden ist. Uebrigens scheint die Bemerkung Madvig's ihre Richtigkeit zu haben, mg in ber occupatio nie namque stehe: de Orat. I &. 71, wo is bisher zu finden war, ist es jetzt durch Ellendt nach MSS. beseitigt.

4) iam, iam vero.

**§, 23,** r= r=

Während nam die Reihe der Argumente oder Beispiele unter= icht, sett sie iam (nunmehr) fort, und es ist richtiger, was der= ibe Gelehrte, dessen Ansicht über nam wir eben berichtigen mußten,

über iam zu Brut. §. 159 bemerkt: iam id quod sequiferme ordine ac iustae enumerationis modo cum iis, qu cedunt, coniungit. In der Continuität des Zusammenha dem die mit iam verbundenen Glieder stehen, liegt ferner merkung Ernesti's zu Suet. Iul. Caes. XLIV begründet, zur transitio, sed snon ad novum genus, diene. Dies s in der partitio so bestätigt, daß sich iam in den Untertheil Haupttheiles regelmäßig findet, während die Haupttheile, oben §. 10 gesehen haben, das rein zeitliche, von allem Begi Continuität freie nunc lieben. Darum heißt es pro Planc nachdem Cicero von dem Urtheil des Volkes gesprochen, da der Zurücksetzung bes Anklägers Laterensis zu erkennen gegi dem Uebergange zu dem damit engverbundenen Theile, wo Volk selbstredend einführt: Venio iam (so die besseren M! schlechteren nunc) ad ipsius populi partes, ut illius co oratione potius quam mea disputem; barum p. Sex. Ros §. 116: Videte iam porro cetera; barum in dem zweiter theile des dritten Haupttheiles de imp. Cn. Pomp. §. 29: Ia virtuti Cn. Pompeii quae potest par oratio inveniri?; endlich ist es in der Aufzählung gleichartiger Dinge, der einer Gattung, vorzugsweise gebräuchlich: man vergl. de in Pomp. §. 41. 42, wo in zwei Gätzen hintereinander ur ceterae virtutes imperatoris (§. 36) erst zur facilitas, da ingenium mit iam vero und iam übergangen wird und im vierten Sate wieder ein iam folgt: Humanitate ia beobachte, wie es hier seine Stellung wechselt zur Vermeib Gleichförmigkeit) tanta est u. s. w. Interessant ist de Nat II §. 141 die Aufzählung der menschlichen Sinne: primun — et aures — itemque nares (diese drei gehören zusamt altum locum obtinentes). — Iam gustatus —; tactus (ber lette als von den genannten verschieden). — Daß der Zu vero das Neue, zu dem übergegangen wird, als das Wichtige kirt, wird nach dem §. 20 Bemerkten keiner weiteren Erklär dürfen: die Beispiele hierzu bieten sich überall bar. mann de Nat. Deor. I &. 39. Weniger allgemein bem Folgendes: a) es findet sich dieses iam auch in dem letzten der Aufzählung, wie Brut. §. 159 in der Aufzählung der redn Vorzüge des Crassus: Non multa iactatio corporis, non natio vocis, nulla inambulatio, non crebra supplosio

vehemens et interdum irata et plena iusti doloris oratio, multae et cum gravitate sacetiae, quodque difficile est, idem et peromatus et perbrevis; iam in altercando invenit parem neminem, was z. B. Ellendt in der neuesten Ausgabe verkannte, der mit iam einen neuen Paragraphen anfängt und baran das generisch verichiedene Urtheil reiht: versatus est in omni fere genere causarum. Ebenso de Nat. Deor. II &. 132 in ber Aufzählung ber wunderbaren Einrichtungen zur Erhaltung der Welt: Multa-praetereunda sunt et tamen multa dicuntur. Enumerari enim non possunt fluminum opportunitates, aestus maritimi mutuo accedentes et recedentes, montes vestiti atque silvestres, salinae ab ora maritima remotissimae, medicamentorum salutarium plenissimae terrae, dotes denique innumerabiles ad victum et ad vitam neccessariae. Iam diei noctisque vicissitudo conservat animantes, tribuens aliud agendi tempus, aliud quiescendi. Sic undique omni ratione concluditur, mente consilioque divino omnia in hoc mundo ad salutem omnium — admirabiliter administrari. S. Beier zu de Offic. I, 10, 32.

b) Das Neue, welches mit iam eingeführt wird, ist öfters durch das Pronomen ille als solches gleich kenntlich gemacht, namentlich in Formeln, wie Iam illud videmus, nequaquam satis esse reperire, quid dicas, nisi id inventum tractare possis de Orat. II §. 176. — Iam illud quidem perspicuum est mit folgendem Accus. c. Infin. de Fin. I §. 56. — Iam illa non longam desiderant orationem, quamobrem existimem u. s. w. de Orat. I & 201 (wo ber Zusatz bes vero von Ellendt nach MSS. zestrichen ist). — Iam illa cernimus ut — (Ferner sehen wir, wie) de Nat. Deor. II §. 127. — Iam vero illa etiam notiora Moch bekannter ist bas) de Nat. Deor. II §. 126 u. s. w. Iam hoc, was für diesen Fall aus de imp. Cn. Pomp. §. 24 angeführt wird, muß nothwendig mit Nam hoc vertauscht werden, da der Eat hoc fere sic fieri solere accepimus, ut regum adflictae fortunae facile multorum opes alliciant ad misericordiam maximeque eorum, qui aut reges sunt aut vivunt in regno nur eine Begründung der vorhergehenden Thatsache sein kann: Mithridates — magnis adventiciis auxiliis multorum regum et nationum iuvabatur. Das dort von Steinmetz beigebrachte und 3011 Halm aufgenommene Beispiel aus p. Cluent. XVI, 46: Iam noc fere scitis omnes ist insofern unpassend, da diese Worte die assumptio eines Syllogismus bilben: Fabriciis fratribus, bus immoderatissimis, semper usus est Oppianicus fasime. Iam hoc fere scitis omnes quantam vim ha coniungendas amicitias studiorum ac naturae similitu nach sich die conclusio von selbst ergiebt.

c) Wie mit iam zugleich ein Beisat logischer Fol (nunmehr, nach dem, was vorausgeschicktist) verstann, erkennt man, um aus vielen Beispielen nur zwei anz de Orat. II §. 349 nach den praeceptis laudandi: Iam randi praecepta contrariis ex vitiis sumenda esse persest. ad Fam. V, 2, 2: Iam hoc non potest in te non sice esse dictum, me in clarissimis meis — rebus tar quod testimonium tuae vocis habere voluisse.

§. 24. 5) adde ober accedit, praeterea, etiam.

Alle brei Formen dienen der Aufzählung und entsprec beutschen Adverbium außerdem. Praeterea enthält in Kraft, die Glieder einer Reihe zu verknüpfen, und wird desl Aufzählungspartikel sowenig als deinde ober denique mit Vergl. Kritz zu Sall. Catil. L, 3 p. 233 und Ii IV, 5: Nam saepe audivi Q. Maximum, P. Scipionem terea civitatis nostrae praeclaros viros solitos ita dicere Unders freilich ift es, wenn es nicht einzelne Glieder eines sondern ganze Sätze verbindet: in letterem Falle können co Partikeln hinzutreten, indem praeterea dann zurücktritt an di ober eine spätere Stelle des Sates und seine ursprüngliche abi Bebeutung bewahrt, wie z. B. de Nat. Deor. II 165 n Aufzählung einzelner Kömer, welche von den Göttern besont liebt worden sind: multosque (zusammenfassend) praete nostra civitas et Graecia tulit singulares viros, quort minem nisi iuvante deo talem fuisse credendum est. praeterea sich findet, ist es in der Regel einem ersten et cor birend, wie z. B. de Nat. Deor. II §. 151, wo gewöhnlich interpungirt mirb: Iam vero operibus hominum, id est ma cibi etiam varietas invenitur et copia. Nam et agri adferunt manu quaesita, quae vel statim consumantur ve dentur condita vetustati; et praeterea vescimur bestiis, et nis et aquatilibus — partim capiendo, partim alendo. cimus etiam domitu nostro quadrupedum vectiones. E teristisch ist ad Famil. X, 3, 1: Nam et in re militari vir

et in administranda provincia iustitiam et in omni genere prudentiam mihi tuam exposuit et praeterea mihi non ignotam in consuetudine et familiaritate suavitatem tuam adiunxit, praeterea summam erga se liberalitatem. Ohne Partikeln steht es bald an der ersten, bald an der zweiten Stelle des Satzes. Bergl. de Nat. Deor. II §. 166 in zwei Gäten hintereinander in ber Aufzählung der Beweise für die divinatio: Praeterea ipsorum deorum saepe praesentiae - declarant ab his et civitatibus et singulis hominibus consuli; quod quidem intellegitur etiam significationibus rerum futurarum, quae tum dormientibus tum vigilantibus portenduntur. Multa praeterea ostentis, multa extis admonemur. — de Orat. I §. 18 in der Aufzählung der bem Redner nöthigen Wissenschaften: Tenenda praeterea est omnis antiquitas exemplorumque vis u. s. w. Diese Stellung hat das einfache etiam in der Aufzählung überall. Bergl. zu dem oben angeführten Beispiele aus de Nat. Deor. II &. 151 noch folgende Stellen ibid. §. 113: Data est quibusdam etiam machinatio quaedam atque sollertia. — §. 124: Est etiam admiratio nonnulla in bestiis aquatilibus iis, quae gignuntur in terra. — §. 130: Magnae etiam opportunitates ad cultum hominum atque abundantiam aliae aliis in locis reperiuntur. In der Aufzählung fremder Argumente steht Addunt etiam; so de Offic. II, 28 extr. zweimal. Soll etiam an die Spite des Sates treten, so wird Atque hinzugefügt, s. oben §. 15. So könnte es also z. B. in der ersten der angeführten Stellen heißen: Atque etiam machinatio quaedam et sollertia quibusdam data est u. s. w. -Adde endlich und accedit werden, wie bekannt, entweder mit einem einfachen Subjects= ober Objectscasus ober mit einem Sate, ber mit quod\*) oder ut eingeführt ist, verbunden. Der Fall, wo accedit mit einem Subjectscasus verbunden ist, wie z. B. de Orat. I, §. 193: Accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio, erledigt sich von selbst; meistentheils aber wird eine solche-Syntax aus stilistischen Gründen unmöglich sein und es fragt sich dann, ob das Subject mit quod ober ut

<sup>\*)</sup> Ueber adde quod, welches von Cicero und den Schriftstellern der klassischen Latinität nicht gebraucht ist, s. Krebs Antid. s. v. addere. Fr. haase zu Reisigs Vorlesungen p. 599.

zu umschreiben ist. Im Allgemeinen kann man zunächst sa quod das Ereigniß ober die factische Thatsache als hinzukben Grund für etwas angiebt, ut dagegen die hinzuk Thatsache als solche, den besonderen Umstand, darstel den Präteritis also accedebat und accessit, die nicht e alle Zeiten geltenden Grund (dafür dient nur das Prä cedit), sondern durch sich eine historische Thatsache einführe regelmäßig ut. Aus vielen Stellen vergl. ad Fam. VI In Caesare haec sunt: mitis clemensque natura. (zu ben Gründen, welche eine Begnabigung von Seiten Cc warten lassen), quod mirifice ingeniis excellentibus, est tuum, delectatur. p. Deiot. §. 2: Accedit ut accus alterius crudelitate, alterius indignitate conturber = terea fit ut — conturber. Cat. M. §. 16: Ad Appii senectutem accedebat etiam ut caecus esset (nothmen ber Sinn ist: App. Claudius non modo senex, sed caecus erat, wo ein mit quod zu begründender Sat gar r geben ober benkbar ist). Manche Stellen sind eigenthümlic wie 2. B. Tusc. I §. 43: Accedit, ut eo facilius animus ex hoc aëre eumque perrumpat, quod nihil est animo ve Hier ist die hinzukommende Thatsache nicht als eine factische, f als eine von der ratio, von welcher §. 36 die Rede ist, gef gefaßt = praeterea ratio efficit ut - (beutsch: ferner n Seele um so leichter biesen Dunstkreis verlassen). — Selbstve lich aber ist ut dann, wenn etwas hinzugefügt wird, das e schehen soll ober muß, sowie, wenn ber hinzugetretene Umstan als factisch, sondern als bedingt oder angenommen erschein 3. B. p. Sext. Rosc. Am. §. 86: Quid si accedit eoder tenuis antea fueris? quid si, ut avarus? S. Mabr. S1 S. 373 Anmerk. 3. Uebrigens findet sich nur accedit ut, adde ut, wohl weil das lettere nicht, wie accedit, den Begr thatsächlichen Erscheinung in sich aufnehmen kann; verschieb Lael. §. 65: Addendum eodem est, ut ne criminibus au ferendis delectetur aut credat oblatis, mo mit ut ne ein ceptum gegeben ist: Außerdem darf der Freund keine Fr daran haben u. s. w. was zu vergleichen mit Tusc. III § Additur ad hanc definitionem a Zenone recte, ut illa o mali praesentis sit recens, als Forberung des Zeno. Am gen lichsten ist adde ober huc adde, adde huc in der Aufzählung

bem einfachen Objectscasus, wie de Nat. Deor. II &. 98: Adde huc fontium gelidas perennitates. — ibid. §. 139: Huc adde rervos, a quibus artus continentur, eorumque implicationem toto corpore pertinentem. - de Offic. I §. 150: Adde hue, si placet, unguentarios. Im Einzelnen ist noch Folgendes zu bemerken: 1) Es können zu biesen Formen accedit, adde, addendum est nur die Adverbia huc, eo ober eodem (niemals quo) treten, die beiden letzteren gewöhnlich an zweiter Stelle, und zwar eo meist bei einem Präteritum von accedit, wie z. B. ad Famil. X, 21, 4: Accessit eo, ut milites eius — conclamarint pacem se velle 'accedit eo findet sich ad Attic. I, 13, 1); bei adde steht nur huc. 3. Anton Studien p. 4. 2) Adde steht auch in der Anrede an mehrere Personen, wie Liv. XXVI, 41: Adde defectionem Italiae in der Rede des P. Scipio an das spanische Heer. 3) statt accedit quod lassen sich auch des Nachdrucks wegen Umschreibungen wählen, wie folgende: accedit illa quoque causa, quod - p. Sex. Rosc. Am §. 4; ober accedit illud: si maneo et illum comitatum optimorum civium desero, cadendum est in unius potestatem ad Attic. VIII, 3, 2.

Anmerkung. Verwandten Sinnes mit adde und accedit sind insuper, ad id ober ad hoc, quoque. Davon sind insuper (s. Hand Tursell. III, p. 385) und ad hoc (s. Kriz zu Sall. Cat. XXXI, 8. Drakenb. zu Liv. XXI, 52, 10) dem Sprachgebrauch Cicero's fremd; quoque dagegen, besonders nach Demonstrativis hoc ober illud, welche das Neue einführen, einzeln auch von Cicero verswendet worden.

6) porro.

§. 25.

Reine Partikel wird in der Regel von neueren Scribenten falscher gebraucht, als diese. Ihrer Grundbedeutung gemäß als Adverdium einer räumlichen oder zeitlichen Bewegung auf die Frage wohin? Sed pergo porro de Orat. II §. 39) steht dieselbe zunächst in Aufforderungen, einer zusammenhängenden Reihe (Rette) von Argumenten weiter zu folgen, gleichsam: laßt uns weiter gehen und iehen u. s. w., wie z. B. p. Sex. Rosc. Am. §. 116: Videte iam porro cetera und namentlich in der Formel Age porro, von welcher wir im nächsten §. sprechen werden. Diese Aufforderung braucht matürlich nicht allemal gegeben zu sein und oft ist es die bloße Fragiorm, welche das gleichartige Glied der Kette anfügt, wie p. Flace. §. 65 (in der Aufzählung der asiatischen Laster): Quid

porro in Graeco sermone tam tritum atque celebra: quam si quis despicatui ducitur, ut Mysorum (vorh Phrygier und Karier genannt) ultimus esse dicatur? — 1 S. 16: Cui porro (nach Nennung des E. Cafar), qui mod Romani nomen audivit, Deiotari integritas — non aud p. Mur. §. 89: An se in contrariam partem terraru: (Murena), ut Gallia Transalpina quem nuper cum libentissime viderit, eundem lugentem — videat? In provincia quo animo C. Murenam fratrem aspiciet? steht es auch außerhalb der Frage in der ruhigen Aufzählung artiger Momente, wie p. Mil. §. 19 (nach dem Mordve den En. Pompejus wäre eine nova quaestio ganz gerechtf mesen: benn insidiator erat in foro collocatus atque bulo ipso senatus; ei viro autem mors parabatur, vita nitebatur salus civitatis; eo porro reipublicae t qui os unus ille cecidisset, non haec solum civitas, sec omnes concidissent. — Was den sonstigen Gebrauch der betrifft, so gehört dieser nicht sowohl der partitio als der ar tatio an, indem porro in den Gliedern eines einfachen Schl assumptio, in einem Kettenschlusse die neuen Obersätze, w Schluß weiter führen, anfügt (nun weiter). Das Erste de Fin. II §. 25: Cur igitur non bene (cenavit Gal) Quia, quod bene, id recte, frugaliter, honeste; ille porre nequiter, turpiter cenabat; non igitur bene (j. Mabi St. p. 190. 191 erste Aufl.) Wie dieses zum Enthymem (s. §. 44) verwendet wird, sieht man außer den von Madv. 1. führten Beispielen auß p. Mil. §. 151: Quid ergo tulit (Pom nempe ut quaereretur. Quid porro quaerendum est? fa sit? at constat. A quo? at paret. Vidit igitur etiam fessione facti iuris tamen defensionem suscipi posse. §. 25: Occurrebat ei mancam ac debilem praeturam su turam consule Milone: eum porro summo consensu Romani consulem fieri videbat, mo es einem autem obe der assumptio fast gleichkommt. — Den zweiten Fall zeig de Legg. I §. 23: Est igitur, quoniam nihil est ratione eaque et in homine et in deo, prima homini cum deo r societas. Inter quos autem ratio, inter eosdem etian ratio communis est; quae cum sit lex, lege quoque con homines cum dis putandi sunt. Inter quos porro est

munio legis, inter eos communio iuris est. Quibus autem haec sunt communia, civitatis eiusdem habendi sunt. Si vero iisdem imperiis et potestatibus parent, multo etiam magis; parent sutem huic caelesti discriptioni mentique divinae et praepotenti deo: ut iam universus hic mundns una civitas communis deorum atque hominum existimanda sit. Vergleiche, was Hand Tursell. I p. 564 bemerkt: per autem promoveri ratiocinationem ad aliam conclusionis partem, in porro ipsam hanc progressionem expressam esse. So ist benn auch de Divinat. II §. 105 Sequitur porro als zweites Glied eines Sorites, welcher bas Vorbandensein der divinatio beweisen will, aus dem der Erzähler das porro herübergenommen hat, zu betrachten. Aus diesem Gebrauch endlich erklärt es sich leicht, wie porro zur einfachen Bezeichnung bes Gegensates verwendet werden konnte mit der Bedeutung von rursum, udre, auf der anderen Seite, wie z. B. de Divin. II §. 6: Dabunt igitur mihi veniam mei cives vel gratiam potius habebunt, quod, cum esset in unius potestate respublica, neque ego me abdidi neque deserui neque adflixi neque ita gessi quasi homini aut temporibus iratus, neque ita porro aut adulatus aut admiratus fortunam sum alterius, ut me meae poeniteret. de Fin. I §. 32: Nemo ipsam voluptatem, quia voluptas est, aspernatur, sed quia consequentur dolores etqs. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, sed quis etqs. In dieser Weise gebrauchen es namentlich Sallust und die späteren Schriftsteller, wie Quintilian, sehr häufig, die es auch mit autem verbinden (s. Madv. de Fin. 1. 1. p. 191 erste Aufl. Kritz zu Sall. Iug. XXV, 7), einzeln auch schon Cicero, wie ad Attic. I, 5, 3: Numquam enim a Pomponia nostra certior sum factus esse, cui dare litteras possem; porro autem neque mihi accidit, ut haberem, qui Epirum proficiscerentur, nequedum te Athenis esse audiebamus.

## II. Rhetorische Uebergangsformen.

§. 26.

#### 1) age (agedum).

Wie age außerhalb der partitio bei Aufforderungen steht, um dieselben eindringlicher und lebhafter zu machen, so ist es auch bei dem Uebergange zu einem neuen Theile der Argumentation verwendet worden, um die Aufmerksamkeit auf das Folgende zu spannen und einem Ermatten derselben, namentlich bei längeren Expositionen, vors

zubeugen, zunächst in Verbindung mit einem Imperativ junctiv, in welchem der speciellere Inhalt der Aufforde propositio) enthalten ist, gewöhnlich mit nunc ober vere p. Sulla §. 72: Agedum conferte nunc cum illis vitam I vobis populoque Romano notissimam, iudices. — p. M Age nunc iter expediti latronis cum Milonis impedimer parate. — de imp. Cn. Pomp. §. 40: Age vero cete bus qua sit temperantia considerate. Dagegen p. Rc heißt es dem §. 92 angefangenen Tone: Videamus n sprechend in kurzen Zwischenräumen §. 93: Age nunc cete que facultates consideremus. — §. 105: Age nunc illa vi iudices, quae statim consecuta sunt. — §. 108: Age ipsius Chrysogoni iudicio Rosciorum factum consid Auch mit dem Zusatze von sis (s. Halm zu p. S. Rosc. An 3. B. Tusc. II §. 44: Age sis nunc de ratione videam Aufforderung zunächst steht die directe Frage, welche die Lebt nur noch steigert, indem sie die Form der propositio: v u. s. w. umgeht, oder auch bas Epiphonem, welches in b Ausgaben gewöhnlich mit einem Fragezeichen interpungi: Vergl. de Orat. &. 32 in der Aufzählung der Vortheile, der rednerischen Fertigkeit verbunden sind: Age vero, ne forum — meditere, quid esse potest in otio aut iucundi magis proprium humanitatis quam sermo facetus ac n re rudis? Wir muffen hier, wenn wir wörtlich übersetzen wenigstens ein sage mir einschieben. Ibid. II §. 51 in b zählung der Stoffe, die einer rhetorischen Kunst der Dar bedürfen: Age vero qualis oratoris et quanti hominis in d putas esse historiam scribere? — p. Mil. §. 60, nachbe her constatirt, daß eine quaestio servorum P. Clodii in doi Statt gefunden: Age vero, quae erat aut qualis quaest de imp. Cn. Pomp. §. 46 unter ben Beispielen ber auctorit Pompejus: Age vero illa res quantam declarat eiusdem he apud hostes populi Romani auctoritatem, quod ex loc longinquis — tam brevi tempore omnes huic se uni dedide Wie endlich von der auffordernden Form des Imperativs a ftrahirt und das Folgende unabhängig von derselben, ohne V derung oder Frage, eingeführt werden kann, zeigt Cat. M. wo in der Aufzählung der senes, die ihre Studien auch im Alter noch fortgesetzt haben, nach Erwähnung von Dichteri

Wilosophen folgt: Age, ut ista divina studia omittamus, possum nominare ex agro Sabino rusticos Romanos u. s. w., während in einer ähnlichen Uebergangsform de N. Deor. II §. 120 eine mage sich anschließt: Age, ut a caelestibus rebus ad terrenas veniamus, quid est in his, in quo non naturae ratio intellegentis appareat? Man hat beshalb bie obige Stelle aus Cat. M. anders erklären und in age diejenige Partikel finden wollen, quae rem quampiam missam facit et ad aliam considerandam adhortatur, wie Hand Tursell. I p. 207. 208; allein bazu paßt die form des Zwischensates ut — omittamus nicht, die deutlich lehrt, daß age nur den Uebergang zum Folgenden bildet; deshalb wollte Lambin aus richtigem Gefühl, aber ohne Grund, Age ista divina studia omittamus schreiben. Aehnlich findet sich Age porro gebraucht de Nat. Deor. III §. 43: Age porro: Iovem et Neptunum deos numeras: ergo etiam Orcus, frater eorum, deus et illi, qui fluere apud inferos dicuntur, Acheron, Cocytus, Styx, Pyriphlegethon, tum Charon, tum Cerberus dii putandi. Auch hier bildet age porro eine Aufforberung für sich: wohlan! lag uns weiter gehen (in der Reihe der Argumente), nun weiter; worauf bann, anfatt an ben Gegner eine Frage zu richten, ber Sprechende ben Schluß selbst vollzieht. Dieses age porro ist also zu unterscheiben von dem, welches sich in der argumentatio öfter findet, womit man ein Argument fallen läßt ober einräumt, um baran eine Gegenfrage ober Gegenbemerkung zu knüpfen, die das eben Zugestandene aufheben ober entkräften soll, wie Verr. V &. 68. Verres hat einen Archipirata, ben er gefangen genommen, nicht hinrichten lassen, sondern angeblich in Gewahrsam behalten. Nachdem Cicero das Ungewöhnliche und Zwecklose der Sache an sich bewiesen, läßt er dies fallen, indem er also fortfährt: Age porro: custodiri ducem praedonum novo more quam securi feriri omnium exemplo magis placuit. Quae sunt istae custodiae? apud quos homines? quemadmodum est adservatus? d. h. Wohlan, laß uns weiter sehen: ich will es annehmen, was du sagst, daß du den Menschen lieber in Gewahrsam haben wolltest. Nun frage ich bagegen: was war bas für ein Gewahrsam? u. s. w. Aehnlich ibid. §. 56: Age porro: tu, qui tam religiosum existimari te voluisti interpretem foederum, cur Tauromenitanis frumentum, cur Netinis imperasti? wo bas Zugeständniß in dem relativen Sate enthalten ist, als hieße es: Age porro: religiosum te existimari voluisti interpretem foederum in Mamertinis: cur u. s. w. Aus dieser Verbindung mi erkennt man deutlich, daß age nicht sowohl zu dem Satze i räumung, als vielmehr zu der folgenden Gegenbemerkung geh deren Bedeutung es aufmerksam machen soll. Hiernach wi age auch außer ber Verbindung mit porro als Partikel t räumung zu beurtheilen wissen, wie p. Mil. §. 49: Age, factum: quae causa, cur Romam properaret? — Tusc. I Age, iam concedo non esse miseros, qui mortui sint. qui vivimus, cum moriendum sit, nonne miseri sumus! Legg. II §. 32: Age, iam ista video fateorque esse 1 Sed est in collegio vestro inter Marcellum et Appium dissensio. — Hac tu de re quaero quid sentias; mo ber etwas unterbrochen ist und man erwartet hätte: quid de is sensione sentis, quae u. f. m. — de Fin. II §. 90: Age, ir ista parva sunt, worauf die Entgegnung in einem Asyndeton Sapientem locupletat ipsa natura, cuius divitias Epicurus biles esse docuit. Uebrigens f. Cap. II &. 69.

Zu bemerken ist schließlich, daß überall in dieser Forn Ueberganges nur der Singularis age steht. S. Garatoni zu r XXI, 55, sowie daß niemals mit derselben die Copula et verk wird, die zwar nicht überhaupt dem lateinischen Sprachgek fremd ist, wie Schömann de Nat. Deor. I §. 84 p. 74 behoaber auch bei Dichtern nur in der vollen Form der Aufforderung in dieser rhetorischen Uebergangsform sich sindet, wie z. B. Aen. V, 58: Ergo agite et cuncti laetum celebremus hon

## §. 27. 2) Quid?

Wenn die vorhergehende Form nur die Aufmerksamkeit ei und eine lebendigere Betheiligung an dem Gegenstande der 1 suchung bewirken wollte, so will die mit Quid? eingeleitete; nicht blos das Neue in seiner Wichtigkeit kenntlich machen, so zugleich den Leser oder Hörer, um so zu sagen, bestürmen und Zugeständniß derselben erzwingen. An und für sich kann die s mit Quid? (wie?) auch das erste Glied einer demonstratio einfül wir haben es aber zunächst mit ihr zu thun als Uebergangs si Je mehr sich die Argumente, gleichviel welcher Art, häusen, willkommener ist dem Redner diese Form, um Schlag auf Sc oft einen stärker als den anderen, folgen zu lassen, indem er blos einzelne Satzlieder statt der copulativen Partikel mit dem phorischen quid? verbindet, wie z. B. Cat. M. §. 22: Quid i

onsulti, quid pontifices, augures, quid philosophi senes quam multa meminerunt! de Orat. I §. 39: Quid leges veteres mosque maiorum, quid auspicia, quibus et ego et tu, Crasse, cum magna reipublicae salute praesumus, quid religiones et caerimoniae, quid haec iura civilia, quae iam pridem in nostra familia sine ulla eloquentiae laude versantur, num aut inventa sunt aut cognita aut omnino ab oratorum genere tractata?, ionbern auch mehrere Sätze hintereinander in dieser Weise der Frage iolgen läßt. Vergl. de Orat. I &. 176-180, wo zunächst ein dreimaliges quid? Beispiele von Processen einführt zum Beweise, wß die Kenntniß des ius civile dem Redner nöthig sei, und dann mit einer kleinen Unterbrechung das vierte Beispiel als das wichtigste mit Quid vero? folgt (vollends, s. &. 20). Vergl. Tusc. V &. 15. 16. — Verr. IV §. 127. 128 folgen nach der Erzählung vom Raube eines Sapphobildes, vier Diebstähle des Verres, die er an beiligen Götterbildern verübt, alle vier in Fragform mit quid?, einer ärger als ber andere — ein wahres Pelotonfeuer. — Um uns bier nicht immer der breiten Wendung wie steht's mit zu bedienen, tonnen wir zur Uebergangspartikel ferner ein nachbrückliches frage ich fügen, ober, wenn eine Steigerung beabsichtigt ist, ja noch mehr! an die Spite des Sates stellen. — Was die Wortstellung in dieser Frage betrifft, so schließt sich überall der Hauptbegriff des neuen Argumentes, gleichviel ob ein einzelnes Wort ober Satz mit ieinen zugehörigen Dependenzen, an quid? an, worauf der übrige Heil der Frage mit der besonderen Fragpartikel folgt. Vergl. außer den obigen Beispielen de imp. Cn. Pomp. §. 12: Quid? quod salus sociorum in discrimen vocatur, quo tandem animo ferre debetis? als Uebergangsform zum neuen Theile, nachdem vorher von der tuenda imperii gloria die Rede gewesen. Aehnlich Catil. I 16: Quid? quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt —, quo tandem animo tibi ferendum putas? — p. Mil. §. 40 in der Aufzählung der Gelegenheiten, die Milo gehabt hat, den Clobius zu töbten: Quid? privato Milone et reo ad populum accusante P. Clodio, cum in Cn. Pompeium pro Milone dicentem impetus factus esset, quae tum non modo occasio, sed etiam causa illius opprimendi fuit! — ibid. §. 43: Quid? quod caput est, audaciae, iudices, quis ignorat maximam illecebram esse peccandi impunitatis spem? (wo audaciae als Dativus zu bem olgenden Sate zu ziehen ist). — Wie wir ferner bei iam §. 23 ge=

sehen, so tritt auch bei Quid? das Neue in der Form des P1 ille oft gleich deutlich entgegen. Vergl. in Caecil. §. 35. ist in der Aufzählung der Eigenschaften eines Klägers begri hat §. 27. 28 primum innocentiam atque integritatem sing deinde firmitatem et veritatem genannt, worauf l. l. folgt illa, Caecili, contemnendane tibi videntur esse, sine causa sustineri nullo modo potest: aliqua facultas agen qua dicendi consuetudo, aliqua in foro, iudiciis, legil ratio aut exercitatio. - Tusc. I §. 61 folgt auf primu: moriam habet) §. 57: Quid? illa vis quae tandem est investigat occulta, quae inventio atque investigatio dicit hacne tibi terrena — natura concreta ea videtur? — i 56: Quid? illa tandem num leviora censes, quae de inesse in animis hominum divina quaedam? Ebenso Liv. Quid? illud, quod proprie ad militem pertinet, qual Merkwürdiger p. Sest. §. 122: Pro di immortales! qui quemadmodum dixit idem, quae mihi quidem ita et a scripta videntur esse, ut vel a Q. Catulo, si revixisset, pra posse dici viderentur: is enim libere reprehendere et ac populi nonnunquam temeritatem solebat aut errorem se und nun folgt erst das Citat, worauf obiges illa hinweist:,,O tifici Argivi, immunes Graii, immemores benefici." Endlich illud num dubitas u. s. w. Tusc. I &. 32 (gewöhnlich fal terpungirt Quid illud? num dubitas u. s. w.) de Fin. II Quid? illud, Torquate, quale tandem videtur u. s. w? de II §. 96: Quid § illudne dubium est u. s. w. Dagegen h Quid hoc? (wie steht es bamit?) dasne etqs. Tusc. I §. 2

Hieran schließen sich die elliptischen Formen Quid? quo Quid? si (Zumpt §. 769), mit benen neue und stärkere Argun eingeführt werden, von denen das erste die Thatsache als eizective und factische hinstellt (was sagst du dazu, daß?), de Fin. V §. 51: Quid? quod homines insima fortuna spe rerum gerendarum, opisices denique delectantur hist als stärkster Beweis für den Sat: historiam delectare. Staud? quod fünsmal hintereinander de Nat. Deor I §. 108 zu beweisen Democriti imagines kalsas esse. Quid? si dageges mehr die Besonderheit, das Außerordentliche eines Falles hervorwar factisch ist, für dessen Anerkennung aber die Bestätigung des hörers oder Gegners erst erwartet wird, oder der erst später

erhärtet werden soll. So argumentirt z. B. Cicero de Fin. II §. 104 gegen den Satz, daß der Weise an vergangene Uebel sich nicht einnern dürse, und fragt zuerst: In nostrans potestate est, quid meminerimus?, woran er dann §. 105 daß zweite Argument fügt: Quid? si etiam iucunda est memoria praeteritorum malorum? Er hätte quod sagen können, wenn nicht eben die Epikureer, die er bekämpst, daß Gegentheil behaupteten und also der Satz ein problematischer wäre: so will er durch Umkehrung des epikureischen Satzes die Berwunderung seiner Gegner über daß, was sie verkannt oder übersehen haben, in höherem Grade erregen. Man vergleiche hierziel den Unterschied zwischen miror, quod und miror, si. Die Beispiele von beiden Fällen sind so häusig, daß wir weiterer Ansührungen überhoben sein können. S. meine Anm. zu Lael. §. 50 p. 330.

Anmerkung. Unter ben Formen, in benen nach quid? si ein vollständiger Hauptsats als Frage folgt, ist besonders das Enthymem Quid? si oder Quid? si etiam — tamenne zu merken, dessen Sinn ist: wird selbst unter der genannten Voraussetzung (si), die mit sactischer Gewißheit hingestellt wird (daher Indicativ), die disher besämpste gegnerische Ansicht noch länger sich behaupten wollen?, in welchem wir nach unserem Gefühl geneigt sein würden, statt quid? si oder quid? si etiam zu schreiben: etiamsi — tamenne? S. p. Rosc. Am. §. 44: Quid? si constat hunc non modo colendis praediis praesuisse, sed certis fundis patre vivo frui solitum esse: tamenne haec attenta vita et rusticana relegatio — appellabitur? Im Hauptsate steht gewöhnlich das Futurum oder das Präsens des Indicativs. Das Ausstührlichere s. bei Wichert Lat. Still. §. 52.

Endlich ist noch der besondere Fall zu erwähnen, wenn auf die Frage mit quid? ein in einem relativen Sate umschriebenes Subject solgt, ohne daß eine zweite Frage sich anschließt, wie z. B. Cat. M. §. 26. Nachdem Cicero bewiesen, daß das Alter nicht schlaff und mäge sei, sondern mit dem, was es in früheren Lebensjahren betrieben, sch sortwährend beschäftige, fährt er steigernd fort: Quid? qui etiam addiscunt aliquid? utet Solonem versibus gloriantem videmus—, et ego seci, qui litteras Graecas senex didici; wo man also zu erklären hat: Quid dices de iis, qui u. s. w. Hätte er hier Quid? suod geschrieben, so hätte er damit seinen Ausspruch auf alle Greise ausgebehnt, was der Ersahrung widerspricht. Aber quid? si konnte er sagen, wodurch das Außerordentliche der besonderen Erscheinung als etwas hingestellt wäre, wofür die Zustimmung des Gegners er-

heischt würde. Da nun aber die fragliche Sache eine rein rungssache, keine theoretische Behauptung, und nur auf einz dividuen, nicht auf alle Greise ausgedehnt ist, so konnte fragen: Quid? qui —: was sagt ihr zu denen, die Ebenso Tusc. III §. 70 in der Argumentation gegen die ass Quid? qui non putant lugendum viris? qualis suit Q. Messerens silium consularem, qualis L. Paullus etqs. Sließe sich auch ein anderer Weg zur Erklärung dieses Falschlagen, indem man ihn zu den Anakoluthieen rechnen und aukönnte, daß die zweite bestimmte Frage durch die Länge der Zsätze unterdrückt worden wäre.

Bur Berhütung von Mißverständnissen sei schließlich r mal bemerkt, daß dieses quid? im Nebergange wohl zu scheiden sei von dem quid?, womit die Beweissührung oder legung eingeleitet wird, wie z. B. de Orat. II §. 30 (ut ex oratoris dicto aliquo aut responso aut rogato ille sequatur: Occidit — se et eum quem desendit) ( non putat nisi persidia accidere posse; ego (Antonius) saepissime video in causis aliquid mali facere homines r malos. Quid? illud quod supra dixi, solere me cedere planius dicam, sugere ea, quae valde causam premerent id non faciunt alii versanturque in hostium castris praesidia dimittunt: mediocriterne causis nocent, cum a versariorum adiumenta consirmant aut ea, quae sanare unt, exulcerant? Hieraus werden wir unten in der argume zurüdsehren.

### §. 28. 3) Quid dicam de -? Quid commemorem de -?

Die Formel Quid dicam de = was soll ich sagen mit welcher angebeutet wird, daß der Sprechende die der adäquate Form des Ausdruckes nicht finden zu können meint, viel aus welchem Grunde, der allerdings ein sehr verschieden kann — ist wohl zu unterscheiden von der Formel der practiquid loquar de = wozu soll ich sprechen von? Diese bezeichnet also nur, daß es unnöthig sei zu sprechen, und wie sich ohne Schwierigkeit ergiebt, weil die Sache, von d Rede sein sollte, als allgemein bekannt oder unbestritten oder verständlich vorausgesetzt wird; die erstere hingegen will auf sondere Bedeutung der Sache, gleichviel von welcher Art diesel mag, aufmerksam machen. Die Rhetoren nennen dies amplisie

Benn Tusc. I §. 2 in der Aufzählung der Vorzüge der Kömer vor den Griechen gefragt wird: Quid loquar de re militari?, so soll durch die Formel der praeteritio der Vorzug im Kriegswesen als der unbestrittenste und ausgemachteste bezeichnet werden, während do Orat. I &. 18 in der Aufzählung der bem Redner nöthigen Dinge die besondere Wichtigkeit des Gedächtnisses durch die Frage bemerkbar gemacht ist: Quid dicam de thesauro rerum omnium memoria? Beibe Formeln aber, so verschieden sie auch ihrem Gehalte nach sein mögen, stimmen boch barin überein, daß sie das, was sie nicht sagen wollen oder nicht sagen zu können vermeinen, dennoch bald kürzer, bald ausführlicher hinzufügen, so Tusc. l. l.: Quid loquar de re militari? in qua cum virtute multum nostri valuerunt, tum plus etiam disciplina, unb de Orat. l. l.: Quid dicam de memoria? quae nisi custos inventis cogitatisque rebus et verbis adhibeatur, intellegimus omnia, etiamsi praeclarissima fuerint in oratore, peritura. Beispiele zu beiben Formeln bietet mehrere der §. 13 ermähnte locus de Nat. Deor. II §. 73-167, wie §. 99 in ber Beschreibung ber Schönheit ber Welt, zunächst ber Erbe, nach Erwähnung ihrer Gestalt, ihres Reichthums an Naturschönheiten, on Thieren aller Art: Quid iam de hominum genere dicam? qui quasi cultores terrae constituti non patiuntur eam nec inmanitate beluarum efferari nec stirpium asperitate vastari, quorumque operibus agri, insulae litoraque collucent distincta tectis et urbibus — offenbar als stärkster Ausbruck ber Bewunde= Ebenso &. 139 in der Beschreibung der weisen und zweckmäßigen Einrichtung des menschlichen Körpers: Quid dicam de ossibus? quae subiecta corpori mirabiles commissuras habent u. s. w. (Es wäre sehr thöricht, nicht hinter ossibus, sondern hinter habent bas Fragezeichen zu setzen). Etwas versteckter ift ber Affect tieser Frage &. 156: in bem Beweise, daß die ganze Einrichtung der Welt barauf angelegt sei, bem Menschen zum Besten zu bienen, heißt es: Terra vero feta frugibus et vario leguminum genere, quae cum maxima largitate fundit, ea ferarumne an hominum causa gignere videtur? Quid de vitibus olivetisque dicam? quarum uberrimi laetissimique fructus nihil omnino ad bestias Aber auch hier sollen die Weinstöcke und die Oel= pertinent. ilanzungen als ein Argument von besonderer Wichtigkeit, is an denen die Wahrheit des aufgestellten Sates am evidentesten in, ausgezeichnet werden. Dagegen heißt es §. 159 in dem Be-

weise, daß die Thiere der Menschen wegen geschaffen sind: bobus loquar? quorum ipsa terga declarant non es onus accipiendum figurata; cervices autem natae a tum vires humerorum et latitudines ad aratra trahe dieser Form wird nur gesagt, daß es bei den boves des nicht bedürfe. Es irrte also z. B. Klop Tusc. I &. 42: cor aut sanguis aut cerebrum est animus, certe, quo corpus, interibit cum reliquo corpore; si anima est, dissipabitur, si ignis, extinguetur; si est Aristoxeni h dissolvetur. Quid de Dicaearcho dicam, qui nihil omi mum dicat esse? His sententiis omnibus nihil post pertinere ad quemquam potest, wenn er die Worte Dicaearcho dicam? so erklärte: "Nach bem Gesagten b wohl nicht erst noch über Dicaarchos zu sprechen"; bies kc heißen: Quid loquar de Dicaearcho? Vielmehr haben wii nicht die rhetorische Form des Ueberganges, wie schon die ? beweist, daß dasjenige, was Cicero nicht sagen zu können ganzlich verschwiegen ist, sowie zweitens, daß der Conjuncti relativen Sate steht; sondern wir haben eine einfache r! Frage mit dem Inhalte: über Dicaarch, der ja die Seele fi erklärt, weiß ich nichts zu sagen, barum ist auch nach di interpungirt. Die Conjectur Bentlen's ne quid de Dic dicam verstößt gegen ben Sprachgebrauch, welcher für die & praeteritio ut non ober ut nihil dicam verlangt. S. & Auch aus Lael. §. 11 in der Aufzählung der Vorzüge, P. Scipio ausgezeichnet: Quid dicam de moribus facilli pietate in matrem, liberalitate in sorores, bonitate i iustitia in omnes? Nota sunt vobis barf nichts für eine tung ber Formel in bem Sinne: wozu soll ich sprechen v gefolgert werden; das nota sunt vobis überhebt den Red: basjenige hinzuzufügen, mas er ber sonstigen Gewohnheit gem in einem Sate, wie quae tanta in illo, quanta in nullo, gethan haben murbe. Anders verhält es sich dagegen, mi Quid dicam ein einfacher Objectsaccusativ, ober ein abhängig gleichviel ob im Accus. c. Infinit. ober in indirecter Fragfor bunden ist: dies sind nur Formen der praeteritio. Vergl. d Deor. II §. 160: Quid multitudinem suavitatemque dicam? (Livius sagt so nach dichterischer Weise Quid loquar V, 5: Quid turres, quid vineas testudinesque - loqui

Ibid. II §. 129: Quid dicam, quantus amor bestiarum sit in educandis custodiendisque iis, quae procreaverunt? non quid loquar in diesem Falle nicht verschieben, wie ibid. §. 128: Quid loquar, quanta ratio in bestiis ad perpetuam conservationem generis earum appareat? - de Orat. II §. 198: Hic ego quid dicam me artem aliquam adhibuisse? — Brut. §. 111: Quid dicam opus esse doctrina? Unb so ist auch p. Sest. XXX, 66 ju erklären, wo der zweite Theil der §. 55 gegebenen propositio recordamini legum multitudinem cum earum, quae latae sunt, tum vero, quae promulgatae fuerunt) beginnt mit den Worten: Quae vero promulgata illo anno fuerint, quae promissa multis, quae conscripta, quae sperata, quae cogitata, quid dicam?, worauf dann summarisch in Einem Paragraph, dem Geiste der praeteritio gemäß, die Ausführung im Einzelnen folgt. Man könnte meinen, die Wichtigkeit der Sache verschmähe die Form der praeteritio und zu dicam sei beshalb de iis zu erganzen, wie z. B. ad Fam. V, 5, 3: Ego quae tua causa antea feci, voluntate sum adductus; allein dies widerlegt sich schon durch den Conjunctiv suerint. Ebenso ändert der Zusatz von plura wesentlich die Bebeutung von quid dicam de?, wie z. B. Cat. M. §. 57: Quid de pratorum viriditate plura dicam? = wozu soll ich ausführlicher iprechen von —? worüber Klotz p. 130 eine sehr weitläufige und, wie es mir scheint, unnöthige Exposition gegeben hat. — Wie quid dicam de? und quid dicam mit einem einfachen Object, unterscheiben nd auch die sinnverwandten Formen: Quid commemorem de — ? und Quid commemorem mit Accusat. Zu dem ersten vergl. Verr. IV §. 124: Iam vero quid ego de valvis illius templi commemorem? Vereor ne, haec qui non viderint omnia, me nimis augere atque ornare arbitrentur. Hiermit ist die amplificatio deutlich bezeichnet. Dagegen p. Sull. §. 73: Quid reliquam constantiam vitae commemorem? Cat. M. §. 52: Quid ego vitium ortus, satus, incrementa commemorem? sind Formen der praeteritio. — Die Bedeutung der genannten Formen ändert sich nicht, wenn dieselben in der occupatio, welche mit nam eingeführt wird, nehen, wovon §. 22 die Rede gewesen. Zur amplificatio sind zu rechnen außer den §. 22 genannten Stellen p. Sest. §. 19: Nam quid ego de supercilio dicam? quod tum hominibus non superilium, sed pignus reipublicae videbatur. Lael. §. 104: Nam id ego de studiis dicam cognoscendi semper aliquid atque

discendi? in quibus remoti ab oculis populi omne tempus contrivimus; zur praeteritio bagegen p. Sest. Nam quid ego illa de me divina senatus consulta comme p. Sest. §. 95: Nam quid ego de aedile ipso loquar?

#### §. 29. 4) Ecce

wird gleichfalls in der Aufzählung von Beispielen oder Arg gebraucht, um ben Blick, b. h. die Betrachtung auf etwas na Ueberraschendes und Unerwartetes zu lenken, gewöhnlich in dung mit den Partikeln autem oder sed, doch auch ohne d Das Neue selbst kann entweder in dem Nominativ eines E tivum ober in einem vollständigen Sate enthalten sein. So A II &. 134 in der Aufzählung der Meinungsverschiedenheiten der Stoa und der Akademie über das höchste Gut: Ecce maior etiam dissensio. Zeno in una virtute positam vitam putat. Quid Antiochus? Etiam, inquit, beata non beatissimam. Ebenso Liv. VII, 35, 10 in ber Rebe Decius an die Solbaten, als er sich burch bas feinbliche 5 Samniten durchschlagen will: Ergo una est salus erumpe: atque abire. Id aut interdiu aut noctu faciamus oportet autem aliud minus dubium: quippe si lux exspectetui spes est, non vallo perpetuo fossaque nos saepturum hoste Atqui si nox opportuna est eruptioni, sicut est, haec pi noctis aptissima hora est. Man sieht, wie hier autem zu führung der ratiocinatio dient. An anderen Stellen soll bistinguiren, wie Orat. §. 30 in ber Aufzählung ber Rebn auf ben Namen eines Attikers Anspruch machen: Ecce aute qui se Thucydideos profitentur, novum quoddam imperi et inauditum genus. Wie endlich Sed ecce zu brauchen se Brut. §. 125. Nachdem Cicero mehrere Zeitgenossen des C. Gr zulett ben M. Scaurus, P. Rutilius und C. Curio charakt bricht er 1. 1. ab und geht zu dem bedeutendsten unter ihne C. Grachus, über mit den Worten: Sed ecce in manibus praestantissimo ingenio et flagranti studio et doctus a p C. Gracchus, b. h.: Doch sieh, vor uns steht jett (wir sin in der Reihenfolge der Rede näher gekommen) ein Mann u. Besonders zu merken ist die Uebergangsform Ecce aliud, wie de Fin. IV §. 76 (in ber Aufzählung falscher Gleichnisse): aliud simile dissimile, und zweitens ber Zusatz bes ethischen I

tibi bei Einführung einer neuen Person, beren Erscheinung überraschend ist, wie Tusc. III §. 44: Ecce tibi ex altera parte ab eodem poëta

Ex ópibus summis ópis egens, Hectór, tuae. s. Tischer z. St. Mehr Stellen, doch ohne genaue Scheibung des rhetorischen und historischen genus, giebt Wichert Lat. Still. p. 414.

Wir sind hiermit am Ende ber Uebergangsformen innerhalb &. 30. eines und besselben Theiles. She wir nun zu der transitio im engeren Sinne (§. 6) übergehen, halten wir es für nöthig, zwei allgemeine Punkte, die im Vorhergehenden nur im Vorbeigehen erwähnt werden konnten, noch einmal zu wiederholen und einer zusammenfassenden Betrachtung zu unterwerfen. Das erste ist die Aufzählung. Man hat zunächst die regelrechte Form der partitio (§. 4) sowie jeder anderen distributio, deren Charafter die brevitas ift (s. ibid. §. 4), von der ausführlicheren Behandlung einer mehrglieberigen Materie, eines locus varius et copiosus, zu unterscheiben. für die beiben erften Fälle geben die Grammatiken, wie Zumpt &. 727, das Nothwendigste, und der Abweichungen von der regelrechten Form giebt es hier nur wenige, wie wenn z. B. ohne die Partikeln ber distributio ober divisio, namentlich primum, angefangen wird, 3. 3. de Orat. II §. 79: Deinde quinque faciunt quasi membra eloquentiae: invenire quid dicas, inventa disponere, deinde ornare verbis, post memoriae mandare, tum ad extremum agere ac pronuntiare. Bergl. Piberit de Orat. II §. 46 unb § 307. So findet sich namentlich häufig tum ohne vorhergegangenes primum. Die Aufeinanderfolge der Partikeln kann eine verschiedene sein. Außer der einfachen Form primum — deinde — tum — post ober postremo (ad extremum, ad ultimum), denique und ben §. 4 genannten Beispielen vergl. noch de Orat. II §. 307: Nam ut aliquid ante rem dicamus, deinde ut rem exponamus, post ut eam probemus nostris praesidiis confirmandis, contrariis refutandis, deinde ut concludamus atque ita peroremus, hoc dicendi natura ipsa praescribit; namentlich wird häufig deinde mehrmals hintereinander wiederholt, oft nicht ohne Nachdruck, wie p. Rosc. Am. §. 130 breimal. S. Kanser zu Cornif. 130, 16. Mertwürdiger ist de N. Deor. I §. 104: Quaero igitur vester deus primum ubi habitet; deinde quae causa eum loco moveat, si modo movetur aliquando; porro, cum hoc proprium sit animantium, ut.aliquid appetant quod sit naturae accommodatum,

deus quid appetat, ad quam denique rem motu mei ratione utatur; postremo quomodo beatus sit, quomodo ae Hier sehen wir zunächst porro als Partikel der Aufzählung nur aus der engen Berkettung des appetitus (3. Theil) u motus (2. Theil), deren einer aus dem anderen folgt, erklärt kann. S. §. 25. Dasselbe gilt von deinceps, wenn es statt in der distributio steht, wie z. B. de Fin. III &. 20: I est officium, ut se conservet in naturae statu; deinc ea teneat, quae secundum naturam sint, pellatque con qua inventa selectione et item reiectione sequitur deince; officio selectio, deinde ea perpetua, tum ad extremum co: consentaneaque naturae, mas aus bem §. 10, 2 über de Gesagten verständlich sein wird. Zweitens sehen wir in ber Stelle de N. Deor. I §. 104 nach denique noch postremo. ift nur so möglich, daß denique nicht ein Glied ber Reihe f ausmacht, sondern sich an das vorige, hier an das britte ( anschließt, um dies nicht weiter auszuführen, sonbern zusamn fassen (kurg, mit Einem Wort). Es ist beshalb nicht zu bi wenn, wie es hier und bort geschehen, vor bem Sate mit Semikolon interpungirt wirb. Bergl. hierzu Catil. II §. 2! hac enim parte pudor pugnat, illinc petulantia; hinc pudi illine stuprum; hine fides, illine fraudatio -; denique aequ temperantia, fortitudo, prudentia, virtutes omnes certant iniquitate, luxuria, ignavia, temeritate, cum vitiis omn postremo copia cum egestate, bona ratio cum perdita, sana cum amentia, bona denique spes cum omnium rerun speratione confligit. So kann selbst denique mit verschiebene ziehung zweimal hintereinander folgen, wie z. B. ad Quint. I 1 §. 13: Sit lictor non suae, sed tuae lenitatis apparitor ioraque praeferant fasces illi ac secures dignitatis insignia c potestatis; toti denique sit provinciae cognitum tibi oma quibus praesis, salutem, liberos, famam, fortunas esse car mas. Hiermit wird bas praeceptum über ben rechten Gebi ber Gewalt, beren Zeichen die Beile bes Lictor sind, in zusam fassender Weise kurz geschlossen. Was darauf folgt: Denique opinio sit, non modo iis, qui aliquid acceperint, sed iis et qui dederint, te inimicum, si id cognoveris, futurum, sch mit einer allgemeinen Borschrift (überhaupt) ben ganzen le über die nothige Beaufsichtigung des gesammten Beamtenperson

dof serner denique so wenig als postremo ein et verträgt, ist ihn oben §. 24 bemerkt. S. Hand Tursell. II p. 277; Osenbrügg. p. Rosc. Am. XIII, 38. Soviel von der partitio und der ihr entsprechenden kurzen distributio.

Ist bagegen die distributio von längerem Umfang ober keine örmliche Aufzählung, sondern die Exposition der Theile eines locus, so finden selbst in der ersteren mannichfache Abweichungen, namentlich Anakoluthien, statt, bei der zweiten aber ist es consequent bwbachtetes Gesetz, den Schein der steifen und schulmäßigen Form der Aufzählung zu vermeiden, die ja eben mit der Kunst der Darstellung im geraden Widerspruche steht und gegen die Hauptregel der antifen Technit: argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt streitet. Daher findet man hier die regelrechte Form der Aufzählung nicht leicht über primum und deinde hinausgeführt, und ichr oft wird dieselbe schon mit primum verlassen, sobald das erste mit primum ober principio eingeführte Glied längeren Umfanges ist. Eo haben wir §. 16 gesehen, daß auf primum ein que folgt (vergl. meine Anm. zu Lael. p. 130. p. 483); von autem haben wir §. 19 im Voraus Erwähnung gethan, welches ebenfalls schon in zweiter Etelle nach primum eintritt, wie z. B. de Offic. I §. 44: Alter locus erat cautionis, ne benignitas maior esset quam facultates, quod qui benigniores volunt esse, quam res patitur, primum in eo peccant, quod iniuriosi sunt in proximos: quas enim copias iis et suppeditari aequius est et relinqui, eas transferunt ad alienos. Inest autem (2. vitium) in tali liberalitate cupiditas plerumque rapiendi et auferendi per iniuriam. u. s. w. S. Heusinger zu b. St. und Madr. de Fin. p. 36 erste Aufl. Ebenso quid? illa an zweiter ober britter Stelle nach primum, s. §. 27; thenso sed, wie de Offic. I & 100: Officium autem, quod ab eo ducitur, hanc primum habet vim, quae deducit ad convenientiam conservationemque naturae. Quam si sequemur docem, nunquam aberrabimus adsequemurque et id, quod acutum et perspicax natura est, et id, quod ad hominum consociationem adcommodatum, et id, quod vehemens atque forte. Sed maxima vis decori in hac inest parte, de qua disputamus. Man- sieht, wie die Erwähnung der drei Cardinaltugenden den Gegensatz mit sod statt der regelrechten Form der Fortführung ver= inlaßt hat. Kurz, es kann in diesem Falle jede von den oben ver= kichneten Uebergangsformen eintreten, deren Wahl natürlich durch

die Wendung bedingt ist, welche der Gedanke in dem er dem folgenden Theile nimmt. Anderes vergl. bei Tischer I &. 30. Daß der Faden oft ganz verlassen wird, wenn primum eingeführte Theil zu lang ist, liegt auf ber Han sowenig für Nachlässigkeit bes Schreibenben zu halten, bas mehr als Regel der Kunst gilt, wie wenn z. B. de Orat. die dem Redner nöthigen Requisite mit natura primum a genium eingeleitet werben, benen bann erst &. 134 bas in einer ganz neuen Wenbung bes Gebankens folgt. Die luthie ist deshalb stehend in Glieberungen mit unus daß wegen der Länge des ersten Gliedes die Form der grami Abhängigkeit aufgegeben und in einen neuen selbstständigen S gegangen wird, z. B. de Orat. I &. 123: Has causas inve duas: unam, quod intellegerent ii, quos usus ac natur isset u. s. w., barauf §. 124: Altera est haec u. s. w. (s. de Orat. II, 27, 116 p. 227), wobei zu bemerken, daß zählung nicht mit primus, secundus, tertius, sonbern n (primus), alter, tertius gebildet wird. S. Tischer zu Tr §. 47. Andere in dieses Capitel gehörige scheinbare Inconvi sind verzeichnet von mir zu Lael. p. 301. 302. Namentlich Form der Anakoluthie zu merken, wenn eine Aufzählung beginnt und darauf kein zweites correspondirendes et, sondern folgt, ein Fall, bessen Eigenthümlichkeit besonders von Madvis erkannt und gewürdigt worden. S. Halm zu de imp. Cn. VII, 17, p. 119. Es heißt bort: Ac ne illud quidem vobis gendum est, - quod ad multorum bona civium Roma pertinet, quorum vobis pro vestra sapientia, Quirites, ha est ratio diligenter. Nam et publicani — suas rationes ir provinciam contulerunt u. s. w.; barauf §. 18: Deinde teris ordinibus homines gnavi atque industrii partim Asia negotiantur u. s. w. Wir würden hier unbebenklich Denn erstens u. s. w., aber im Latein. ist mit et sogleich bi stellung eines Polysyndeton angeregt, welche das vorhergehend torum erwarten ließ. In diesem Falle darf also keine Aufzi mit primum — deinde — tum, sondern nur et — et. wenn die Glieder kurz sind, oder et mit einer Anakoluthie ein wenn das erste Glied die gleichmäßige Fortführung, die be sammenhang des Fabens nur verdunkeln würde, nicht gestattet. 5 hierzu noch Lael. §. 86: De amicitia omnes ad unum idem

tiunt, et ii, qui ad rempublicam se contulerunt, et ii, qui rerum cognitione doctrinaque delectantur, et ii, qui suum negotium gerunt otiose, postremo ii, qui se totos tradiderunt voluptatibus, sine amicitia vitam esse nullam. S. Anton Studien p. 31. 33. Dasselbe kann aber schon bei einem zweiglieberigen Sate nöthig werden, daß nicht mit primum — deinde nach unserer Weise aufgezählt, sondern mit et — et die Vorstellung der nothwendigen Berbindung der Theile zu einer Totalität und Einheit gegeben wird, was unzählige Beispiele zeigen, deren Uebersetzung dem Schüler oft io ichwer wird, weil er dieses einfache und dem Geiste unserer Sprache ganz entsprechende Mittel der Dollmetschung nicht kennt. — Endlich in noch ein Wort über principio zu sagen, wenn es statt primum ein= mit: es sagt dann, das dasjenige, von dem ausgegangen wird, in der Reihe das Erste sein muß (zuvörderst). Es wird deshalb gewöhnlich jur Einführung des ersten Haupttheiles gebraucht und kann in dem falle selbst noch ein primum neben sich haben, wie z. B. de Fin. I \$.17: Principio in physicis, quibus maxime gloriatur (Epicurus) primum totus jest alienus. Hier ist mit principio die Physik dem weiten Haupttheile der Philosophie, der Dialektik, entgegengesett; primum aber scheibet ea, quae in physicis aliena dicit Epicurus, von dem §. 18 Folgenden, quae multis novis erroribus implicata dicit. S. Madv. z. St. Dies war nicht der Fall Cic. de Nat. Deor. II §. 142, wo zweimal hintereinander primum geschrieben in, ohne alle Nachlässigkeit, wie man hier und ba liest; Quis vero opifex praeter naturam — tantam sollertiam persequi potuisset in sensibus? quae primum oculos membranis tenuissimis vestivit et saepsit: quas primum perlucidas fecit, ut per eas cerni posset, firmas autem, ut continerentur; sed (bem zweiten primum entsprechend) lubricos oculos secit et mobiles, ut et declinarent si quid noceret, et adspectum quo vellent facile conrerterent. Dem primum oculos entspricht später §. 144 Auditus autem u. f. w.

Von nicht minderer Wichtigkeit ist 2) dasjenige, was über den §. 31. Gebrauch des Pronomen ille im Uebergang zur Ankündigung des Reuen zu merken ist, namentlich für Schüler, die entweder überhaupt diese determinirende Genauigkeit des lateinischen Sprachgebrauchs nicht kennen, den man wohl zum Pleonasmus zu rechnen pflegt, wie Zumpt §. 748, oder die gelernt haben, daß hic auf das Nächstliegende und Rächstsliegende, ille auf das Fernstehende hinweise. Schüler schrei=

ben nur gar zu gern Atque idem ego contendo, wie bie librarii p. Arch. &. 15, statt bessen, was ber Erfurt. gie contendo, ober Nec minus falsa mihi videtur sententia f sententia mit folgendem Accus. c. Infinit. Im Allgeme also zu beachten, bag ber Begriff bes Unterscheibenben ille gegeben ist, indem hic ebenso gut auf das Nächstvorherge als auf das Nächstfolgende hinweisen kann. Wo also die scheibung burch anderweitige Ginführungsformen ober Zusätze erkennbar ist, macht es an sich keinen Unterschieb, ob ich b gende, das Neue, mit hoc ober illud einführe, nur daß m immer eine größere beiktische Kraft und also eine stärkere ! hebung ber Sache beabsichtigt ift. Man finbet baher ebensc etiam hoc wie Atque etiam illud, ober, wie es mit ge Unterschiebe gleichfalls heißen kann (s. Halm in Vatin. p. 68), hoc etiam neben Atque illud etiam; ebenso Ac ne hoc wie Ac ne illud quidem 3. B. neglegendum vobis est. hingegen ist es bei ben Conjunctionen ober Formen bes Ueberg die nicht burch sich selbst schon die Anknüpfung bes Neuen ke machen, wie namentlich bei iam, das auch die assumptio eine logismus einführt, worüber wir ausführlicher §. 23 gespr ferner bei autem und vero (f. §. 20) und namentlich bei (f. §. 27), weniger bei sed, da dieses abbrechend und somit zum überführend ist; daher p. Arch. &. 5: Sed iam hoc non 1 ingenii ac litterarum, verum etiam naturae atque virtut domus, quae huius adolescentiae prima fuerit, eadem familiarissima senectuti b. h. boch bas ist nicht mehr ble Beweis von Talent und gelehrter Bildung, sondern auch von 1 lichem guten Herzen, daß er u. s. w. (Mit Unrecht von Halr Anderen beanstandet). Wenn Cicero Tusc. IV von der Aehnl zwischen dem Körper und ber Seele spricht und barauf §. 31 ? Verschiedenheit zwischen beiden übergeht, so sagt er Illud anim corporumque dissimile, quod animi valentes morbo tentar possunt, corpora possunt. Er konnte hier, um den Gegensat lich zu bezeichnen, wenn er die Conjunction entbehren wollte Illud an der Spite des Sates sagen; aber Sed hoc animorum porumque dissimile est hatte er schreiben können, mas freilie ringere beiktische Kraft hatte. Es ergiebt sich aus dem bisher Gesc von selbst, daß namentlich in einem vollständig ausgeführten Gi fate, wo bas Gine, bas eben befprochen ift, einem Anderen, bas befpri

werden sou, gegenüber gestellt ist, das Erstere mit hio, das Zweite mit ille bezeichnet wird, wie z. B. p. Planc. §. 86: Sed haec leviora, illa vero gravia atque magna. de Fin. I §. 18: Sed hoc commune vitium, illae Epicuri propriae ruinae (das Nähere über diese form des Ueberganges s. &. 38). Dies ist so sehr Regel, daß Abweichungen davon sehr selten sind, und nur auf einer besonderen Kraft des Pronomen ille beruhen können, wie z. B. de N. Deor. II &. 126: Iam vero illa etiam notiora, quanto se opere custodiant bestiae, ut in pastu circumspectent, ut in cubilibus delitescant. Atque illa mirabilia: quid ea, quae nuper medicorum ingeniis reperta sunt? vomitione canes, purgatu autem alvos ibes Aegyptiae curant. Offenbar wollte Cicero mit illa die vorher erwähnten Thatsachen, wie er sie selbst genannt hatte, als all gemein bekannte bezeichnen, ein Begriff, der in hic nicht liegt. Er läßt darauf is qui im Gegensatze folgen, welches eine reine determinative Bestimmung ist; er könnte hic qui folgen lassen, wenn er z. B. bem Alten (ille) das Neue, Gegenwärtige (hic) entgegensetzen wollte, wie es z. B. der Fall ist p. Mil. §. 18, wo nach Erwähnung meh= rerer Morde an hochgestellten Personen folgt: Sed quid ego illa commemoro? Comprehensus est in templo Castoris servus P. Clodii, quem ille ad Cn. Pompeium interficiendum collocarat u. s. w., zum beutlichen Zeichen, daß ihm das Ereigniß aus ber jüngsten Vergangenheit: Comprehensus est servus u. s. w. wich= tiger ist, als die vorhergenannten Fälle, die alle einer früheren, zum Theil längst vergangenen Zeit (daher illa) angehörten (f. Halm zu Verr. V &. 75). Merkwürdig wegen des doppelten illud ist auch de Orat. I §. 63: Atque illud est probabilius neque tamen verum, quod Socrates\_dicere solebat -: illud verius etqs. Interessant ist auch die Betrachtung solcher Beispiele, wie p. Arch. §. 15: Ego multos homines excellenti animo ac virtute fuisse et sine doctrina naturae ipsius habitu prope divino per se ipsos et moderatos et graves extitisse fateor; etiam illud adiungo, saepius ad laudem atque virtutem naturam sine doctrina, quam sine natura valuisse doctrinam. Atque idem ego hoc contendo, cum ad naturam eximiam accesserit ratio quaedam confirmatioque doctrinae, tum illud nescio quid praeclarum - solere existere. Man sieht, der steigernden Kraft, welche das vorangestellte etiam hat (anders, als in der Aufzählung §. 24) entipricht das Pronomen illud vermöge seiner Natur mehr, als hoc;

dagegen war bei Atque idem ego der Gegensatz schon di Form vollkommen ausgeprägt.

Eigenthümlich endlich ist noch der Gebrauch des Neu ralis illa zur Bezeichnung eines einzelnen Factum ober T den wir &. 20 berührt haben. Dies ist in der Regel nur Bar, daß nicht dies Factum an sich, sondern die verschieder mente, die dabei in Betracht kommen, hervorgehoben werde S. Halm zu Verr. IV §. 51. Vergl. noch de N. Deor. II Iam illa cernimus, ut contra vim et metum suis se quaeque defendat: Cicero bachte babei an die verschiedene ber Vertheibigung. — de Offic. I &. 38: Pyrrhi quid captivis reddendis illa praeclara: Cicero bachte nicht c sondern Worte ober Gedanken; obwohl nach bem Citat bie folgen: Regalis sane et digna Aeacidarum genere sen Bergl. Tusc. III §. 78: Quid? illa Lyconis qualia sun aegritudinem extenuans parvis ait eam rebus moveri. zur Bestätigung unserer Conjectur (f. &. 20 p. 30) de Nat. 1 §. 20: Sed illa palmaria, quod idem, qui non modo mundum introduxerit, sed etiam manu paene factum, dixerit fore sempiternum.

# §. 32. Wir kommen nunmehr zu der eigentlich sogenannten transitio,

bie vom Auct. ad Herenn. IV, 26, 35 befinirt wird: quae dit breviter, quid dictum sit, et proponit item brevi, qui sequatur, hoc pacto: Iam patriam cuius modi fuerit, ho nunc in parentes qualis extiterit, considerate. de Orat 53, 203 heißt die Figur propositio quid sit dicturus et : quod est dictum, seiunctio. Die Eigenthümlichkeit berselben also darin, daß die propositio des neuen Theiles mit der pitulation des Vorhergehenden verbunden ist, beibe aber kurz so daß also von dieser Wiederholung die Recapitulation im er Sinne, die collectio eorum, quae sunt dicta, von der wir handeln werden, wohl zu unterscheiden ist. Daß die Anwendur transitio eine sehr häufige sei, die nicht blos bei dem Uebergan einem Haupttheile, sondern auch sonst nach längeren Untertheil finden, lehrt schon der Umstand, daß diese Form als die Ueberge form κατ' έξοχην von den alten Technikern verzeichnet ist. Ge wird dieselbe auf sehr mannichfaltige Art:

1) in einfacher Weise durch Participialconstructionen in E

Eage, mie de Fin. V §. 27: Exposita igitur terminatione rerum expetendarum, cur ista res se ita habeat, deinceps demonstrandum est. — Orat. §. 68: Seiunctus igitur orator a philosophorum eloquentia — explicandus est nobis qualis futurus sit. — Partt. Orat. §. 68: Cognita igitur omni distributione argumentorum causarum genera restant. — de Offic. II §. 52: Sed expositis adolescentium officiis, quae valeant ad gloriam adipiscendam, deinceps de beneficentia dicendum est. Acad. II §. 37: His satis cognitis, quae iam explicata sunt, nunc de assensione — pauca dicemus. Bergl. de Offic. II §. 19. p. Flacc. §. 27.

2) ohne durch Partikeln eingeführt zu sein, in einem abversativen Minnbeton. ad Famil. VI, 6, 10: Dixi de Caesare; nunc dicam te temporum rerumque natura. — Phil. I §. 7: Exposui profectionis consilium; nunc reversionis, quae plus admirationis habet, breviter exponam. - Phil. VII §. 21: Dixi de periculo; docebo ne coagmentari quidem posse pacem: de tribus enim, quae proposui, hoc extremum est. — de imp. Cn. Pomp. §. 6: Causa quae sit, videtis; nunc quid agendum sit, considerate. - Tusc. II §. 42: De exercitatione et consuetudine — dixi; age sis, nunc de ratione videamus. — p. Mil. §. 34 nach Penon's Erganzung: Audistis, iudices, quantum Clodii interfuerit. eccidi Milonem; convertite animos nunc vicissim ad Milonem. Namentlich ist die Abwechselung des Ausbruckes in audistis, cognostis, videtis und habetis zu bemerken. S. Halm zu Verr. V &. 60: Habetis unius civitatis firmum praesidium amissum ac venditum pretio; cognoscite nunc novam praedandi rationem. de Orat. II §. 350: Habetis de inveniendis rebus disponendisque quid sentiam: adiungam etiam de memoria. — ad Fam. I, 9, 20: Habes de Vatinio; cognosce de Crasso. Der Gegensatz iann auch durch quidem markirt werben, wie z. B. Cat. M. §. 82: Cyrus quidem haec moriens; nos, si placet, ad nostra veniamus. - Lael. §. 32: Ortum quidem amicitiae videtis, mo nur der Faben burch ben beschränkenben Zusatz nisi quid ad haec forte rultis unterbrochen und dann mit Aufgebung des Asyndeton fortgesahren mird: Audite vero u. s. w. In Gesprächen geschieht diese Unterbrechung häufiger, wie Tusc. V &. 82. Das Aufgeben bes Inndeton wird aber überhaupt nöthig, sobald eine Nebenbemerkung um ersten Gliebe diese scharfe Form der Entgegensetzung ausschließt, માં રૂ. છે. de Orat. III & 199: Exposui fere, ut potui, quae

maxime ad ornatum orationis pertinere arbitrabar. No bie genauere Recapitulation: Dixi enim de singulorum lau borum, dixi de coniunctione eorum, dixi de numero forma; barauf bie propositio bes neuen Theiles: Sed si hetiam orationis et quasi colorem aliquem requiritis 1 Schon ber größere Umfang bes neuen Gliebes reicht hin, da beton fallen zu lassen und andere Berbindungsweisen zu wäh z. B. de Orat. III §. 168: Videtis profecto genus hoc cum inflexo commutatoque verbo res eadem enuntiatu tius; cui sunt finitima illa minus ornata u. s. w. — il §. 340: Exposui fere ut potui vobis in utroque genere rum quae sequi solerem, quae sugere, quae spectare omnino in causis ratione versari. Nec illud tertium lauda §. 33. genus est difficile.

3) Stehend in dieser Form der transitio ist die Einf mittelst atque, dem man wohl mit Unrecht gewöhnlich ein schließende Kraft (und somit) beilegt, während es vielmeh immer, zu dem Neuen überführt, nur daß dieser Uebergai mittelst der Brücke der Recapitulation bewerkstelligt wird. kommen namentlich die Formen für das deutsche: So viel 1 in Betracht, wofür im Lateinischen entweder 1) mit berselben des Verbum Atque haec quidem hactenus, ober Ac de malorum opinione) hactenus ober Atque haec quidem de ( 3. B. Aristippum) stehen kann; vergleiche Tusc. IV & Ac de malorum opinione hactenus; videamus nunc de rum. — de Fin. III §. 6: Atque haec quidem de reru minibus: de ipsis rebus autem saepenumero, Brute, vere reprehendar, cum haec ad te scribam u. f. m. — ib §. 41: Atque haec contra Aristippum, qui -; nec ve diendus Hieronymus. In der dritten Person erzählend, wie Deor. II §. 96: Atque haec quidem ille. Nos autem bras cogitemus tantas u. s. w. ist die Ellipse das Gewöh S. Ellendt de Orat. III §. 109. P. I p. 499. — Ober! Sats ist mit dem verbum finitum dixi, diximus, dictum est, einem sinnverwandten, vollständig durchgeführt. de Offic. I 20: Ac de primo quidem officii fonte diximus. De tribus a reliquis latissime patet ea ratio u. s. m. — Orat. §. 50: A in primis duabus dicendi partibus qualis esset, summatim viterque descripsimus; sed, ut ante dictum est, in his ]

bus — minus est artis et laboris. Cum autem quid et quo loco dicat invenerit, illud est longe maximum videre, quonam modo. — de Offic. I §. 27. 28: Ac de inferenda quidem iniuria satis dictum est. Praetermittendae autem defensionis deserendique officii plures solent esse causae. — ibid. §. 41: Ac de bellicis quidem officiis satis dictum est. Meminerimus autem etiam adversus infimos iustitiam esse servandam. de Orat. II §. 264: Ac verborum quidem genera quae essent faceta, dixisse me puto; rerum plura sunt. - de N. Deor. II §. 81: Ac de prima quidem parte satis dictum est; sequitur ut doceam omnia subiecta esse naturae. — ibid. §. 73: Ac mihi videor satis et esse deos et quales essent ostendisse; proximum est ut doceam deorum providentia mundum administrari. — de Fin. IV §. 24: Atque adhuc ea dixi, causa cur Zenoni non fuisset, quamobrem a superiorum auctoritate discederet: nunc reliqua videamus. Doch genug! ober wie es lateinisch als Form der revocatio heißt: Sed haec hactenus. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß diese Uebergangsform nicht an dixi u. s. w. gebunden ist, sondern daß statt dessen auch ein prädicatives Urtheil eintreten kann, wie p. Cluent. §. 25: Atque haec parva sunt; cognoscite reliqua. - de Nat. Deor. II §. 126: Atque illa mirabilia; quid ea, quae nuper — reperta sunt? - Partt. Orat. §. 80: Atque haec quidem virtutum; vitiorum autem sunt genera contraria. — de Offic. II §. 32: Atque hae quidem causae diligendi gravissimae: possunt enim praeterea esse nonnullae leviores. Fides autem ut habeatur, duabus rebus effici potest. Die Ellipse des verb. substantiv. ist auch hier faft ganz regelmäßig.

Wir ersehen aus den angeführten Beispielen:

- a) daß auch hier das Aspndeton Statt hat, aber nur in kurzen Gliedern, und gewöhnlich in der propositio: videamus, dicamus u. s. w., daß statt dieser aber öfters der neue Theil unmittelbar mit einer adversativen Partikel begonnen wird, jedenfalls, um Einförmigsteit zu vermeiden und nicht immer breiter Ausführlichkeit sich zu besteitigigen;
  - b) der Gegensat kann mit quidem im ersten Gliede markirt sein;
- c) in der vollen Form des Sates heißt es adhuc oder hactenus (dixi), in der verkürzten nur hactenus; jenes heißt bisher, und ist ein zeitlicher Begriff, dieses bis zu diesem Punkt. Vergl.

- Lael. §. 24: Hactenus mihi videor de amicitia quid se potuisse dicere. S. Manut. zu Cic. Epp. ad Famil. II,
- d) in der Formel Atque haec hactenus darf haec nich Es sindet sich ad Attic. V, 13, 1 zwar Sed hactenus in vocatio; aber auch hier scheint Ernesti's Conjectur Sed hae nus begründet;
- e) der Conjunctiv, dessen wir uns im Deutschen in di schließenden Form bedienen: Und so hätten wir bewie durchaus unlateinisch und kann höchstens mittelst mihi vide videor ausgedrückt werden. Auch nicht Sed de — satis dici s. Madv. de Fin. I §. 37.

Anmerkung. Statt atque findet sich in dieser Fo transitio bisweilen auch et. Tusc. IV, 2, 3: Et de con quidem hactenus; vestigia autem Pythagoreorum qua multa colligi possunt, paucis tamen utemur (Gegensat d muthung aus Schlüssen und ber historischen Spuren von eine fluß der pythagoreischen Philosophie auf Italien). de N. I §. 41: Et haec quidem in primo libro de natura d (disputat Chrysippus): in secundo autem vult Orphei, N Hesiodi Homerique fabellas accommodare ad ea, qua primo libro de diis immortalibus dixerat. — de Fin. V Et adhuc quidem ita nobis progressa ratio est, ut —; autem aliud iam argumentandi sequamur genus. — Brut. Et Graeciae quidem oratorum partus atque fontes vide der Gegensatz nunc veniamus ad nostros nach einer Degressi §. 52 folgt. Auch diese Erscheinung möchte an ihrem The Irrthumlichkeit ber oben widerlegten Ansicht, daß atque son beute und abschließe, bestätigen. Selbst mit einer folgernden Ausgangspunkte zurückkehrenden Partikel kann der Abschluß g werben, wie z. B. de Fin. V §. 58: Ergo hoe quidem ap nos ad agendum esse natos; actionum autem genera Unmöglich aber ist autem, wie Topic. §. 30 in den Mss. Partitionum autem et divisionum genus quale esset ostend sed quid inter se differant, planius dicendum est, wo Lambin autem getilgt hat, s. Orelli zu b. St.; wahrscheinlich daß autem mit iam verwechselt worden, wie Partt. Orat. Cognovi iam laudationis et suasionis locos; nunc, quae ciis accomodata sint, exspecto.

§. 34. 4) Die transitio wird ferner gebildet, indem der abso

Theil mit quoniam beginnt, im Deutschen: nachbem, nachbem nunmehr, nachbem so, wosür postquam ober postquam ita ebenso wie das rein logisch causale cum pure Germanismen sind. de imp. Cn. Pomp. §. 20: Quoniam de genere belli dixi, nunc de magnitudine pauca dicam (s. Halm zu d. St. p. 125 d. gröseren Ausg.) — Div. in Caecil. §. 10: Nunc, quoniam quidus redus adductus ad causam accesserim demonstravi, dicendum necessario est de contentione nostra (s. Wichert Lat. Still. p. 99). Liese Form ist sehr häusig und dem ruhigen Tone der Abhandlung besonders angemessen. Eingeführt kann dieselbe außerdem durch iolgernde, abbrechende und verdindende Partikeln werden, je nach dem Zusammenhange der Rede:

Orat. §. 177: Quoniam igitur habemus aptae orationis eos principes auctoresque, quos dicimus, et origo inventa est, causa quaeratur. — ibid. §. 179: Quoniam igitur causam quoque ostendimus, naturam nunc, id enim erat tertium, si placet, explicemus. — de Orat. III §. 210: Quamobrem quoniam (euphomides Zusammentressen bes q, baher dieses somie quare quoniam besonders besiebt) de ornatu omni orationis sunt omnes — commonstrati loci, nunc, quid aptum sit, videamus.

Orat. §. 221: Sed quoniam non modo non frequenter, verum etiam raro in veris causis aut forensibus circumscripte numeroseque dicendum est (= dicendum esse demonstravimus), sequi videtur, ut videamus, quae sint illa, quae supra dixi, incisa, quae membra. — de Offic. II §. 72: Sed quoniam de eo genere beneficiorum dictum est, quae ad singulos spectant, deinceps de iis, quae ad universos pertinent, disputandum est.

Orat. §. 226: Et quoniam plura de numerosa oratione diximus, quam quisquam ante nos, nunc de eius generis utilitate dicamus. — de Orat. I §. 185: Et quoniam de impudentia dixi, castigemus etiam segnitiem hominum. Daß Cicero micht ac ober atque mit quoniam verbindet, wird man sich erinnern quē §. 15.

Wir sehen, daß das Prädicat des Nachsates gewöhnlich im Coni. hortativ. oder im Futurum, wenigstens im Partic. Fut. Pass. keht; daß nunc, welches gewöhnlich zu Anfang des Nachsates steht, uch dem ganzen Sate vorausgeschickt werden kann, nicht ebenso am, welches im Nachsate mit nunc wechseln kann; und bemerken wh, daß der Hauptsat mit jeder Form der partitio, welche zum

neuen oder letzten Theile übergeht, wie sequitur ut, restafangen kann. S. Wichert Lat. Still. §. 68—70.

- §. 35. 5) Die transitio wird ferner mit der Andeutung ein daß über den abgehandelten Theil hinlänglich gesprochen imp. Cn. Pomp. §. 27: Satis mihi multa verba fecisse quare esset hoc bellum genere ipso necessarium, magn periculosum; restat ut de imperatore ad id bellum de! dicendum esse videatur. — Tusc. III §. 74: Satis dictu arbitror, aegritudinem esse opinionem mali praesentis. tur ad hanc definitionem a Zenone recte, ut illa opin praesentis sit (sein muß) recens. — de Offic. I §. 41. iustitia satis dictum est. Deinceps, ut erat propositu beneficentia ac de liberalitate dicatur. — de Fin. II Satis est ad hoc responsum. Attulisti aliud u. f. w. elliptisch, wie Orat. §. 204: Satis multa de natura; se usus, de quo est accuratius disputandum. — Phil. VII Satis multa de turpitudine; dicam deinceps, ut propos periculo. — Topic. §. 90: De propositio satis multa; de de causa pauciora dicenda sunt. Man sieht aus allen Bei daß die beiden Sätze nicht periodisch mit einander verknür dürfen. — Feiner und eigenthümlicher ist der Anstrich V §. 139: Satis est factum Siculis, satis officio ac necessi satis promisso nostro ac recepto. Reliqua est ea causa, non iam recepta, sed innata u. s. w. Uebrigens liegt es Hand, wie dieser Form durch ein vorgesetztes sed der T revocatio (s. §. 41) verliehen werden kann, wie z. B. de §. 37: Sed de clarorum hominum factis inlustribus sat loco dictum est —; nunc explicabo, voluptas ipsa quae c que sit. — p. Mil. §. 92: Sed iam satis multa de causa, causam etiam nimis fortasse multa. Quid restat, nisi ut obtesterque vos, iudices u. f. m.
- §. 36. 6) Zu den Formen der transitio gehört ferner der Fall, der Fortschritt statt des einfachen ferner mit einer Wiederauf des Gesagten durch vergleichende Partikeln vermittelt wirs haben wir schon oben §. 15 Atque ut ita besprochen, wie IV §. 50: Atque ut in malis attingit animi naturam consimilitudo (der absolvirte Theil), sie in bonis; negativ z. Offic. II §. 51: Nec tamen, ut hoc sugiendum est (eloquenad bonorum pestem convertere), item est religioni haben

nocentem aliquando — defendere. Sehr gewöhnlich bienen hierzu die Partikeln nec vero modo (solum), sed etiam, wie z. B. Cat. M. in der laudatio des Q. Fabius Maximus §. 12: Nec vero in armis praestantior quam in toga und §. 11: Nec vero ille in luce modo atque in oculis civium magnus, sed intus domique praestantior. — Orat. §. 164: Nec solum componentur verba ratione, sed etiam finientur, quoniam id iudicium esse alterum aurium diximus. — de N. Deor. II §. 164: Nec vero universo generi hominum solum, sed etiam singulis a diis immortalibus eonsuli et provideri solet. Zu bemerken ist hierbei, daß solum auch fehlen fann, wie de N. Deor. II §. 162: Nec vero supra terram, sed etiam in intimis eius tenebris plurimarum rerum latet utilitas, wo die Ausleger zu vergleichen. Ebenso non minus, - quam, wie p. Mur. §. 7: Sed me, iudices, non minus hominis sapientissimi — Ser. Sulpicii conquestio quam Catonis accusatio (ber absolvirte Theil) commovebat.

Eigenthümlicher wegen der Form der grammatischen Coorbination und oft versteckterer Art ist die Parallelisirung des ab-'olvirten Theiles mit dem folgenden neuen durch et — et, cum tum ober nec — nec, leichter erkennbar in Fällen, wie Orat. §. 168: Ergo et hi numeri (die eben behandelten Arten des natürlichen Rhythmus) sint cogniti et genus illud tertium explicetur, quale sit, numerosae et aptae orationis. — de Offic. I §. 68: Quamobrem et haec (die beiden besprochenen Arten von den der magnitudo animi entgegengesetten Fehlern) videnda et pecuniae fugienda cupiditas. — ibid. II §. 38: Ergo et haec animi despicientia von der vorher gesprochen) admirabilitatem magnam facit et maxime iustitia (bas Neue), ex qua una virtute viri boni appellantur, mirifica quaedam multitudini videtur. Man sieht, vie diese Form auf die disiunctio hinausläuft, wie sie vom Auct. ad Herenn. IV &. 37 befinirt wird. Denn offenbar ist bies nur ine breitere, aus dem Bedürfniß der Klarheit ebenso wie der rhythmischen Proportion der Satzlieder entsprungene Ausdrucksweise für das Kürzere: Außer diesen beiben Fehlern muß namentlich bie Habsucht gemieden werden, ober: Außer der Ver= 1htung bes Irbischen erregt namentlich bie Gerechtig= leit die Bewunderung der Menge. Zu cum — tum, bei ienen tum steigernde Kraft hat, vergl. Brut. §. 141: Sed cum vaec magna in Antonio, tum actio singularis. — p. Mur.

§. 56: Quae cum sunt gravia, iudices, tum illud acerbis est, quod habet eos accusatores etqs. — de Prov. Cons Quae cum gravia sunt, tum nihil gravius illo, quod e de Offic. II §. 64: Conveniet autem cum in dando mui esse (absolvirter Theil), tum in exigendo non acerbum. — §. 23: Cumque plurimas et maximas commoditates (wie beschrieben waren) amicitia contineat, tum illa (commo: nimirum praestat omnibus, quod bona spe praelucet in pos Versteckter dagegen ist, wie z. B. p. Mil.. §. 72 mit den T Nec vero me, iudices, Clodianum crimen movet, nec ta: demens tamque vestri sensus ignarus atque expers, ut ne quid de morte Clodii sentiatis von dem ersten Theile der mentatio, welcher das crimen Clodianum mittelst argume signa widerlegt, zu dem zweiten Theile derselben übergegange: ber deprecatio ober argumentatio extra causam, mo bei der obigen Worte also ist: So wenig mich aber die Anklage des Clodius, die ich eben zu widerlegen gesucht habe, alter wenig verkenne ich eure Gefühle, Richter, die ihr bei dem To Clobius empfindet. Auch de Offic. I §. 130: Ergo et a removeatur viro non dignus ornatus et huic simile v in gestu motuque caveatur, eine Stelle, die wir §. 19 g. läutert haben, ist die Verwebung des neuen Theiles mit dem v sehr kunstvoll.

§. 37. Statt der eben besprochenen, einsacheren Form der Wiederh giebt es aber zwei andere, die entschieden rhetorischer Art sin den Zweck haben, das Moment der Steigerung (amplist zu energischer Geltung zu bringen d. h. drastisch zu wirken. Formen hat Cicero vereinigt Tusc. I §. 34, so daß wir füglic der Betrachtung dieser Stelle ausgehen können. Cicero sprich der natürlichen, allen Menschen eingepflanzten Idee eines Fortl nach dem Tode und hat dies eben an dem Beispiele von St männern nachgewiesen. Er könnte zu einer andern Klasse von schen, die dasselbe Gefühl mit den Staatsmännern, theilen, den Igang bilden mit: Nec vero principes modo, sed etiam, lebhafter mit quid? und also sagen:! Quid poetae? nonne

<sup>\*)</sup> Es ist mehr als curiositas, illa für den Ablativ, omnibus sü Neutrum Dativi und amicitia für das Subject zu nehmen. Zu dem A des Subjectes vergl. aus demselben Lael. §. 34: Sin autem ad adolescer perduxissent (pueri), dirimi (amores) tamen interdum contentione u.

mortem nobilitari volunt? Statt dessen sagt er, offenbar um die Gegensätze schroffer gegenüberzustellen: Loquor de principibus; quid poetae? nonne — nobilitari volunt? Und darauf reiht er an die Dichter die gewöhnlichen Künstler (opisices) mit den Worten: Sed quid poetas? Opisices post mortem nobilitari volunt, wo opisices mit dem schärfsten Accent gesprochen werden muß. Wir führen zunächst von beiden Fällen Beispiele an, um daran nachher die allgemeinen Bemerkungen zu knüpfen.

- 1) Cicero Tusc. IV §. 69 eifert gegen die Poesie, daß sie ber ünnlichen Liebe soviel Ehre erweise, und führt zunächst eine Stelle aus dem Komiker Cäcilius zum Beweise an, worauf er fortfährt: De comoedia loquor, quae, si haec flagitia non probaremus, nulla esset omnino. Quid ait in tragoedia princeps ille Argonautarum? u. s. w. — de Nat. Deor. I §. 98: De bestiis loquor. Quid? inter ipsos homines nonne et simillimis formis dispares mores et moribus simillimis figura dissimilis? Ebenso Liv. V, 5 in der Rede des Appius Claudius gegen die wider die Winterquartiere vor Beji eifernden Tribunen: Loquor de opere et de temporis iactura. Quid? periculi, quod differendo bello adimus, num oblivisci crebra Etruriae concilia de mittendis Veios auxiliis patiuntur? [Zu verwundern ist, daß Liv. V, 52, 13: De sacris loquimur et de templis. Quid tandem? de sacerdotibus nonne in mentem venit quantum piaculi committatur? noch von Beißenborn nach templis ein Fragezeichen gesetzt worden, was ganz gegen ben Geist dieser Figur ist.] Cic. Tusc. I §. 102: Viros commemoro. Qualis tandem Lacaena? quae cum filium in proelium misisset et interfectum audisset, Idcirco, inquit, genueram, ut esset, qui pro patria mortem non dubitaret occumde Div. I §. 68: Tragoedias loqui videor et fabulas. At ex te ipso non commenticiam rem, sed factam, eiusdem generis audivi. Statt bes Asyndeton können die Gegensätze auch durch cum (während) zu Einem Satze vereinigt sein, wie de Fin. V § 33: De hominum genere loquor, cum arborum eadem paene natura sit, was natürlich weniger rhetorische Kraft hat.
- 2) Mit dem angeführten Beispiele auß Tusc. I §. 34 stimmt in der Form der Ellipse Tusc. II §. 41: Sed quid hos (die Athleten), quidus Olympiorum victoria consulatus ille antiquus videtur? Gladiatores, aut perditi homines aut barbari, quas plagas perferunt! de Div. I §. 29: Sed quid vetera? M.

Crasso quid acciderit videmus. — ibid. §. 55: Sed qu Graecorum? Nescio quo modo me magis nostra del Gewöhnlicher ist die vollständige Form: Sed quid — com ober profero? Orat. §. 109: Sed quid poetas divino i profero? Histriones eos vidimus —, qui non solum in millimis personis satisfaciebant, cum tamen in suis vei tur, sed et comoedum in tragoediis et tragoedum in con admodum placere vidimus. — p. Mil. §. 18: Sed qui illa commemoro? Comprehensus est in templo Castoris P. Clodii, quem ille ad Cn. Pompeium interficiendum carat. — Catil. IV §. 16: Sed quid ego hosce homine. nesque commemoro, quos privatae fortunae, — quos de libertas ad salutem patriae defendendam excitavit? Serv nemo, qui modo tolerabili condicione sit servitutis, qu audaciam civium perhorrescat u. s. w. - Phil. II §. 12 quid singulos commemoro? Frequentissimo senatui sic pl ut esset nemo etqs. Für commemoro ober profero könne: andere, dem Gegenstande und der Sache entsprechendere Wor treten, mie de Div. I &. 58: Sed quid aut plura aut v quaerimus? Saepe tibi meum narravi, saepe ex te a tuum somnium. — Tusc. II §. 28: Sed quid poetis irasca Virtutis magistri philosophi inventi sunt, qui summum m dolorem dicerent. Ferner kann sed fehlen, wie de Fin. V § Quid loquor de nobis, qui ad laudem et ad decus nati, susc instituti sumus? Qui clamores volgi atque imperitorum tantur in theatris, cum illa dicuntur: , Ego sum Orestes ' traque ab altero: ,Immo enimvero ego sum, inquam, Ores Endlich kann, wie in den Beispielen sub 1, auch hier das Asyn mit der Periodisirung mittelst cum vertauscht werden. §. 100: Sed quid ego Socratem aut Theramenem, praesta viros virtutis et sapientiae gloria, commemoro, cum Lace monius quidam, cuius ne nomen quidem proditum est, moi tanto opere contempserit etqs. — ibid. §. 101: Sed quid d' et principes nominem, cum legiones scribat M. Cato si alacres in eum locum profectas, unde redituras se non a trarentur? Man beachte, wie in einem scheinbar ganz glei Falle mit den Modis gewechselt wird, hier nominem, dort com moro. Tusc. I §. 108: Sed quid singulorum opiniones madvertam, nationum errores perspicere cum liceat? (bea

bas Zurückbrängen bes cum!) — de Orat. III §. 29: Sed quid ego vetera conquiram, cum mihi liceat uti praesentibus exemplis atque vivis?

Man erkennt aus den angeführten Beispielen, daß in beiden källen eine argumentatio per inductionem gegeben sei, und zwar so, daß das zweite Beispiel das erste überbieten oder in den Hintergrund brängen soll. Denn die Formen der Frage: Quid — profero? u. s. w., sie mögen mit sed eingeführt sein ober nicht, enthalten immer ein revocatio und deuten an, daß das erstgenannte Argument im Verhältniß zu dem zweiten ein minus und beshalb eigentlich nicht nöthig sei. Quintil. VIII, 4 nennt die amplificatio, quae fit per comparationem. Zwischen dem Indicativ und Conjunctiv: quid commemoro? und quid commemorem? ist nur der Unterschied, daß der lettere, da die Erwähnung bereits geschehen oder begonnen und keine res integra mehr ist — denn sonst würde ja Quid — commemorem? eine Formel der praeteritio sein nur fragen kann: wozu soll ich in der angefangenen Erwähnung fortfahren, d. h. mehr Species ber genannten Gattung anführen? In allen oben angeführten Beispielen also, wo der Indicativus steht, ist derselbe durchaus nothwendig, weil bestimmte Individuen, nicht Gattungsbegriffe genannt sind, die ich durch Aufzählung neuer Beiipiele beliebig vermehren könnte. Die Form der praeteritio ist deutlich zu erkennen Catil. IV &. 15, wo Cicero die Behauptung erharten will, daß alle Stände und Klassen bes römischen Volkes für die Ehre und Rettung des Staates gegen die Catilinarier einmüthig verbunden sind, und nun zuerst fragt: Quid ego hic equites Romanos commemorem? als brauche er diese nicht zu nennen, deren Einhelligkeit mit dem Senate selbstverständlich und selbstredend sei. Nachdem er nun dennoch ganz im Geiste der praeteritio die concordia equestris in charakteristischer Weise bezeichnet hat, fügt er zu den Rittern die Aerartribunen, die Staatsschreiber und alle ingenui ac libertini hinzu, worauf er fortfährt: Sed quid ego hosce homines ordinesque commemoro?, um baran in überbietender Beise die Sklaven zu reihen: Servus est nemo u. s. w. Hier muß es nothwendig commemoro heißen, weil mit hosce bestimmte Stände und bestimmte Menschenklassen gemeint sind, die keine Erweiterung in dem Kreise ihrer allgemeinen Gattung zulaffen. Anders dagegen Tusc. I §. 108: Sed quid ego singulorum opiniones animadvertam, nationum errores perspicere cum liceat? b. h.: Doch

wozu soll ich weiter die Vorstellungen Einzelner rügen, wi angefangen habe? In soweit hat Madv. de Fin. V §. 63 erst richtig gesehen; was derselbe aber hinzufügt: ubi ita orat coepta inhibetur et reprimitur, ut statim eodem comple: borum adiungatur, quid potius dici possit ac debeat (p ticulam cum), ibi in hac posteriore parte talis est futui poris et futurae orationis significatio, ut ea etiam ad p transferatur, wozu er dann die oben citirten Stellen aus I §. 108 und de Orat. III §. 29 als Beleg anführt —, dies sich nichtig und wird widerlegt durch Tusc. I §. 100. s. o. p. 72. hierher gehört aber Tusc. I §. 101: Sed quid duces et pri nominem, da sich bort duces et principes nicht auf die vor wähnten Männer, Theramenes und Sokrates, beziehen kann dem Zusammenhange nach unmöglich ist, sondern auf den ku hergehenden Sat: Tales innumerabiles nostra civitas tuli erwarten ließ, daß Cicero einzelne Beispiele des Muthes von herren und Staatsmännern anführen würde — eine Erwartui er eben mit der obigen Frage entgegentritt, die also eine Fol praeteritio ift. S. Cap. II §. 69.

7) Nach dieser Degression bleibt uns noch die siebente un §. 38. Form der transitio zu besprechen, in welcher anstatt der ein Wieberholung das Gesagte mit einem Prädicate zusammengefas diesem bann in ähnlicher Weise die propositio des Neuen ents gestellt wirb. de imp. Cn. Pomp. §. 36: Est haec divina incredibilis virtus imperatoris. Quid ceterae, quas paulo commemorare coeperam, quantae atque quam multae - de N. Deor. II §. 126: Atque illa mirabilia. Qui quae nuper medicorum ingeniis reperta sunt? (megen illa in ? Beispiel 1. §. 31 p. 61.) — Tusc. I §. 74: Sed haec et i et a Graecis. Cato autem sic abiit e vita, ut causam riendi nactum se esse gauderet. — p. Ligar. §. 11: Hae mirabilia; sed prodigii simile est, quod dicam. - de Ora §. 227: Sed haec tragica atque divina, faceta autem et ur innumerabilia ex una contione meministis. — de Nat. I II §. 150: Atque haec oblectationis; illa necessitatis, cr dico agrorum exstructionesque tectorum u. s. w. - p. Pl §. 86: Sed haec leviora; illa vero gravia atque magna Tusc. I §. 32 sind durch Kapitelabtheilung zusammenhängende E getrennt: Vetera iam ista et omnium religione consecrata

Beispiel des Herkules, der promerendo de hominum genere viam ad caelum sidi munivit). Quid in hac republica tot tantosque viros ob rem publicam interfectos cogitasse arbitramur? — Beide Sätze können auch durch vergleichende Partikeln verbunden sein, wie de Nat. Deor. II §. 115: Nec vero haec solum admirabilia, sed nihil maius, quam quod etqs.; über cum — tum s. Beispiele §. 36.

Man beachte, wie in dieser Art des Ueberganges sowohl ber geicarfte Gegensatz, als auch der Affect, der mit dem Prädicate ver= bunden sein kann und ber einem Epiphonem oft gleich kommt, die Hinzufügung des Verb. substantivum verschmäht, so wie dies auch in dem Falle geschieht, wo die Gegensätze sich nicht so ausgeführt und direct gegenüber stehen, wie de Offic. §. 47: Illa praeclara, in quibus publicae utilitatis species prae honestate contemnitur. — Tusc. IV §. 31: Illud animorum corporumque dissimile, quod animi valentes morbo tentari non possunt, corpora possunt: so, weil vorher von den similitudines animorum corporumque die Rebe gewesen war. - de Legg. III §. 28: Praeclara vero illa lex (s. Feldhügel p. 301 und 318 und meine Anm. zu Lael. p. 78). - p. Arch. §. 5: Sed iam hoc non solum ingenii ac litterarum, verum etiam naturae atque virtutis, ut u. s. w. (s. oben §. 31.) Das Ausführlichere hierüber s. Palaest. Cic. p. 17 (6. Aufl.)

Von der Art der Wiederholung, die mit den behandelten Formen §.39. der transitio verbunden ist, unterscheidet sich die eigentlich so genannte Recapitulation, die als wesentliches Complement zu ber partitio gehört, und die namentlich bei längeren und vielgliebrigen Reben ober Abhandlungen von Wichtigkeit ist. So wird es als ein besonderer Vorzug des Hortensius in der Charakteristik desselben Brut. §. 302 von Cicero gerühmt: Attulerat minime vulgare dicendi genus, duas quidem res, quas nemo alius: partitiones quibus de rebus dicturus esset, et collectiones eorum, quae et essent dicta contra quaeque ipse dixisset. Schon aus bem Namen collectio (συναγωγή) geht hervor, daß die Recapitulation die Hauptpunkte einer mehr- ober vielgliedrigen Argumentation zuiammenfaßt, und sich also durch ben Umfang von der einfachen Wiederholung der transitio unterscheidet, obgleich beide im Grunde uf einem und demselben Bedürfnisse beruhen. Die alten Techniker rennen die collectio auch complexio, wie Auct. ad Herenn. II

§. 28: quae concludit breviter, colligens partes orationi er §. 30 ein Beispiel giebt, und unterscheiben bieselbe noch enumeratio (ἀνακεφαλαίωσις), wie Cic. de Invent. I §. Auct. ad Herenn. II &. 47, beren Gebrauch sie auf die pe beschränkt wissen wollen. Obgleich sie in dieser ihren eige Plat hat, so ist doch ihre Anwendung nach der Absolvirur größeren Complexes von Argumenten, damit ein bestimmter punkt gewonnen werbe, von wo aus man das Dahinterliegen einmal in einem Gesammtblick überschauen kann, ehe man geht, für den Redner und Zuhörer (Leser) sehr erwünscht. Behandlung berfelben giebt es zwei Formen, eine einfache eine künstlichere. Die erstere resumirt in schlichter Weis baran den Uebergang zum neuen Theile zu knüpfen, wie z §. 51: Video constare adhuc, iudices, omnia: Miloni etiar fuisse Clodium vivere, illi ad ea, quae concupiverat, o simum interitum Milonis u. s. w., worauf bann zu bem Theile übergegangen wird mit den Worten: Videamus nur quod caput est, locus ad insidias ille ipse utri tandem aptior. Ebenso Orat. §. 203 nach Absolvirung des ersten I ber numerosa oratio, de natura numeri: Ita si numerus o nis quaeritur qui sit, omnis est, sed alius alio melior aptior; si locus, in omni parte verborum; si unde ortu ex aurium voluptate u. s. w., womit der Schluß und der 1 gang zum neuen Theile gebildet wird, §. 204: Satis mulnatura; sequitur usus, de quo est accuratius disputan Die künstlichere Art besteht darin, daß sie in der Form der clusio enger mit der Sache verwebt ist und öfters auch die trai zum neuen Theile in sich enthält und begründet. Bergl. aus 1 Beispielen de imp. Cn. Pomp. §. 19; nach ber Absolvirung ersten viergliederigen Theiles wird die conclusio in der Forn Recapitulation gegeben: Quare videte, num dubitandum vob omni studio ad id bellum incumbere, in quo gloria nor vestri, salus sociorum, vectigalia maxima, fortunae plurimo civium coniunctae cum republica defendantur. Darauf bie tr itio §. 20: Quoniam de genere belli dixi, nunc de magi dine pauca dicam. Ebenso ibid. §. 49 nach Absolvirung eigentlichen argumentatio (confirmatio), die aus drei Hauptthei de genere belli, de magnitudine belli, unb de imperatore ligendo bestand: Quare cum et bellum sit ita necessarium,

neglegi non possit, ita magnum, ut accuratissime sit administrandum, et cum ei imperatorem praeficere possitis, in quo sit eximia belli scientia, singularis virtus, clarissima auctoritas, egregia fortuna: dubitatis, Quirites, quin hoc tantum boni in rempublicam conservandam conferatis?, worauf §. 30 mit Auod si der Uebergang zu einem neuen, zufällig hinzu kommenden dußeren, aber nicht unwesentlichen Momente gebildet wird, nach welchem die refutatio mit At enim §. 51 eingeführt ist. Alle drei Momente, conclusio, collectio und transitio sind vereinigt p. Mil. §. 23, wo die refutatio praeiudiciorum so geschlossen wird: Quamobrem iudices, ut aliquando ad causam crimenque veniamus, si neque omnis confessio facti est inusitata, neque de causa nostra quidquam aliter ac nos vellemus a senatu iudicatum est, et lator ipse legis, cum esset controversia nulla facti, iuris tamen disceptationem esse voluit —; reliquum est, iudices, ut nihil iam aliud quaerere debeatis, nisi uter utri insidias fecerit. - Dies mag hinreichen, um bas Genus der Recapitulation überhaupt nur anzudeuten; die Regeln, welche die Rhetoren über die besondere Anwendung derselben geben, sind unfruchtbar. Das richtige Gefühl, wenn es die Form überhaupt kennt, wird die Zweckmäßigkeit der Anwendung schon zu beurtheilen wissen.

Bir sind im Vorhergehenden auf die Form der conclusio §. 40. geführt worden, unter der wir nicht, wie sonst wohl die lateinischen Rhetoren (Auct. ad Herenn. II §. 47. Cic. de Inv. I §. 98) den Spilogus oder die peroratio verstehen, sondern vielmehr die regelrechte Form des Abschlusses eines einzelnen Theiles eben so gut wie der ganzen Rede. Abgesehen von der Recapitulation, die gewöhnlich mit der conclusio verbunden ist, wie wir im vorigen §. gesehen haben, giebt es noch andere hergebrachte Formen derselben, won denen wir die geläusigsten wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit namhaft machen wollen.

1) Nachdem ein Theil der Argumentation vollendet, ist es natürlich, mit einem folgernden Quare oder Quamobrem das Gesagte susammenzusassen und daran eine cohortatio zu fügen, dasjenige zu thun oder zu glauben, worüber gesprochen worden. So z. B. de imp. Cn. Pomp. §. 63 nach der resutatio des Catulus: Quare videant, ne sit periniquum et non serendum, illorum auctoritatem de Cn. Pompei dignitate a vodis comprodatam semper esse, vestrum ab illis de eodem homine iudicium populique

Romani auctoritatem improbari. Ebenso §. 68 nach ben holten Beweise von der temperantia des Pompejus: Quar dubitare, quin huic uni credatis omnia, qui inter to unus inventus sit, quem socii in urbes suas cum exer nisse gaudeant; und eben baselbst, nachdem noch von ben täten, die für oder gegen die Manilische Bill sind, ein Wort ge morben: Quare videte, ut horum auctoritatibus illorum o qui dissentiunt, respondere posse videamur. Namentli Kormel der cohortatio Quare videte, mit folgendem ne zu ob), ne (seht zu ob nicht) ober ut (sorgt bafür, daß) zu wie außer ben angeführten Beispielen de imp. Cn. Pomp. 1 solvirung bes ersten Theiles der confirmatio &. 19: Quare num dubitandum vobis sit omni studio ad id bellum incu in quo — nun folgt die Recapitulation. s. §. 39. S. Haln St. p. 125 ed. mai. und über vide ne Wichert Lat. Still. So am Ende der Beweisführung Tusc. IV §. 50: Vide, n. tudo minime sit rabiosa (bie propositio) sitque iracund levitatis. Wie statt der cohortatio auch eine Frage eintreter haben wir an de imp. Cn. Pomp. §. 49 im vorigen §. g zu bemerken ist nur noch, daß statt Quare, an welches sich capitulation schließt, in diesem Falle auch das einfache Et, gew mit der Frage quisquam dubitabit, quin u. s. w., aber n Ausbrucke unwilliger Verwunderung, gebräuchlich ist. S. ibid nach Absolvirung des zweiten Untertheiles des dritten Hauptt Et quisquam dubitabit, quin huic hoc tantum bellum mittendum sit, qui ad omnia nostrae memoriae bella c enda divino quodam consilio natus esse (Resumee, nicht I tulation) videatur? Ebenso §. 45 nach Aufzählung mehrerer ? . von der auctoritas des Pompejus: Et quisquam dubitabit virtute perfecturus sit, qui tantum auctoritate perfecerit quam facile imperio atque exercitu socios et vectigalia co vaturus sit, qui ipso nomine ac rumore defenderit? p. Cluent. §. 30: Et est quisquam, qui, cum haec cog suspicari possit Oppianicum iudicio oppressum et cii ventum esse innocentem? (f. Hand Turs. II p. 492. mann de Nat. Deor. I §. 100). Man sagt gewöhnlich in Falle, et sei s. v. a. et tamen ober quae cum ita sir Halm 1. 1. p. 175; im Griechischen steht in derselben Form conclusio είτα.

Als Beispiele, wie in Abhandlungen der Schluß eines locus zu bilden, mögen folgende dienen: de Offic. I §. 99: His igitur expositis, quale sit id, quod decere diximus, intellectum puto, worauf dann der Uebergang zum neuen Theile folgt: Officium autem, quod ab eo ducitur, hanc primum habet vim. — de N. Deor. II §. 153, 154: Quibus redus expositis satis docuisse videor, hominis natura quanto omnes anteiret animantes; darauf: Restat ut doceam atque aliquando perorem omnia, quae sint in hoc mundo, hominum causa facta esse et parata.

2) Das Ende einer Abhandlung stimmt mit dem Ende einer Rede, der eigentlichen peroratio, insofern überein, als sich auch hier an das Resumee des Ganzen gewöhnlich eine kurze adhortatio schließt, die irgend einen praktischen Zweck hat. Eingeführt wird diese conclusio sehr oft mit Habes ober Habetis, wie Orat. §. 237: Habes meum de oratore, Brute, iudicium, (d. h., das ist mein Urtheil) quod aut sequere, si probaveris, aut tuo stabis, si aliud est quoddam tuum (benn eine Verschiedenheit der Ansichten ist möglich). Tu autem velim, si tibi ea, quae disputata sunt, minus probabuntur, ut aut maius opus institutum putes, quam effici potuerit, aut, dum tibi roganti voluerim obsequi, verecundia negandi scribendi me impudentiam suscepisse. de Orat. II §. 361: Habetis sermonem bene longum hominis utinam non impudentis, illud quidem certe, non nimis verecundi, qui quidem (cum te, Catule, tum etiam L. Crasso audiente) de dicendi ratione tam multa dixerim, worauf eine Entschuldigung folgt, da eine adhortatio nicht am Platze war: Sed mihi ignoscetis profecto, si modo quae causa me ad hanc insolitam mihi loquacitatem impulerit acceperitis. Bergl. ferner ben Schluß ber beiden Dialogen de senectute und de amicitia, die sich durch ihre Rurze auszeichnen, jener: Haec habui de senectute quae dicerem: ad quam utinam perveniatis, ut ea quae ex me audistis re experti probare possitis; bieser: Haec habui de amicitia quae dicerem. Vos autem hortor, ut ita virtutem locetis, sine qua amicitia esse non potest, ut ea excepta nihil amicitia praestabilius esse putetis. - de Nat. Deor. II §. 168: Haec mihi fere in mentem veniebant, quae dicenda putarem de natura deorum (Haec fere hoc tempore putavi dicenda Tusc. II §. 67). Tu autem, Cotta, si me audias, eandem causam ages teque et principem civem et pontificem esse cogites u. s. w.

- 3) Die eigentliche peroratio unterscheidet sich schon von der conclusio eines einzelnen Theiles, indem statt Qu Quamobrem hier die vollere Form Quae cum ita sint führung bient, wie z. B. de imp. Cn. Pomp. §. 69: Q1 ita sint, C. Manili, primum istam tuam et legem e tatem et sententiam laudo vehementerque comprobo; te hortor, ut auctore populo Romano maneas in senten cuiusquam vim aut minas pertimescas. Ober sie wird ei mit bestimmter Andeutung des Schlusses, wie p. Sest. §. 136 extremum habeat aliquid oratio mea et ut ego ante finem faciam quam vos me attente audiendi, concluds de optimatibus - vosque, adolescentes et qui nobile ad maiorum vestrorum imitationem excitabo. In ber dis läßt sich diese Form gleichfalls zur Anwendung bringen, n Tusc. IV §. 81: Sed cognita iam causa perturbationer omnes oriuntur ex iudiciis opinionum et voluntatibus, huius disputationis modus, worauf die Ermahnung zum E der Philosophie folgt. Ober man giebt die Andeutung is Amischensatze: iam enim concludatur oratio de Fin. IV ut aliquando perorem de N. Deor. II §. 153; ut conclus iam haec sit omnis oratio de Legg. I §. 48 u. f. w.
- Nach der Eintheilung einiger Alten gehörte auch die de zu den Haupttheilen einer jeden Rede. Vergl. z. B. de In §. 97 und de Orat. II §. 80, die sie willfürlich genug vor genannten conclusio d. h. peroratio eingeschoben wissen woll zwar ornandi aut agendi causa. Richtiger sind jedenfalls die ? bie Cicero de Orat. II & 312 giebt: Degredi ab eo, quo posueris atque agas, permovendorum animorum causa utile est. Itaque vel re narrata et exposita saepe da commovendos animos degrediendi locus, vel argumentis i confirmatis vel contrariis refutatis vel utroque loco vel om si habet eam causa dignitatem atque copiam, recte i potest. Die Gelegenheit zur degressio bietet sich also über einer causa copiosa, und ihr Zweck kann ebenso gut die dele als die permotio animorum sein. Für uns kommt es jett nur! an, die Formen kennen zu lernen, mit denen nach derselbe Sache zurückgekehrt wird. Denn Cic. de Orat. III &. 201 die ab re degressio zu den Figuren rechnet, setzt hinzu: ir cum fuerit delectatio, tum reditus ad rem aptus et conc

esse debebit. Somit wird also auch ber reditus ad propositum zu den Figuren gerechnet, den die griechischen Techniker bald exávodos oder åpodos (f. Quint. IX, 3, 87), bald perásaus (f. Rutil. Lup. p. 75. ed. Ruhnk.) nennen. Es ist kein Zweisel, daß Orat. §. 132 mit den Worten: ut se revocet dieselbe Figur bezeichnet sei. Indessen müssen beibe Formen, die revocatio und der reditus ad propositum, von einander geschieden werden, indem die erstere nach jeder längeren oder sich verlierenden Exposition Statt sinden kann, um abzudrechen und zu etwas Anderem überzugehen, die letztere nur nach einer Dezgression, um zu dem verlassenen Ausgangspunkt zurückzukehren. Die Partikeln freilich, mit denen beide eingeführt werden, da in beiden Fällen abgebrochen werden muß, sind dieselben: sed oder verum. Wir schieden deshalb die Formen der revocatio voraus, zumal diese mit dem reditus sehr häusig verdunden sind. Die einfachste Formel der revocatio ist:

1) Sed haec hactenus. In omni autem actione suscipienda tria sunt tenenda. de Offic. I §. 140. de Fin. IV §. 14. Lael. §. 56.

Sed haec quidem hactenus. Illud autem sic est iudicandum, maximas geri res — ab iis, qui rempublicam regant. de Offic. I §. 91. 92; vollständiger III §. 18: Sed haec quidem de his, qui conservatione officiorum existimantur boni. Qui autem omnia metiuntur emolumentis etqs. — Tusc. III §. 84 stand bisher sehlerhast: Verum quidem haec hactenus. Cetera, quotiescumque voletis, et hoc loco et aliis parata vobis erunt, von Wesenberg verbessert in: Verum haec quidem hactenus.

2) Oft wird gesagt, daß etwas nicht zur Sache gehöre, daß es unnöthig sei, über die angefangene Materie weiter zu sprechen, daß zu es langweilig sei u. dergl. mehr:

Sed haec non huius temporis; maiora videamus. Phil. II §. 20.

Sed hoc nihil sane ad rem; illa videamus. de Fin. II §. 82. Sed nimis multa: perspicuum est enim u. s. w. de Fin. II §. 59.

Sed in rebus apertissimis nimium longi sumus. ibid. II §. 85.

Sed iam sentio me esse longius provectum, quam proposita ratio postularet, mit folgender Entschuldigung: res traxit. ibid. III §. 74.

Sed non dilatabo orationem meam: etenim potes infinita, si mihi libeat totius gentis (Graecori testimoniis dicendis explicare vanitatem. Sed paccedam: de his vestris testibus dicam. p. Flacc.

Verum haec missa facio; illud quaero. p. Rosc. Am. Verum hoc, ut dixi, nihil ad me; illud ad me, n genbem explicativen Aspnbeton. de Orat. II §. 140.

Verum, si placet, ad reliqua pergamus. ibid. III Bergl. Sed iam ad reliqua pergamus. Partt. Orat. So wird der Schluß einer Rede oder Abhandlung einge Sed sit iam huius disputationis modus. Tusc. IV Sed finis sit: neque enim prae lacrimis loqui pop. Mil. §. 105.

Sed iam impedior dolore animi, ne de huius miseria dicam. p. Sulla §. 92. Der Affect also gebietet abzubi Uebrigens vergl. §. 35.

3) Dasselbe geschieht ohne sed ober verum:

Longius quam institueram sum provectus; ad reliqua gamus. de Fin. III §. 74.

Nimium mihi diu videor in uno genere versari crimii sentio, iudices, occurrendum esse satietati aurium morumque vestrorum. Quamobrem multapraetermit ad ea autem, quae dicturus sum, reficite vos, iu etqs. Verr. IV §. 105.

Nolo in stellarum ratione multus vobis videri. de N. I II §. 119.

Vereor, ne nimius in hoc genere videar. de Fin. V § Vereor, ne aut molestus sim vobis, iudices, aut ne ingvestris videar diffidere, si de tam perspicuis rebus tius disseram. p. Rosc. Amer. §. 82.

Non obtundam diutius. Etenim iam dudum vereor oratio mea aliena ab iudiciorum ratione — esse videa Verr. IV §. 109.

4) in einer Frage mit sed ober quanquam:

Sed quid ego plura de Gaio? Verr. V §. 169.

Sed quid ego de hoc plura disputem? p. Sull. §. 64 ve mit: Quid iam de isto plura dicam aut querar? V IV §. 97.

Sed quid opus est plura? S. Tischer Cat. M. I, 3.

Sed quid attinet de rebus tam apertis plura requirere? de Fin. V §. 51.

Sed quid ego argumentor? quid plura disputo? p. Mil. §. 44.

Sed quid ego longinqua commemoro? de imp. Cn. Pomp. §. 32. Bergl. oben §. 37, 2.

Sed cur tam diu de uno hoste loquimur? Catil. II §. 27.

Sed cur diutius vos, iudices, teneo? ipsius iurati religionem auctoritatemque percipite. p. Cael. §. 55.

Sed quid ego de epistolis Falcidii — tam diu disputo et expostulo, de salute omnium nostrum — taceo? p. Flacc. §. 94.

Sed quid ego de dignitate istorum testium loquor? Virtutem eorum diligentiamque cognoscite. p. Cael. §. 63.

Quanquam quid loquor? te ut ulla res frangat? tu ut unquam te corrigas? u. s. w. Catil. I §. 22.

Quanquam quid opus est pluribus? sehr häusig, ober Quanquam quid opus est in hoc philosophari? Tusc. I §. 89.

Hier liegt die Verwandtschaft der Figur mit der correctio, zu der sie Quintilian rechnet, zu Tage: s. Kanser zu Cornis. 163, 21.

Gewissermaßen gehören hierher auch die Formeln für unser unz, ober um es kurz zu machen (Formen der praecisio):

l) Ne multa: iterum iste ad illos aliquanto post venit, quaerit continuo de signo. Verr. IV §. 85.

Quid multa? Tischer Cat. M. §. 78. Quid quaeris ober quaeritis? und Noli quaerere. Beier de Offic. II p. 335. Ne longius: de Fin. V §. 85.

lleber die Formel brevi praecidam, comprehendam brevi s. Tischer Cat. M. §. 57.

2) in einem Zwischensatze:

Ac ne diutius loquar de —, velim mihi respondeas. in Vatin. §. 21.

Ac ne plura complectar, — de Fin. II §. 118.

Ac ne plura consecter, — de Orat. I §. 34.

Ac ne longum sit, — Catil. III §. 10.

Ac ne diutius vos demorer, — de Orat. II §. 235; sonst auch ne diutius teneam oder ne multis morer (ohne personliches Object): s. Halm p. S. Rosc. Am. §. 20.

Audi, ne longe abeam, moriens quid dicat Epicu Fin. II §. 96. Daß hier ac, welches nicht revoce bern zur praecisio den Uebergang bildet, stehend is aus §. 14 verständlich sein.

Endlich merke man sich bei dieser Gelegenheit die Form benen man eine angefangene Materie abbricht, um dieselbe andere Zeit zu verschieben:

Sed de Lucullo dicam alio loco. de imp. Cn. Pomp Sed de hoc alias (beachte die Stellung in der cla nunc illud satis est. Tusc. III §. 73.

Sed cetera alias; nunc aegritudinem, si possumus, d mus. ibid. III §. 25.

Sed id alias; nunc quod instat. ibid III §. 10.

De numero mox; nunc de sono quaerimus. Orat.

De — iam videbimus; nunc — dicendum est. Orat. de Fin. IV §. 5.

Verum illa mox; nunc de ipsa exercitatione quid quaerimus (quid sentiam dicendum est). de Orat. I Sed de me videro; nunc hoc propono. de Orat. II Sed priusquam illa conor attingere —, proponam bi

de Orat. III §. 25 (proponere = vorausschicken).

Sed antequam ad eam orationem venio, quae est presente quaestionis, videntur ea mihi esse resutanda u. s. w. p. Mil. §. 67. Bergl. p. Deiot. §. 7: Sed anteq accusatione ipsa dico, de accusatorum spe pauca Iam id videro; sed primum illud tenebo. p. Flacc.

Ueber den Gebrauch des Futur. II in dieser Form, nar videro, geben die Grammatiken genügende Auskunft.

S. 42. Diese Formen der revocatio können fast ohne Ausnah dem reditus ad propositum verbunden sein, wiewoh schon §. 41 gesagt, oft die einfache Partikel sed oder verum um unmittelbar den reditus zu bewerkstelligen. Wir geben z Beispiele dieser einfachen Form:

1) Sed redeo ad —, sehr häufig, Tusc. I §. 38. Cat. M Sed illuc redeo: videtisne, quantum munus sit of historia? de Orat. II §. 62.

Sed redeat, unde aberravit oratio. Tusc. V §. 66. Sed ad institutam disputationem revertamur. Orat. § Sed ad propositum revertamur. de Offic. II §. 35. Sed ad rem redeamus, de hominibus dici non necesse est. de Fin. I §. 65.

Sed iam ad institutum revertar meum. de Orat. II §. 113 (j. Anmert. zu Lael. §. 3 p. 18. 19).

Sed iam, si placet, ad instituta redeamus. de Orat. III §. 90.

Sed ad maiora redeamus. de Nat. Deor. II §. 92.

Sed iam redeo ad causam atque hoc vos, iudices, testor: mihi de memet ipso tam multa dicendi necessitas quaedam imposita est ab illo, also mit Entschuldigung ber Degression. p. Sull. §. 35.

2) in einem Zwischensatze mit ut:

Sed, ut ad propositum redeat oratio. Tusc. IV §. 5.

Verum, ut ad id, unde degressa est oratio, revertamur, ober Verum, ut eo redeat, unde deflexit oratio, sehr häusig, ober ut eo, unde degressa est, referat se oratio.

Sed, ut revertar ad illud, quod mihi in hac omni oratione est propositum. p. Sest. §. 53; ober quot ad id, du institui, revertar.

Sed, ut eo revocetur, unde huc declinavit oratio. de Orat. II §. 157.

Sed, ut ad Graecos referam orationem. ibid. III §. 137.

Sed, ut ad propositum revertamur — de dolore enim cum diceremus, ad istam epistolam delati sumus —, nunc totum illud concludi sic licet. de Fin. II §. 104.

Verum ut Lilybaeum, unde degressat est oraio, revertatur. Verr. IV §. 35.

Verum, ut ad classem, ex quo loco sum digressus (auß = gegangen), revertar. Verr. V §. 59.

3) Mitunter steht verum allein, ohne die Formel des reditus, um zu einer begonnenen Darstellung, von der der Redner abselommen, zurückzukehren. Bergl. hierüber Halm zu Verr. IV §. 27: Verum haec emisse te dicis, als hieße es: Verum, ut redeat oratio, unde deslexit, haec emisse te dicis. Solche Stellen Mordern besondere Ausmerksamkeit.

Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß vorum namentlich in den stüheren Reben des Cicero mit Vorliebe gebraucht ist, wie p. Rosc. Amer., in Verrem. Ferner steht niemals autem in resocanda oratione: die Stellen, die dagegen zu sprechen scheinen, khandelt Madv. de Fin. p. 408 erste Aust. Endlich beachte man

den Reichthum der Sprache an Ausdrücken für Thema, u zurückkehren sowie abschweifen.

Die mit der revocatio verbundene vollere Form des r mögen folgende Beispiele, die sich nach dem Vorausgeschicktes variiren oder vervollständigen lassen, veranschaulichen:

1) Sed adhibeat oratio modum et redeat illuc, un flexit. Tusc. V §. 80.

Sed haec alia quaestio: nos ad propositum revert ibid. III §. 11.

Sed labor longius: ad propositum revertar. de Div. II Sed nescio quo pacto ab eo, quod erat propositum, al vit oratio. Tusc. III §. 80 vergl. mit ad Quint. 1, 18: Sed nescio quo pacto ad praecipiendi rati delapsa est oratio mea, cum id mihi propositum non fuisset. — Lael. §. 100: Sed nescio quo pactamicitiis perfectorum hominum — ad leves amicitis flexit oratio: quamobrem ad illa prima redeamus e ipsa concludamus aliquando.

Verum haec tu quoque intellegis esse nugatoria; quod coepimus, videamus. p. Rosc. Am. §. 52.

- 2) Longius evectus sum, sed ad propositum redeo Quint. 1. 1. (IX, 3, 87) als Beispiel an.
- 3) Sed quid agimus? obliti sumus hoc nunc esse pr situm. Tusc. I §. 81.
  Sed quid ego alios? ad me ipsum iam revertar. T zu Cat. M. §. 45. S. oben §. 37, 2.
- 4) Sed de hoc alias; nunc redeo ad augurem. Lael. Endlich gehört zu den Theilen einer Argumentation auch rhetorische Figur der

## §. 43. praeteritio,

die mit dieser Form öfters eine besondere Hervorhebung des gumentes bezweckt, hinter dem sie mehr vermuthen lassen will, wirklich darin enthalten ist (cum suspitionem excitare maio reticendo possumus. Rutil. Lup. II, 11, der sie παρασιώπι nennt). Indessen ist das nicht der einzige Grund dieser Figur; Auct. ad Herenn. IV §. 37, welcher sie occupatio nennt, wischeinlich, wie wir §. 22 gesehen haben, aus Verwechselung zw verschiedener, wenn auch nah verwandter Formen, sagt über dies

ausführlicher: Haec utilis est exornatio, si aut rem, quam non pertineat aliis ostendere, occulte admonuisse prodest, aut si longum est, aut ignobile, aut planum non potest fieri, aut facile potest reprehendi, ut utilius sit occulte fecisse suspitionem, quam huiusmodi intendisse actionem, quae redarguatur. So verschiedenartig aber diese Gründe an sich sein mögen; in der Regel soll die Verschweigung des Einen auf die Wichtigteit des Andern, das folgt, vorbereiten und aufmerksam machen. Was den Namen derselben betrifft, so heißt sie balb praeteritio (gr. παράλειψις. Aquila Rom. p. 149 ed. Ruhnk.), bald praetermissio, bald omissio (Iul. Rufin. p. 374 ed. Ruhnk.), sonst auch reticentia, dem griech. παρασιώπησις entsprechend (s. Halm de imp. Cn. Pomp. p. 199 ed. mai.), ober occultatio (Spalbing zu Quint. IX, 3, 98, Vol. III p. 520); Quintilian IX, 2, 47 nennt sie mit griech. Namen antiphrasis. Die einfachen Formen derselben werden gebildet auf folgende Weise:

1) mitto entweder mit einem Objectscasus oder mit Infinitiven, wie dicere, quaerere u. s. w. p. Sulla §. 74. 75: Aspicite ipsum; conferte crimen cum vita; vitam ab initio ad hoc tempus explicatam cum crimine recognoscite. Mitto rempublicam, quae fuit semper Sullae carissima: hosne amicos, tales viros, tam cupidos sui — crudelissime perire voluit, ut, cum Lentulo et Catilina vitam miserrimam, turpissima morte proposita, degeret? — p. Sest. §. 56: Mitto eam legem, quae omnia iura religionum, auspiciorum, potestatum — delevit; mitto omnem domesticam labem: etiam exteras nationes illius anni furore conquassatas videbamus. — p. Quint. §. 85: Mitto illud dicere, eum, qui non latitarit, cui Romae domus, uxor, liberi, procurator esset, eum, qui tibi vadimonium non deseruisset: haec omnia mitto; illud dico, dominum expulsum esse de praedio. — p. Rosc. Am. §. 53: Mitto quaerere, qua de causa; quaero, qui scias. Dieses dicere ober quaerere kann auch fehlen, wie in Pison. §. 47: Mitto de amissa maxima parte exercitus: sit hoc infelicitatis tuae; dimittendi vero exercitus quam potes afferre causam? Auch mitto quod findet sich, wie ad Famil. XV, 4, 12: Mitto quod invidiam, quod pericula, quod omnes meas tempestates et subieris et multo etiam magis, si per me licuisset, subire paratissimus fueris; so sechômal hintereinander mit folgendem illud quaero p. Flace. §. 79. Ebenso

omitto mit einfachem Object ober mit abhängiger { p. Sest. §. 34: Omitto gratulationes, epulas, partiti aerarii, beneficia, spem, promissa, praedam, laetitiam p rum in luctu omnium: vexabatur uxor mea, liberi ad n quaerebantur u. s. w. - Cat. M. s. 52: Omitto vim i omnium, quae generantur e terra —; malleoli, plantae, menta — nonne ea efficient, ut quemvis cum admira delectent? S. Tischer zu d. St. — Philipp. II &. 53: Oz quam haec falsa, quam levia: praesertim cum omnino: causa iusta cuiquam esse possit contra patriam arma capi Sed nihil de Caesare; tibi certe confitendum est causam niciosissimi belli in persona tua constitisse. - p. Sest. §. Omitto, quid ille tribunus — fecerit, qui adesse nobiliss: adolescentes, honestissimos equites Romanos iusserit eo operarum suarum gladiis et lapidibus obiecerit: de con bus loquor, quorum fide respublica niti debuit. Omitte sucht man fälschlich aus Cic. in Pison. §. 51 zu beweisen: quoniam fortunarum contentionem facere coepimus, de re Gabinii omittamus, wo offenbar als Object zu omittamus contentionem zu ergänzen ist und die Präposition de den P der Vergleichung bestimmt; es wird dieses Verbum, im Untersi von mitto, weder mit de noch mit einem Infinitiv construirt. den angeführten Beispielen, die ich zu dem Zwecke ausführli citirt habe, wird man schon hinlänglich erkannt haben, in wel Weise das Wichtigere, zu dem die praeteritio vorbereitet, eingefi wird: denn daß dies geschickt und mit dem nothigen Nachdruck, d ohne alle abschwächenden Zusätze, welche der Deutsche hinzu setzen geneigt ist, geschehe, darauf kommt es hauptsächlich Außerdem betrachte noch folgende Wendungen:

Praetermitto (relinquo) ruinas fortunarum tuarum, quo omnes impendere tibi proximis Idibus senties: ad i venio, quae — ad summam rempublicam — pertinel Cat. I §. 14.

Qua in re illud praetereo u. s. w., worauf wiederaufnehme folgt: Verum haec missa facio: illud quaero etc p. Rosc. Am. §. 75. 76.

Non dico ober non disputo, non quaero mit indirect Frage sehr häufig, z. B. de Prov. Cons. §. 41: Qua sapienter, non disputo: multis enim non probabo; con

stanter quidem et fortiter certe. Ebenso nihil dico, nihil loquor, nihil disputo de —.

Nihil dico, quid respublica consecuta sit, nihil, quid vos, nihil, quid omnes boni: nihil sane id prosit Miloni, qui hoc fato natus est, ut ne se quidem servare potuerit, quin una rempublicam vosque servaret. Si id iure fieri non potuit, nihil habeo quod defendam. p. Mil. §. 30.

Itaque non sum praedicaturus (nămlich) ne invisa diis oratio aut ingrata esse videatur), quantas ille res domi militiae, terra marique quantaque felicitate gesserit u. s. w. —: hoc brevissime dicam, neminem unquam tam impudentem fuisse, qui ab diis immortalibus tot et tantas res tacitus auderet optare u. s. w. de imp. Cn. Pomp. §. 48.

Sinite hoc loco, Quirites, praeterire me nostram calamitatem. ibid. §. 25.

Possum multa dicere de —; sed mihi ante oculos versatur reipublicae dignitas. p. Sest. §. 7. Possum de — dicere; sed non id agimus: hoc dico u. s. w. p. Mur. §. 66.

Longum est mulorum persequi utilitates et asinorum, quae certe ad hominum usum paratae sunt. Sus vero quid habet praeter escam? de N. Deor. II §. 160. Achnlich Dies me deficiat, si quae dici in eam sententiam possunt coner expromere; tantum dico u. s. m. p. Cael. §. 29.

2) in einem Zwischensatze mit ut:

Atque ut omittam Graeciam, quae semper eloquentiae princeps esse voluit —: in hac ipsa civitate profecto nulla unquam vehementius quam eloquentiae studia viguerunt. de Orat. I §. 13. — Ut enim omittam, mit folgender indirecter Frage, auf die dann eine directe gesett wird p. Deiot. §. 15. — Nam ut illud missum faciam, permultos aratores — non habuisse — (barauf reassumirend: ut hoc praeteream, quod in multis est testimoniis expositum): potest illo quidquam esse certius —? Verr. II, 3 §. 178. — Sed ut omittam pericula, labores u. s. w., ad ea, quae hoc non minus declarant, sed videntur

leviora, veniamus. de Fin. I §. 24 (über biesen des Numerus s. Halm p. Ligar. §. 20). Ferner: illa praeteream, quae sunt furoris, haec ipsa p quam habent levitatem, quae videntur esse med iniuriae, suspitiones u. s. m. Tusc. VI §. 76. sieht also, es kann auch das Größere übergangen wenn bas Kleinere schon Beweises genug ist. — 3: Formel muß es ferner immer ut non dicam, u non dicam, ut non conferam u. s. w. heißen, 1 dicam, welches lettere nur besagt, daß man etwas Si sagen könnte, aber es nicht sagen wolle, weil man bes zu viel zu sagen. Ueber den Unterschied beider ? s. Halm p. Sest. p. 82 ed. mai. und Verr. IV wo berselbe aber einen andern Fall mit dem unserig bindet, der mohl zu scheiden ist, nämlich wo ut eg dicam bebeutet: selbst wenn ich es nicht sage, wie V §. 179. Ueber den Unterschied der Bedeutung von non und ne dicam s. Halm de imp. Cn. Pomp. §. 44.

in einer Frage, und zwar entweber a) einfach: Quid mit Accusativ., ober Accus. c. Infinitv. ober abhär Fragesat; ober Quid loquar de ober mit abhängiger? Quid commemorem mit Objectscasus; Hic ego quid dicem mit folgenden Fragsätzen; darauf longum e dicere, sed hoc breve dicam. p. Sest. §. 12.— ego hic utar sceleratorum exemplis, quorum sunt p tragoediae? de Legg. II §. 41.— Ueber Sed quocommemorem, nominem? u. Aehnliches s. §. 37, 2. b) in der Form der mit nam eingeführten occupatio. beide Formen ist oben §. 28 und §. 22 hinlänglich gespr Bergleiche noch Lael. §. 39: Nam hoc quidem in ta viris quid atlinet dicere, si contendisset, impetration fuisse, cum illi sanctissimi viri suerint, aeque a nefas sit tale aliquid et sacere rogatum et rogare?

Rhetorischerer Art durch wiederholte Anaphora der praete sind folgende Beispiele, in denen man wohl auf die Abwechse des Ausbruckes zu achten hat: de imp. Cn. Pomp. §. 60: dicam hoc loco —; non dicam; — non commemorado, Manut. auführt in Rull. I, 7: Non queror —; praetermitto non dico —. — p. Cluent. §. 188: Mitto illam primam dinis iniuriam, mitto nefarias generi nuptias, mitto cupiditate matris expulsam ex matrimonio filiam. — Nihil de alteris Oppianici nuptiis queror. — Praetereo, quod — eam domum sibi delegit. — Illud primum queror u. s. w. S. Halm zu Verr. V §. 20. 21? Nihil dicam —; praetermittam illud etiam —; non dicam ne illud quidem —. Etiam illud praeteribo —. Relinquo haec omnia. Vergleiche noch p. Cael. §. 53: Possum dicere —; possum etiam ab accusatore perquirere —; possum omnes latebras suspicionum peragrare dicendo —. Sed haec brevitatis causa relinquo omnia. de Prov. Cons. §. 6. §. 8.

## Rapitel II.

## Die Formen der argumentatio\*).

Was aus diesem reichhaltigsten Kapitel der alten Rhetoriken zum §. 44. Berständniß des Folgenden an allgemeinen Kenntnissen vorausgesetzt werden muß, beschränkt sich etwa hierauf: Die Beweisführung bes Redners unterscheibet sich von der dialektischen, mit der sie verwandt in, theils durch die Art der Quellen, aus denen die Beweise ge= wonnen werden, theils durch die Form derselben. Was die ersteren betrifft, so sind sie entweder besonderer oder allgemeiner Art. Die besonderen Quellen beruhen in dem eigenthümlichen, den concreten Arten der Beredtsamkeit zu Grunde liegenden Stoffe; um aber zu denselben durch einen Schluß zu gelangen, muß man die allen Arten gemeinsamen Borbersätze (προτάσεις) kennen, b. h. die letten Gründe, aus denen überhaupt gefolgert werden kann, die sich am bündigsten auf folgende 3 zurückführen lassen: 1) das credibile (elxós), quod sine ullo teste, auditoris opinione firmatur, hoc modo: Nemo est, qui non liberos suos incolumes et beatos esse cupiat, auch probabile genannt, obwohl dieses insgemein das Merkmal jedes rednerischen Argumentes ist (argumentum est probabile inventum ad fidem faciendam Partt. Orat. I, 2, 5) — Schluß vom AUzemeinen auf das Besondere; 2) das signum (σημείον), ein Merk-

<sup>\*)</sup> Siehe das Programm Paderborn 1860/61: Von der Pslege und Uebmg der Syllogistif beim Unterricht.

mal äußerer Art, quod sub sensum aliquem cadit et qu significat, quod ex ipso profectum videtur, von benen al wenige streng beweisende Kraft haben, und zwar nur solch benen sich ein Schluß bilden läßt, wie z. B. er ist krank, hat Fieber; dies ist ein necessarium signum (τεχμήριον) vom Besonderen auf das Besondere; 3) das exemplum ( $\pi\alpha\varrho\acute{\alpha}\delta$ welches das zu Beweisende entweder durch ein historisches ? ähnlicher Art ober durch eine Auctorität zu erklären sucht, obe Aehnliches erfindet, wie das Gleich niß (simile, παραβολή), 1 an einem besondern Falle aus dem Kreise des gewöhnlichen ben allgemeinen Satz zu beweisen sucht, und die Fabel (f λόγος), welche zu bemselben Zwecke die Beispiele aus ben Zuf der leblosen oder belebten Natur entnimmt, — Schluß vom deren auf das Allgemeine. Die Beweisführung mittelst dieser Art von προτάσεις nennt man insgemein Induction (επαγ die der beiden ersten Klassen dagegen ratiocinatio (συλλογισμός daß der rednerische Syllogismus, in seinem Unterschiede vor lektischen, Enthymem genannt wird und die Induction, w gesehen haben, bei bem Redner nur ein Mittel ber Beweisfü ist und folglich bem Enthymem, als dem Allgemeinen, sich unteroi nicht neben dasselbe stellen barf. Unter Enthymem ist alsc rednerische Schluß zu verstehen, der aus einzelnen aus dem E bes praktischen Lebens, als mit welchem es ber Redner alle thun hat, entnommenen Thatsachen ober für wahr gehaltenen E (τὰ ἔνδοξα) abgeleitet wird. In der Form unterscheidet sich da vom Syllogismus des Dialektikers wesentlich. Am füglichsten man es einen verkürzten ober unvollständigen logischen Schluß, fern weder alle Glieder eines Syllogismus vollständig in dems enthalten (es fehlt bald die propositio, bald die assumptio, die conclusio), noch die Reihenfolge derselben beobachtet, noch et die bündige Form des Dialektikers angewendet zu sein braucht. allgemeine Sat, der durch einen andern begründet wird, bild sofern schon ein Enthymem. Ein Theil bes Enthymems ist ber S spruch (γνώμη, sententia), b. h. ein Ausspruch von allgem Geltung, der sich auf das praktische Leben bezieht und über 1 Thun und Lassen Belehrung giebt, zu dem man nur einen G hinzuzufügen braucht, um ein Enthymem zu erhalten, z. B. lebt auf Erden Keiner, welcher frei sich fühlt" ist ein Sinnsp füge ich aber hinzu: "Der Macht gehorcht er ober seines Schid

Bint", so wird es ein Enthymem, ebenso, wenn ich bie Gäte umdrehe und den ersten als Folge des zweiten gebe. Als logischer Enllogismus würde dies lauten: Wer der Macht gehorcht u. s. w., int nicht frei; nun lebt auf Erden Keiner, der nicht der Macht gehorchte; also ist Keiner auf Erben frei. Es liegt auf der Hand und erhellt theils aus dem Kreise ber Gegenstände, welche die Redetunst behandelt, theils aus der Aufgabe der Kunst als solcher, daß die Ergänzung der fehlenden Glieder des Enthymems, die als bekannt vorausgesetzt werden dürfen, sowie oft die Vermittelung des Schlusses, ber sich von felbst ergiebt, dem Hörer überlassen bleiben muß, wenn nicht die Wiederkehr der nüchternen Form des schulgerechten Schlusses jedem Eindrucke auf das Gefühl des Zuhörers Abbruch thun soll. Daher ergeben sich als allgemeine Regeln für die Behandlung jeder argumentatio, wie sie Cicero außer ber §. 1 angeführten Stelle de Invent. I §. 76 aufsteut: Id (ut variemus orationem) fieri poterit, si non similiter semper ingrediamur in argumentationem. Nam primum generibus ipsis distinguere convenit, hoc est, tum inductione uti, tum ratiocinatione. Deinde in ipsa argumentatione non semper a propositione incipere nec semper quinque partibus (b. h. ber propositio cum approbatione unb ber conclusio) abuti, neque eadem ratione partes expolire, sed tum ab assumptione incipere licet, tum ab approbatione alterutra, tum utraque, tum hoc, tum illo genere complexionis uti. Wir brauchen dieses Kapitel, über welches am g. O. I, 31-41 ausführlicher von Cicero behandelt ist, hier nicht weiter zu verfolgen, da es uns nicht sowohl auf die Behandlungsweise der argumentatio im Allgemeinen, als vielmehr auf die besonderen und eigenthümlichen Formen, mit denen einzelne Argumente eingeführt werden, ankommt. Geeigneter für unsern Zweck ist beshalb, mas Cic. Partt. Orat. § 47 fagt: Est etiam illa varietas in argumentando et non iniucunda distinctio: ut cum interrogamus nosmet ipsos aut optamus, quae sunt cum aliis compluribus sententiarum ornamenta. Namentlich die Fragform, wie wir unten sehen werden, hat ein sehr weites Feld ber rhetorischen Praxis eingenommen.

Außer den besonderen Quellen der Beweise aber, die in dem Endzwecke der einzelnen Arten der Beredtsamkeit begründet sind, giebt es noch allgemeine, die sogenannten  $\tau \acute{o}\pi o\iota$ , sedes argumentorum, d. h. abstracte Denkformen, welche die Grundbestandtheile des Enthymems bilden, wie z. B. des Aehnlichen, des Entgegengesetzen, des

Widerstreitenden, des Folgerechten, des Mehr oder Minder 1 Die Lehre hiervon bildet den Inhalt der sogenannten Topi fürzere Uebersicht berselben giebt Cicero de Orat. II &. Die für unseren Zweck, wie an sich, wichtigste Form ist Entgegengesetzten, so daß das argumentum ex contraric ea sententia, quae ex contrariis conficitur, acutissima vi bas Enthymem κατ' έξοχην genannt wird. S. Cic. Top. Ex pugnantibus, quod etiam solum enthymema quidam v fortior multo probatio est. Quint. V, 14, in. und Spalk V, 10, 1. 2. Deshalb sind auch die widerlegenden (elenk Enthymeme, weil sie eine kurzgefaßte Zusammenstellung des Ent gesetzten sind, welches durch die Nebeneinanderstellung bem faßlicher wird, die beliebtesten. S. Arist. Rhet. II, 23 g. E. beiden Thatsachen, die tief in dem Wesen aller Argumentatic gründet sind, hat man sich unter Anderem zwei der wichtigste scheinungen auf dem Felde, das wir jest behandeln, zu erk Das Erste ist die dem Römer so außerordentlich beliebte For argumentirenden Frage mit an, die eben nur durch die Neg bes Gegentheils beweist, deren Anwendung, wie wir unten werden, eine sehr mannichfaltige ist; das Zweite ist die in jeder! der Darstellung, nicht blos in der Rede, übliche Widerlegt indem die Beweisführung den directen Weg verläßt und die Wen eines Einwurfs ergreift, ben sie sich selbst macht ober machen um diesen zu bekämpfen.

In dem, was wir bis hierher besprochen haben, sind zum gri Theil schon die einzelnen Formen, die wir im Folgenden nähi betrachten haben werden, angedeutet.

§. 45. Wir wenden uns zunächst zu der Fragform, wo wir zuvör zwischen der interrogatio (ἐρωτημα) und der percontatio (πύο zu unterscheiden haben, ein Unterschied, den schon Cic. Partt. Ol. l. andeutete und der klarer außgesprochen ist de Orat. III §. s wo unter den lumina sententiarum aufgesührt werden rogati huic sinitima quasi percontatio expositioque sententiae si und Quint. IX, 2, 15: Quid enim tam commune quam in rogare vel percontari? Nam utroque utimur indisferenter, c alterum noscendi, alterum arguendi gratia videatur adhib Nehmen wir dazu noch Orat. §. 137, wo dieselben beiden Aufga des Redners mit den Worten bezeichnet sind: ut interrogando urge ut rursus quasi ad interrogata sidi ipse respondeat, so ergi

ich als Unterscheidungsmerkmal, daß die interrogatio im engeren zinne die rhetorische Frage ist, theils in der gewöhnlichen Be= mtung des Wortes, indem man fragt aus Gewißheit, nur um seine eigene Ueberzeugung lebhafter auszudrücken, theils in dem specifisch chnischen Sinne der Invective (Evorasis genannt von Hermogenes bei Ern. Lex. Techn. Graec. p. 111 s. v.), die also einen Gegner wraussett, dem man mit Fragen zusett, die nur der affectvollere Ausdruck einer im Redner feststehenden Ueberzeugung sind. Man denke an den Anfang der ersten Catilinar. Rede, den Quint. 1. 1. msührt, indem er hinzufügt: Quanto enim magis ardet quam si diceretur: Diu abuteris patientia nostra et Patent tua consilia; der, um aus unzähligen noch ein Beispiel zu nennen, an Verr. V §. 67: Hoc (was P. Servilius an gefangenen Archipiraten gethan hatte) quamobrem non fecisti? quamobrem ita pirata iste (ben Berres gefangen genommen, aber angeblich in Gewahrsam gehalten, richt hingerichtet hatte) occultatus est, quasi eum adspici nefas esset? quamobrem supplicium non sumpsisti? quam ob causam hominem reservasti? ecquem scis in Sicilia antea captum archipiratam, qui non securi percussus sit? Auch hier benkt der Redner: cur, statt bessen er invidiae augendae causa non habebas i Aquila Roman. XI p. 151 ed. Ruhnk.) mit quamobrem fragt. Auch die refutatio bedient sich dieser coacervatio d. h. dieser Häujung ber interrogatio öfter, wie Tusc. II §. 31: Aut enim nulla virtus est aut contemnendus omnis dolor (gegen Epikur). Prudentiamne vis esse, sine qua ne intellegi quidem ulla virtus potest? Quid ergo? (j. unten §. 48) ea patieturne te quidquam facere nihil proficientem et laborantem? An temperantia sinet te immoderate facere quidquam? An coli iustitia poterit ab homine propter vim doloris enuntiante commissa —? Quid? iortitudini comitibusque eius — quomodo respondebis? Adflictusne et iacens — audies: O virum fortem? u. s. w. Es ist natürlich und in dem gewöhnlichen Gange der Dinge begründet, daß dergleichen Fragen, gleichviel ob einfach oder in der Form der coadervatio, ob als rhetorische im gewöhnlichen Sinne oder als Inrective, alsbann eintreten, wenn, wie der Auct. ad Herenn. IV 🎙 22 fagt, enumerata sunt ea, quae obsunt causae adversariirum: diese Form allein hält derselbe der Erwähnung werth und unt sie vorzugsweise gravis atque concinna. Wir erinnern uns, w wir oben &. 39 und &. 40 biese Form in der conclusio schon kennen gelernt haben; sie tritt als solche nach jeder läng fürzeren demonstratio ein, wie z. B. Tusc. V §. 62, eine Anekbote vom Tyrannen Dionysius erzählt, wodurch bie für seine Unglückseligkeit Zeugniß ablegte: Satisne videtu rasse Dionysius, nihil esse ei beatum, cui semper aliqu impendeat? — ibid. II §. 53 nach einer Erzählung von Videsne igitur (namentlich diese Form ist sehr häufig) o esse, non naturae malum? (ber zu beweisende Sat.) — II §. 47: Videtisne igitur, ut de rege dominus exstit Brut. §. 39: Videsne igitur, ut in ea ipsa urbe, in qua et alta sit eloquentia, quam ea sero prodierit in luce die Lesart vel in ea urbe fälschlich z. B. von Jahn aufge ist). Vergl. über videsne ut §. 79. Ebenso negativ Nu und Itaque num z. B. p. Mil. &. 31 nach der constitutio Numquid igitur aliud in iudicium venit nisi uter utri fecerit? p. Lig. &. 29 (im Uebergange vom ersten Theil, in die für den Ligarius sprechenden Milberungsgründe geschic flochten sind, zum zweiten Theil, der Fürbitte): Itaque ni causa Ligarii esse occupatus? num de eius fa cere? Quidquid dixi ad unam summam referri volo vel h tatis vel clementiae vel misericordiae.\*)

Anders verhält es sich dagegen mit der percontatio. D §. 46. Bescheid haben auf das, was sie fragt, und verlangt also e position der fraglichen Sache: daher Cicero 1. 1.: perconts positioque sententiae suae. Man erkennt augenblicklich, d Form dem wirklichen Gespräche nachgebildet ist, nur daß der hier beide Personen, die des Fragenden und Antwortenden, vereinigt. Und zwar kann sich dieselbe entweder direct at Gegner wenden, den sie bekämpfen, d. h. widerlegen will, wöhnlich in Reben, ober die Frage ist so, daß sie auch jeder thun kann, dem der Redende darauf Bescheid geben oder Bel ertheilen will. Als Beispiel zu dem ersten Falle vergl. auß Verr. V §. 67: Vivum tu archipiratam servabas. triumphum, credo, quem ante currum tuum duceres. enim quidquam erat reliquum, nisi uti classe populi R pulcherrima amissa provinciaque lacerata triumphus tibi r

<sup>\*)</sup> Von dieser und der folgenden Frage scheiben die Technifer n dritte Form die dubitatio (διαπόρησις oder ἀπορία). S. Ern. Lex. Gr. p. 137. Vergl. oben §. 7.

decerneretur. Vergl. Tusc. III §. 37: wo Cicero ben Epikur in bieser directen Weise bekämpft. Der zweite Gebrauch dieser Frage ündet sich überall, wo gelehrt oder demonstrirt werden soll, und beweckt meistentheils nur die Aufmerksamkeit des Hörers oder Lesers auf die folgende Antwort zu spannen, indem der Redende das Interesse, bas er für die Sache hat, auch bei seinem Hörer ober Leser in Anspruch nimmt oder voraussett. So geht Cicero Orat. §. 50 von den Regeln über die inventio zu der collocatio über mit der Frage: Iam vero ea quae invenerit, qua diligentia collocabit? und antwortet: Vestibula nimirum honesta aditusque ad causam faciet inlustres etqs., ober ibid. §. 100: Tenemus igitur, Brute, quem quaerimus (eloquentem), sed animo, non manu etqs. Quis est igitur is? Complectar brevi, disseram pluribus. Is est enim eloquens, qui et humilia subtiliter et magna graviter et mediocria temperate potest dicere. — Tusc. II §. 51: In quo vero erit perfecta sapientia, is - eriget ipse se, suscitabit, instruct, armabit, ut tanquam hosti, sic obsistat dolori. Quae sunt ista arma? Contentio, confirmatio sermoque intimus cum ipso secum: Cave turpe quidquam, languidum, non virile. Wie diese percontatio in der Argumentation an derselben Stelle, wie jene erste interrogatio, zu verwenden sei, lehrt p. Mil. §. 13. Cicero widerlegt die falsche Anwendung, welche die Gegner des Milo von dem praeiudicium des Senates, caedem P. Clodii contra rempublicam factam esse, gemacht hatten, indem er nachweist, 1) daß die Sache des Milo die unzweideutigste Billigung bei allen Berhandlungen des Senates über dieselbe gefunden, und 2) daß ber Smat eine außerordentliche Untersuchung für unnöthig gehalten habe. Larauf fragt er, auf bas praeiudicium quaest. zurückgehenb: Cur igitur incendium curiae, oppugnationem aedium M. Lepidi, caedem hanc ipsam contra rempublicam senatus factam esse decrevit? unb antwortet: Quia nulla res unquam est in libera civitate suscepta inter cives non contra rempublicam. Non enim est illa defensio contra vim unquam optanda, sed nonnunquam est necessaria. Aehnl. Tusc. II §. 53. Cicero will zeigen, daß der dolor nur auf einer opinio beruhe, die aus Verweichlichung flösse, wogegen er den Marius als Beispiel von Abbartung anführt, der sich zuerst beim Schneiden (secare) nicht fest= binden ließ, und fährt fort: Cur ergo postea alii (soluti secti sunt)? Valuit auctoritas. Videsne igitur, opinionis esse, non naturae malum? Hier ist die percontatio mit der inter: vereinigt. Besonders sind zu merken die Formeln der perco welche 1) nach einer längeren ober sich verlierenden Exposit treten und oft die Stelle der conclusio einnehmen, als Quorsur 3. B. Cat. M. §. 13: Quorsum igitur haec tam multa de Ma Quia profecto videtis nefas esse dictu, miseram fuisse senectutem, und §. 14: Quorsum igitur tam multa de tate? Quia non modo vituperatio nulla, sed etiam sumn senectutis est, quod ea voluptates nullas magnopere des ibid. §. 42: Quorsus haec? Ut intellegatis, si voluptate pernari ratione non possemus, magnam habendam sen gratiam, quae efficeret, ut id non liberet, quod non opol Ueber diese und die volleren Formen: Quorsum haec spectat o Quorsum haec pertinent? Quorsum haec disputo? u. i Anm. zu Lael. §. 42 p. 281; 2) die einen Fortschritt ober gang zu einem neuen wichtigeren Theile der argumentatio v telnden quid tum?, quid postea?, quid deinde?, die wede aufzählender, noch rein syllogistischer Natur sind, sondern i Mitte beiber Formen liegen, von benen jedoch namentlich quid in bestimmten Fällen, wie in der Widerlegung (s. §. 65, 6) bem Sinne von quid ergo? gebraucht worden ist. Die Ar Weise, wie diese Fragen den Uebergang bilden, zeigt z. B. IV &. 132. Nachdem Cicero die Aufzählung der Diebereie Verres beendigt hat, geht er zu dem wichtigeren Theile, dem weis, wie schmerzlich die Griechen von denselben betroffen w sind, mit der Frage über: Quid tum? mediocrine tandem d eos adfectos esse arbitramini? Non ita est iudices. Zum b. St. sagt: transeuntis est et ad rei caput per consecution venientis; etenim orator prohibet, ne quis, quod ex t factorum multitudine facile consequi videatur, parum Graecos adfectos esse existimet (wie nun? frage ich, um ai Hauptfrage zu kommen). Aehnl. p. Sulla &. 36. Nach ber sage bes Anklägers soll Sulla von den Allobrogern aks Theilne an der Catilinar. Verschwörung angegeben worden sein. weist dagegen, daß L. Cassius den Allobrogern den Namen Sulla nicht genannt, sondern daß sie, die Allobroger, selbst Cassius erst nach der Gesinnung des Sulla gefragt hätten. C tum? fährt er fort, Cassius si respondisset idem sentire et cum facere Sullam, tamen mihi non videretur in hunc id

minosum esse debere d. h. wie stehts nun weiter? frag ich, nachdem ich den formellen Jrrthum des Klägers berichtigt, auf den kern von bessen Aussage zu kommen: s. Halm p. 96 ed. mai. -Endlich p. Sull. §. 42. Torquatus beschuldigt den Cicero, aliter ac dictum sit in tabulas publicas retulisse. Darauf zeigt ber Rebner, wie er zu biesem Zwecke bes referre die zuverlässigsten und gewandtesten Senatoren bestimmt habe und fragt bann: Quid deinde? quid feci? Cum scirem ita indicium in tabulas publicas relatum, ut illae tabulae privata tamen custodia more maiorum retinerentur, non occultavi, non continui domi, sed describi ab omnibus statim librariis, dividi passim — imperavi. Hier iteht deinde, als wäre ein primum vorausgegangen und die Frage ioll nur auf die größere Wichtigkeit des folgenden Factum aufmerkiam machen. — Quid postea? in biesem Sinne: was geschah weiter? was folgte darauf? ist zweifelhaste Lesart p. Rosc. Am. §. 64, boch sicher §. 80.

Eine eigenthümliche, aber mit der eben besprochenen aus Einer §. 47. Quelle fließende Form der percontatio ist die xat' èxoxèv sogenannte ratiocinatio,

beren Bedeutung also von der in §. 44 genannten wohl zu unter= icheiden ist. Ratiocinatio est, sagt Auct. ad Herenn. IV §. 23, per quam ipsi a nobis rationem poscimus, quare quidque dicamus, et crebro nosmet a nobis petimus uniuscuiusque propositionis explanationem. Ea est huiusmodi: Maiores nostri si quam unius peccati mulierem damnabant, simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto? Quoniam quam impudicam iudicarant, eam venificii quoque damnatam existimabant. Quid ita? Quia necesse est eam, quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere permultos. Quos istos? Virum, parentes, ceteros, ad quos videt sui dedecoris infamiam pertinere. Quid postea? Quos tantopere timeat, eos necesse est ut, quoquo modo possit, veneficio petat. Cur? Quia nulla potest honesta ratio retinere eam, quam magnitudo peccati facit timidam; intemperantia audacem, natura muliebris inconsideratam u. s. w. Nachdem er hierauf noch ein zweites Beispiel anführt, welches den Gesprächston noch volltändiger wiedergiebt, setzt er hinzu: Haec exornatio ad sermoiem vehementer accommodata est, et animum auditoris retinet ttentum cum venustate sermonis tum rationum exspectatione.

Die griechischen Rhetoren nennen sie anóquois ober aireoloxíc melche Iul. Rufinian. VII (p. 201. Ruhnk.): venustum sc ubi quasi alio interrogante nobis ipsis respondemus et rat Er führt an aus Cic. pro Tullio: Si qui occiderit, iniuria occiderit. Quamobrem? Quia ius consti nullum est. Quid si se telo defenderit? Non iniuria. ita? Quia constitutum est. Andere, wie Georg. Trapezui Ern. Lex. Technol. p. 378, nennen diese Figur submissi ste von der subiectio, von welcher später die Rede sein wird, Wir erkennen also aus den angeführten Stelles Beispielen, daß zunächst der Begründung einer propositic zusammengenommen bilden aber, wie wir uns erinnern, ei thymem) eine Frage: warum? wie so? vorausgeschickt wird, man einestheils auf den anzugebenden Grund aufmerksam m sobann aber auch burch die Copirung bes Gesprächstones (s der Beweisführung einen mehr ethischen Anstrich geben will. den von selbst verständlichen Fragformen dieser Art, als quare? quo pacto? u. s. w., ist besonders als eigenthü: lateinische Wendung

quid ita?

zu merken. — Cicero will beweisen, daß Pompejus nicht aus sicht auf die Person des Clodius eine quaestio nova verordnet und bedient sich zu diesem Zwecke ber Induction. Er erzählt gewaltsamen Tobe bes Africanus, der alle in die höchste T versetzt habe, und fährt bann fort p. Mil. §. 17: Num i ulla quaestio de Africani morte lata est? Certe nulla. ita? Quia non alio facinore clari homines, alio obscuri cantur. Offenbar bebeutet die Formel: marum fo? b. h. we dies? und es ist überall nur der vorhergehende Sat zu ergä: hier: nulla quaestio lata est? Keiner irrte mehr als Klo Tusc. I &. 87, wo Cicero den Einwand widerlegt, daß der I vitae commodis entbehre, und zunächst an den Todten selbst thut, daß auf diese der Begriff carere nicht passe, worauf er fährt: De mortuis loquor, qui nulli sunt: nos, qui sumus, 1 aut cornibus caremus aut pinnis? Ecquis id dixerit? C Quid ita? Quia cum id non habeas, quod tibi nec nec natura sit aptum, non careas, etiam si sentias, te Auch hier ist nur dem Zusammenhange gemäß ne habere.

dixerit? zu ergänzen: wie so wird dies niemand sagen?

verlohnt nicht der Mühe, ben Jrrthum des genannten Gelehrten zu widerlegen, sondern wir verweisen statt bessen auf Madr. de Fin. p. 25 erste Aufl., der die demonstrative Kraft des ita in der vollen frage, wie z. B. Liv. XXXII, 21, 13: Quid ita passus est Eretriam Carystumque capi?, und in der unsrigen verkürzten für ein und dieselbe hält. Vergl. außerdem p. Sull. §. 6: Quis nostrum Servium Sullam, quis Publium, quis M. Laecam, quis C. Cornelium defendendum putavit? quis his horum adfuit? Nemo. Quid ita? Quia in ceteris causis etiam nocentes viri boni, si necessarii sunt, deserendos esse non putant; in hoc crimine non solum levitatis culpa est, verum etiam quaedam contagio sceleris, si defendas eum, quem obstrictum esse patriae parricidio suspicere. — p. Rosc. Amer. §. 34: Accusatis Sex. Roscium. Quid ita? Quia de manibus vestris effugit, quia se occidi passus non est (dies natürlich ironisch). Ueberall sehen wir also tier eine bestimmte propositio gegeben, von welcher der Grund in dieser lebhafteren Weise angegeben wird. Ganz anders ist es, wenn ñh die Formel Quid ita? an eine vorhergegangene Frage anschließt, mie 3. B. de Legg. II §. 47: At, inquit Publii filius, ex patre audivi pontificem bonum neminem esse, nisi qui ius civile cognosset. Totumne? Quid ita? Quid enim ad pontificem de iure parietum aut aquarum —? ober de Offic. II §. 83, wo gegen die Verkehrtheit der Ackervertheilung ohne Entschädigung im Gegensatz zu dem weisen Verfahren des Aratus aus Sichon argumentirt mirb: Habitent (cives) gratis in alieno? Quid ita? Ut, cum ego emerim aedificarim, tuear impendam, tu me invito struare meo? Hier dient Quid ita? zur Widerlegung der ersten Frage und muß nothwendig eine zweite nach sich haben.

Ganz der argumentatio angehörig und zwar widerlegender §. 48. Natur (s. §. 44) sind die Fragen der percontatio mit quid enim? und mit quid ergo? oder quid igitur?

1) quid enim?

Diese Frage will eine allgemeine Behauptung durch die Biderlegung einzelner concreter Fälle oder Beisiviele (also per inductionem, aber apagogisch) begründen. Zu Hor. Serm. I, 1, 7: Militia est potior. Quid enim? Concuritur: horae Momento cita mors venit aut victoria laeta besterft Heindorf im Allgemeinen richtig, daß man mit dieser Frage die aufgestellte Behauptung als evident bezeichnen will, so wie daß

bei Cicero nach derselben immer eine zweite Frage folgt; die Erk aber, die er von dieser Formel giebt: quid est enim quod c dici queat?, paßt nur auf die Stelle bes Horaz, ber hierii alle Dichter und Schriftsteller bes silbernen Zeitalters, von b wöhnlichen Sprachgebrauch abweicht. Bei Cicero ist quid b Frage einleitende wie? und hierin eben die grammatische No digkeit der folgenden Fragform gegeben; dieses wie? selbst ab mit dem Affect des Befremdens vor die Frage, deren Bewe sie baburch völlig eleviren will. Das Wesen bieser Beweis also apagogischer Natur, indem sie burch die Evidenz des Geger ad absurdum führen will, (f. Ern. Lex. Technol. Gr. p. 33 ἀπαγωγή). Außer den Stellen, die Lambin zu Horaz 1. 1 Cicero anführt, vergl. Acad. II §. 100: (Is quoque, qui a sapiens inducitur, multa sequitur probabilia.) Quid enim? scendens navem sapiens num comprehensum animo hat ex sententia navigaturum? Qui potest? — de Fin. II § (a me satis datum est testium.) Quid enim? te ipsum v tasne induxit, ut adolescentulus eriperes P. Sullae consula - Lael. §. 30: Ut quisque maxime virtute et sapienti munitus est, ut nullo egeat suaque omnia in se ipso p iudicet, ita in amicitiis expetendis colendisque maxime exc Quid enim? Africanus indigens mei? Minime hercle. (j. 1 Anm. 3. St.) — Tusc. IV §. 8: Si ista (aegritudo) pertui animum sapientis non potest, nulla (perturbatio) poterit. enim? metusne conturbet? At earum rerum est absen metus, quarum praesentium est aegritudo. Sublata igitur a tudine etiam sublatus est metus. — ibid. III §. 30: @ vertheidigt sich gegen den Vorwurf der Epikureer, daß er in Bekämpfung leidenschaftlich sei, indem er ihnen den Vorwurf zu giebt und sagt: Ego sum is, qui dicam me non laborare ( Anstrengungen machen), actum habiturum, quod egerint. ( enim? de bello Punico agitur? de quo ipso cum aliud M. Cat aliud L. Lentulo videretur, nulla inter eos concertatio unq fuit, d. h. handelt es sich benn, frage ich, — dies wird wohl di gemessenste Form der deutschen Uebersetzung sein — z. B. um ein wichtige Sache, wie der punische Krieg, (daß ich solche Austrengul machen und leidenschaftlich werden müßte), obwohl auch dieser M. Cato und L. Lentulus bei aller Verschiedenheit ihrer An keine Veranlassung zum Gezänk geworden ist. Man sieht also über

wif die Frage mit Quid enim? die Stelle des einfachen neque enim vertritt, daß ferner nur num, ne oder keine Fragpartikel folgt, deren Luslassung durch den Affect d. h. die größere Evidenz der Absurdiät bedingt ist. If die Frage nach Quid enim? negativ, so steht mur non, nicht nonne, wie de Fin. II §. 93: Maximus dolor, inquit, brevis est. Primum quid tu dicis breve? deinde dolorem quem maximum? Quid enim? summus dolor dies plures manere non potest? Vide ne etiam menses. Falsch steht quid enim? in Brut. §. 67 ed. Iahn.: Sed ea in nostris inscitia est, quod hi ipsi, qui in Graecis antiquitate delectantur eaque subtilitate, quam Atticam appellant, hanc in Catone non noverunt. Quid enim? Hyperidae volunt esse et Lysiae. Laudo, sed cur nolunt Catones? statt in Catone ne noverunt quidem. Hyperidae volunt esse etqs. (s. Beter z. St.)

2) Quid igitur? Quid ergo?\*)

§. 49.

Die Frage, welche in dieser conclusiven Form eingeführt wird, muß allemal, wie die vorhergehende mit quid enim?, eine versneinende Antwort verlangen. Die Anwendung dieser Form läßt sich auf folgende drei Hauptfälle zurückführen:

a) Die Formen beginnen ober schließen eine argumentatio, und jwar so, daß sie meist eine deductio ad absurdum (ἀπαγωγή s. §. 48) bezwecken, woraus sich eben der gesteigerte Affect der Fragform erklären läßt. de Offic. III §. 73 soll gezeigt werben, daß ielbst sogenannte boni, impunitate et ignoratione omnium proposita, sich zum Unrecht verleiten lassen. Es wird erzählt, daß gewisse Römer mit einem untergeschobenen Testament des reichen Basilus aus Griechenland nach Rom gekommen seien und, um sicherer zu gehen, den M. Crassus und O. Hortenstus als Miterben in das Testament aufgenommen hätten, die bann auch, cum illud testamentum falsum esse suspicarentur, sibi autem nullius essent conscii culpae, das Geschenk einer fremden Büberei nicht zurückge-An den Gedanken der ausgezeichneten Worte anwiesen hätten. tnupfend, fragt nun Cicero: Quid ergo? (ich frage also) satin' est hoc, ut non d'eliquisse videantur? Mihi quidem non videtur, quanquam alterum vivum amavi, alterum non odi mortuum; sed (dupliciter peccarunt, quod non modo non repulerunt, sed

<sup>\*)</sup> Es verhält sich mit ergo in der Folgerung, wie mit vero bei der Wversative (wirklich).

etiam adiuverunt iniuriam). Cicero hätte ben Beweis von Unrecht direct führen können, wenn er nicht eben das Ungereim einzig möglichen Entschuldigung nachweisen wollte. Noch evil ist die Sache Tusc. I &. 60: Cicero will beweisen, daß der ani sive anima sive ignis sit, göttlicher Natur sei und zwar ar Wesen des Gebächtnisses. Si quid sit hoc (vis memoriae) vides, fährt er fort, at qualis sit vides; si ne id quiden quantum sit profecto vides. Quid igitur? utrum capacita aliquam in animo putamus esse, quo tanquam in aliquo ea, quae meminimus, infundantur? Absurdum id quidem folgendem Grund). An imprimi quasi ceram animum putam esse memoriam signatarum rerum in mente vestigia? (w die Wiberlegung in zwei Fragsätzen). Hier ist die Beweisfühdurchaus apagogisch, indem sie, mit der Beseitigung der absu Folgerungen sich begnügend, damit ihre propositio: divinum animum bargethan zu haben glaubt. Wie in diesen Beispieler Argumentation mit Quid igitur? ober Quid ergo? beginnt, schließen dieselben d. h. führen zur propositio zurück, in folger Stellen: de Offic. III &. 79 wird gegen ben Satz argumen daß ein vir bonus um eines großen Vortheils willen sich etwas Schulden kommen lassen barf, wofür als Beispiele C. Marius Marius Gratidianus angeführt waren. Cicero gesteht ein, daß solder Collisionsfall in deliberatione nonnunquam conturb fann, allein, fährt er fort §. 81, omnium una regula est: illud, quod utile videtur, turpe ne sit, aut, si turpe est, videatur esse utile. Darauf zu den genannten Beispielen und propositio §. 73 zurückehrend: Quid igitur? possumusne a illum Marium virum bonum iudicare aut hunc? Er hätte e fach antworten können: Minime und dies begründen: Qui en cadit in virum bonum mentiri emolumenti sui causa, crimina praeripere, fallere?; statt bessen wendet er sich, was im Grun einerlei ist, an die Einsicht seines Sohnes Marcus, und fragt diese ob das, mas diese beiden Männer gethan, mit seiner Vorstellu von dem Ideal eines vir bonus übereinstimme. Der Zweck, ! Absurdität der Bezeichnung vir bonus in einem solchen Falle nat zuweisen, liegt auch hier zu Tage. Ebenso ibid. III &. 75. 71 Ein vir bonus darf, heißt es, kein Erbschleicher sein; wer dies b wundert, der muß bekennen, daß er nicht weiß, was ein vir bont sei; sonst müßte er die Ueberzeugung gewinnen, eum virum bonui

esse, qui prosit quibus possit, noceat nemini, nisi lacessitus iniaria. Darauf zu ben Erbschleichern zurücktehrend: Quid ergo? hic non noceat, qui quodam quasi veneno perficiat, ut veros heredes moveat, in eorum locum ipse succedat?, worauf keine Antwort nöthig war. (Ueber den Conjunctiv in dieser Form s. Madv. de Fin. II §. 76. p. 274 erste Aufl.; derselbe Affect verlangt auch das einsache non statt nonne s. §. 48 a. E.) Bergl. noch Tusc. II §. 33. 34. Die propositio ist: dolor opprimitur patientia, die wir dauptsächlich der Philosophie verdanken. Nachdem Beispiele darauf con Abhärtung durch die Erziehung bei Kretern und Lacedämoniern angeführt, folgt: Quid ergo? hoc pueri possunt, viri non poterunt? et mos valet, ratio non valedit? Das heißt: es ift also absurd, wenn Jemand auf den Namen eines Mannes Anipruch macht, der an Mannheit nicht einmal das leistet, was Knaben leisten können.

b) Die Formen dienen zur Widerlegung einer fremden Ansicht, um diese ad absurdum zu führen. Wie dies im wirklichen Gespräche geschieht, lehrt beutlich Tusc. V &. 12. 13: M. Potes aut, qui male vivat, non eum miserum dicere, aut, quem bene fateare, eum negare beate vivere? A. Quidni possim? nam etiam in tormentis recte, honeste, laudabiliter et ob eam rem bene vivi potest, dummodo intellegas, quid nunc dicam bene. Dico enim constanter, graviter, sapienter, fortiter. Haec etiam in eculeum coniciuntur, quo vita non adspirat beata. M. Quid igitur? Solane beata vita, quaeso, relinquitur extra ostium limenque carceris, cum constantia, gravitas, fortitudo, sapientia reliquaeque virtutes rapiantur ad tortorem nullumque recusent nec supplicium nec dolorem? Dazu vergl Tusc. III §. 77. 78. Ecero spricht von den consolationes aegritudinis und widerlegt die consolatio des Kleanthes, der vergessen hat, daß die aegritudo auch aus einer moralischen turpitudo entspringen kann, wozu Cicero als Beispiel den Alcibiades anführt, der unter Thränen den Sokrates but, ut sibi virtutem traderet turpitudinemque depelleret. Larauf geht er zu Lyco über: Quid? illa Lyconis qualia sunt? qui aegritudinem extenuans parvis ait eam rebus moveri, fortunae et corporis incommodis, non animi malis. Quid ergo? ragt er hierauf, illud, quod Alcibiades dolebat, non ex animi nalis vitiisque constabat? Das heißt also mit baaren Worten: diese, des Lyco Ansicht, wird schlagend durch das erzählte Beispiel

Widerlegung der epikureischen Ansicht von der vita beata: ergo? huiusne vitae propositio et cogitatio aut Thyest vare poterit aut Aeetam, de quo paulo ante dixi, aut Te nem pulsum patria, exsulantem atque egentem? Auf diese werden wir unten, wo von der Widerlegung eines Einwus Rede sein wird, zurücktommen.

c) Endlich führen diese Formen eine Frage ein, die der S auf Grund des Vorhergehenden an sich selbst stellt, um Dies neinend zu beantworten. p. Sest. §. 39. 40: Cicero sagt, e sich zu seiner Entfernung aus Rom nur durch die Umtrieb Drohungen des Clodius bewegen lassen, für die derselbe über Mitwirkung ber Triumvirn Pompejus, Crassus und Casar als hängeschild gebraucht habe; worauf er fortfährt: Quid ergo mici oratio, vana praesertim, tam improbe in clarissimos coniecta me movit? Me vero non illius oratio, sed e taciturnitas, in quos illa oratio tam improba confereb Man sieht, der Redner fragt sich selbst, um sich in dem ru Gange seiner Exposition, in der er es nicht mit einem Gegner, so nur mit der Entwickelung seiner Gründe und Handlungsweise ( Exponam omnem rationem facti et consilii mei) zu thur nicht zu unterbrechen, daß also der Ton dieser Frage ein eth und wesentlich von dem eines Einwurfs mit At, z. B. hier inimici oratio, vana praesertim, movere me non debuit, schieben ist. Wenn man also diese Form zur occupatio b. h Begegnung eines möglichen Einwurfs (§. 22) rechnen will, w zu geschehen pflegt, so nenne man sie wenigstens die ethische J der occupatio. Dies giebt sich auch p. Sex. Rosc. Amer. I, dem exordium, das vor allem das juriden verlangt, zu erken Quid ergo? audacissimus ego ex omnibus? Minime. S. 301 pro Caecin. §. 56: Quid ergo? isti homines latine non loquunt Immo vero tantum loquuntur, quantum est satis ad intellegenc voluntatem. Daß ich aber auch die fremde Entgegnung mit bi Frage einführen kann, wodurch dann der Anstrich des Ethischen loren geht, lehrt p. Sull. §. 84: Cicero zeigt, daß er den Si unmöglich vertheidigen könnte, wenn er ihn für schuldig hielte: würde alsdann nicht nur inconsequent und gegen alles natürl Gefühl, sondern auch zu seinem eigenen Nachtheil handeln. Quid erg fährt er fort, hoc tibi sumis, dicet fortasse quispiam, ut, qu

tu desendis, innocens iudicetur? Ego vero, iudices, non modo mihi 'nihil assumo, in quo quispiam repugnet, sed etiam, si quid ab omnibus conceditur, id reddo ac remitto. Hier haben wir bann benselben Fall, wie sub 2); benn quid ergo? gehört bann nicht mehr bem Rebner, sonbern bem wiberlegenden und ad absurdum führenden Gegner an. S. Zumpt zu p. Mur. §. 44. Bei den Späteren sindet sich non öfters zu Anfang der Frage, wie z. B. Quint. II, 3, 7: Quid ergo? non est quaedam eloquentia maior? S. Wichert Lat. Still. p. 6.

Shließlich bemerken wir noch, daß von diesen Fragen Quid igitur? Quid ergo? wohl zu unterscheiden sind Quid igitur est? Quid ergo est?, die völlig der xat' exoxyv sogenannten ratiocinatio (1. §. 46) angehören und bedeuten: wie steht es also?, mit denen nach dem wirklichen Sachverhältniß, wie es ist ober werden soll, gefragt wird. Das Erste s. de Orat. II &. 59. Antonius, ber gestissentlich ben Schein griechischer Bilbung zu meiden suchte, hatte eben eine gründliche Beurtheilung ber griechischen Historiker gegeben, als Catulus &. 59 voller Verwunderung hierüber bemerkt, nun wisse er wohl es sich zu erklären, wie Antonius, ohne Griechisch zu können, ein so tüchtiger Redner sei. Atqui, Catule, inquit Antonius, non ego utilitatem aliquam ad dicendum aucupans horum libros et nonnullos alios, sed delectationis causa, cum est otium, legere soleo. Hiermit hat er nur die Absicht, zu lernen, nicht aber den wirklichen Erfolg, auf den es dem Catulus allein ankommt, abgeleugnet. Er muß also zur Ausgleichung der Differenz noch etwas hinzufügen, wenn er der Wahrheit die Ehre geben will. Er fragt also: Quid ergo est? Fatebor aliquid tamen: ut, cum in sole ambulem, etiamsi ego ob aliud ambulem, fieri tamen natura, ut colorer, sic, cum istos libros ad Misenum studiosius legerim, sentio illorum tactu orationem meam quasi colorari — (eine Stelle, die Ellendt und Piderit sehr verkannt haben, ion beshalb, weil bei Cicero auf quid ergo? nur eine zweite Frage folgt.) Ebenso p. Rosc. Am. §. 55: Nachdem gezeigt, daß Erucius keinen andern Grund zur Anklage bes S. Roscius, als die Absicht auf bessen Vermögen, gehabt, und die Beschuldigung, daß der Bater den Sohn hatte enterben wollen, eine unerwiesene Bebauptung sei, fragt er: quid ergo est? ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat, ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere b. h.: Wie stehts

also? du bist ein unverschämter calumniator: du hättest wenigstens u. s. w. (fälschlich Halm: was folgt also dara Den zweiten Fall s. p. Rosc. Am. s. 36 mit der Anmerkung: (wo der Freund Halms ebenso irrt, als Ellendt und Pide Orat. l. l.). Aehnliche Wendungen conclusiver Art sind aus quid ergo volunt sidi? quid igitur sidi vult?, wie Vei 61, 150. de Fin. IV, 20, 57.

Mitunter aber bienen die genannten Formeln, namentlic einer Regation, die Rede zu unterbrechen, um auf das affiri Gegentheil desto aufmerksamer zu machen. Heinrich zu pro Tull p. 61: Alienum a mea natura videbatur, quidquam de e matione P. Fabii dicere, non quia res postulare non vitur — quid ergo est? Tametsi postulat causa, tamen, plane cogit, ingratiis ad maledicendum non soleo descen sür das einsache: non quia res postulare non videretur, quia, tametsi postulat causa, tamen, nisi plane cogit u. Man wird leicht erkennen, daß zu einer vox libera diese Fibesonders geeignet ist.

§. 50. Verwandt mit der Figur der ratiocinatio ist, wie wir §. 46 angedeutet haben, die

## subiectio,

(ὑποφορά), beren Wesen am bündigsten Georg. Trapezunt. Ernest. Lex. Techn. Lat. p. 378 so bestimmt: subjectio est a mentatio, in qua quaerimus, quid pro adversario aut co nos dici possit, deinde per singulas interrogationes proj subicimus rationem, qua id, quod dictum est, non ita ostendimus, während die submissio d. i. ratiocinatio (s. §. ea est, in qua a nobismet ipsis petimus rationem, quare quid dicamus. Ausführlicher, aber weniger klar Auct. ad Herenn. §. 33: Subiectio est, cum interrogamus adversarios aut qu rimus ipsi, quid ab illis (b. i. pro illis) aut quid contra dici possit, deinde subicimus id, quod dici oportet (gegen adversarius) aut non oportet (gegen uns), aut nobis adiume futurum sit aut obfuturum illis e contrario, hoc modo: Qua igitur, unde iste tam pecuniosus sit factus. Amplum patrin nium relictum est? At patris bona venierunt. Hereditas : qua venit? Non potest dici, sed etiam a necessariis omnit exheredatus est. Praemium aliquod ex lite aut iudicio cepi

Non modo id non fecit, sed etiam insuper ipse grandi sponsione victus est. Ergo si his rationibus locupletatus non est, sicut omnes videtis: aut isti domi nascitur aurum, aut unde licitum non est, pecunias accepit. — Ex eodem genere, ut ad nostram quoque personam referamus subjectionem, sic: Nam quid me facere convenit, cum a tanta Gallorum multitudine eircumsederer? An dimicarem? At cum parva manu tum prodiremus, locum quoque inimicissimum habebamus. Sederem in castris? At neque subsidium, quod exspectarem, habebamus, neque erat qui vitam produceremus. Castra relinquerem? At obsidebamur u. s. w. Huiusmodi consequuntur identidem subiectiones, ut ex omnibus ostendi videatur, nihil potius quam quod factum sit faciendum fuisse. Schon aus diesen nicht eben durch Eleganz und Präcision sich empfehlenden Beispielen wird man erkennen, daß diese Art der argumentatio durch die bündige Form der Widerlegung ganz besonderen Effect zu machen geeignet ist: wie wichtig und deshalb beliebt dieselbe dem Redner sei, mag schon der Umstand lehren, daß Cicero in der ersten Rebe, die er hielt, pro Quintio, sehr häusigen Gebrauch von der= selben gemacht hat. Die Bündigkeit der Form verlangt öfters incisa, wie in dem von Cic. Orat. §. 223 angeführten Beispiel: Domus tibi deerat? at habebas. Pecunia superabat? at egebas (j. Quint. IX, 2, 15), ober p. Mil. §. 15: Quid ergo tulit? nempe ut quaereretur. Quid porro quaerendum est? Factumne sit? at constat. A quo? at paret. Vidit igitur, etiam in confessione facti iuris tamen defensionem suscipi posse. Bir lassen zunächst Beispiele von den beiden vom Auct. ad Herenn. 1. 1. bezeichneten Arten folgen, um daran nachher die allgemeinen Bemerkungen zu knüpfen.

1) P. Quint. §. 41: Debuit tibi (Sex. Naevio) C. Quintius. Nunquam petisti; mortuus est ille, res ad heredem venit. Cum' eum quotidie videres, post biennium denique appellas. Dubitabitur, utrum sit probabilius, Sex. Naevium statim., si quid deberetur, petiturum fuisse, an ne appellaturum quidem biennio? Appellandi tempus non erat? At tecum plus annum rixit. In Gallia agi non potuit? At et in provincia ius dicebatur et Romae iudicia fiebant. Restat ut aut summa neglenentia tibi obstiterit aut unica liberalitas. Si neglegentiam lices, mirabimur; si bonitatem, ridebimus, neque praeterea

quid possis dicere invenio. Satis est argumenti, nih debitum Naevio, quod tam diu nihil petivit. Man siet hier die Form der complexio (§. 59) gewählt ist, um der L legung Abwechselung zu verleihen; anderwärts folgen dr mehrere at, wie ibid. §. 43. 44. Ferner §. 56. 57: Qu nunquam deseruit (vadimonium Quintius), si vadimoniu: nino tibi cum P. Quintio nullum fuit, quo te nomine ar mus? Improbum? At etiam si desertum vadimonium tamen in ista postulatione et proscriptione bonorum i bissimus reperiebare. Malitiosum? Nonnegas. Fraudulei Iam id quidem arrogas tibi et praeclarum putas. Aud: cupidum? perfidiosum? Vulgaria et obsoleta sunt, res: nova atque inaudita. Quid ergo est? Vereor mehercul aut gravioribus utar verbis, quam natura fert, aut levio quam causa postulat. — Catil. I §. 28: Quid tandem te dit? Mosne maiorum? At persaepe etiam privati in hac blica perniciosos cives morte multarunt. An leges, qu civium Romanorum supplicio latae sunt? At nunquam i urbe ii, qui a republica defecerunt, civium iura tenue An invidiam posteritatis times? Praeclarum vero popula mano refers gratiam, qui u. s. w., (also ironische Wendun Widerlegung). — Philipp. II §. 1. 2: Tu ne verbo quidem latus — ultro me maledictis lacessisti tuamque a me alien nem commendationem tibi ad impios cives fore putasti. putem? contemptumne me? Non video nec in vita nec in g nec in rebus gestis nec in hac mea mediocritate ingenii despicere possit Antonius. An in senatu facillime de me trahi posse putavit? qui ordo clarissimis civibus bene ge rei publicae testimonium multis, mihi uni conservatae de An decertare mecum voluit contentione dicendi? Hoc qui est beneficium. Quid enim plenius, quid uberius [cuiqual nothwendig hinzuzusetzen, was in den MSS. wegen des folge quam ausgelassen ist], quam mihi et pro me et contra A nium dicere? Illud profecto est: non existimavit sui simil probari posse se esse hostem patriae, nisi mihi esset in cus. Hier ist alles voller acrimoniae ad exaggerandam, wit Auctor l. l. sagt, indignitatem negotii. — de Orat. II §. 3 Quid enim poterit dicere (Crassus, cur invitius ad hoc ge sermonis accedat)? Consularem se esse hominem et cen

ium? eadem nostra causa est. An aetatem afferet? quadriennio minor est. An se haec nescire? quae ego sero, quae cursim arripui, quae subsicivis operis, ut aiunt, iste a puero ammo studio, summis doctoribus. Nihil dicam de ingenio, mi par nemo fuit. — Quamobrem, ne frustra hi tales viri venerint, te aliquando, Crasse, audiamus. — p. Mil. §. 43: Quid? quod caput est, audaciae, iudices, quis ignorat maximam "illecebram esse peccandi impunitatis spem? In utro igitur haec fuit? in Milone? qui etiam nunc reus est facti aut praeclari aut certe necessarii; an in Clodio? qui ita iudicia poenamque contempserat, ut eum nihil delectaret, quod aut per naturam fas esset aut per leges liceret. Dieses Beispiel namentlich zeigt recht beutlich, wie die Widerlegung mittelst des Pronom. relativ. gebildet werben kann. — In Catil. II &. 18: Quid enim exspectas? Bellum? Quid ergo? in vastatione omnium tuas possessiones sacrosanctas futuras putas? (also Frage nit Quid ergo? zur Wiberlegung s. d. 49) An tabulas novas? errant, qui istas a Catilina exspectant u. s. w. — Vergl. noch den langen locus aus Philipp. II §. 26. 27, aus dem man zu= gleich erkennen kann, daß die Frage auch mit einer ironischen Wendung, wie credo, vertauscht werden kann: statt An C. Cassius auctorem, me desideravit? heißt es: Quid? C. Cassius - me auctorem, credo, desideravit. Sehr verkannt in bieser Beziehung 14 Liv. V, 4, 11—13, auch von Weißenborn. Die Stelle kann nur nach folgender Interpunction richtig verstanden werden: Si hercules nulla alia causa, ipsa indignitas perseverantiam imponere debuit. Decem quondam annos urbs oppugnata est ob mam mulierem ab universa Graecia quam procul a domo, juot terras, quot maria distans: nos intra vicesimum lapidem in conspectu prope urbis nostrae annuam oppugnationem perferre piget? (argumentum ex maiore). Es follte folgen: An quia levis causa belli est?; statt dessen im διασυρμός: Scilicet quia levis causa belli est nec satis quidquam iusti doloris est, 190d ad perseverandum stimulet. Statt ber Antwort mit at iglgt nun das affectvollere Asyndeton: Septiens (sehr stark zu beinen) rebellarunt, in pace nunquam fida fuerunt, agros nostros riliens depopulati sunt u. s. w. Darauf die conclusio in Form of Frage: Cum his molliter et per dilationis bellum geri Oportet?

- 2) Hierfür mag es genügen, nur Ein Beispiel an p. Rosc. Am I, 1: Quid ergo? audacissimus ego ex or Minime. An tanto officiosior quam ceteri? Ne istius laudis ita sum cupidus, ut aliis eam praereptam velin me igitur res praeter ceteros impulit, ut causam Sex reciperem? Quia, si qui istorum dixisset u. s. w. Hi wir die sudiectio mit der ratiocinatio oder submissio vi und das Ganze dient dem Zwede der praemunitio oder, Quintil. IV, 2, 16 nennt: praesumptio, gleichwie Phil. I
  - Aus den angeführten Beispielen ersieht man:
- a) Die Fragen ber subiectio werben entweder mi Fragpartikel oder nur mit no an eingeführt. Nament man sich in einer negativen Frage nonne statt ne sezen, wie z. B. Appellandi tempus nonne erat? statt Az dine tempus non erat? oder Appellandi tempus nor benn auf die erste Form könnte ja keine Widerlegung folgen. kann statt der wiederholten Frage zur Abwechselung eine Wendung mit credo oder scilicet ergriffen werden. Ur aber kann statt einer zweiten Frage die Form eines Einwi At gewählt werden, wie noch jetzt pro Rosc. Amer. I, l wird: At tanto officiosior quam ceteri, da dieser an suegriffe der sudiectio widerstreitet und in dieser Form über die Stelle der Widerlegung einnimmt.
- b) Die Wiberlegung wird entweder mit At oder ohn Partikel als einfache Antwort gegeben, mit der jedoch öft starker Gegensat, wie Liv. V, 4, 11—13, verbunden sein Auch eine neue Frage, namentlich mit Quid ergo? (s. Cz §. 18), oder eine ironische Wendung (Cat. I §. 28) kann Besonders bemerkenswerth wegen der Kürze der Verbindung ist der Gebrauch des Pronomen relativ. zur Widerlegung. den obengenannten Beispielen vergl. Nägelsdach Stilist. § 2. Ausg. und Philipp. II §. 4. §. 27. (Beispiele außerhe sudiectio geben Matthiä p. Rosc. Amer. §. 105. Madvig ad Orell. p. 86).
- c) Die conclusio wird, wo sie nicht fehlt, entweder in folgernder Weise mit igitur, quamobrem (oft in einer Frage, wie Liv. l. l., p. Rosc. Am. I, l), oder auch ohne äußere Erkennungszeichen eingeführt. Charakteristisch für dizeichnung des wahren Sachverhaltes ist die Formel der cons

Quid ergo est?, wie p. Quint. §. 57, über die wir §. 49 g. E. gesprochen haben. Statt berselben sagt Cic. Philipp. II §. 2: Mud profecto est.

Wir kommen nunmehr zu

§. 51.

der rein rhetorischen argumentirenden Frage mit an, die nichts mit der percontatio gemein hat und deren allgemeines Besen wir schon oben §. 44 g. E. angedeutet haben. Wenn es wahr wäre, was gewisse Grammatiker sagen, daß die deutsche Eprache in dem Gebrauche ihres Ober mit der lateinischen in die= iem Falle übereinstimmt, so würden die Stilistiker leichte Mühe haben, ihre Schüler zur richtigen und sicheren Anwendung dieser Partikel anzuleiten, die jetzt, wenigstens nach meiner langjährigen Ensahrung, trothem daß sie von jeher an die Uebersetzung des an mit ober gewöhnt sind, bennoch in ihren eigenen latein. Compomionen nur selten das Richtige treffen. Der Grund liegt eben darin, daß wir Deutsche, wenn wir das Argument auch mit einer Frage einführen, in der Regel gar keine Partikel gebrauchen, weber eine begründende (benn), noch eine entgegensetzende (ober): die erstere endeint wenigstens, wo sie sich zeigt, invertirt, wie: Zweifelt ihr denn? — Die Frage mit An bezeichnet recht eigentlich das schla= gende (elenttische: έλεγχός έστι συναγωγή των αντικειμένων. Arist. Rhot. III, 9) Argument: mit an wendet sich der Redner an einen Gegner, bessen möglichen Wiberspruch gegen seine eigene Behauptung er niederhält, indem er durch die Form der Disjunctive lan) Beibes als einander ausschließend bezeichnet. Daher hat man ich zunächst die gewöhnliche Form der Frage: An tu existimas? An tu censes? An tibi videtur? An vos ignoratis? An potest quisquam dubitare? u. s. w. zu erklären, wobei jedoch zu bemerten ist, daß der Redende aus einer gewissen Urbanität sich selbst auch zu den Gegnern rechnen und fragen kann: An censemus? An dubitamus? An credimus? u. s. w. Daß in diesen Fragen, welche die Bestätigung einer Behauptung dem Ermessen des fremden Urtheils anheimgeben, immer der Indicativ stehen muß und man ich hierin nicht vom deutschen Sprachgebrauch (Solltet ihr denn etwa nicht wissen? Sollen wir denn wohl glauben?) beirren lassen darf, ist oft verkannt, aber unzweifelhaft festgestellt, unter Anderen von Mabrig de Fin. II §. 76. p. 273 erste Aufl. Der Rebende Auß Behauptung gegen Behauptung stellen: der Gedanke der Mög= isteit derselben ist in an enthalten: oder etwa, wofür an forte

ober gar fortasse ein Barbarismus ist. Der Conjunctiv dieser ? könnte nur den Ausdruck einer mit Indignation verbundene wunderung enthalten. S. &. 49, a. g. E. — Es liegt nui auf der Hand, daß die fremde, entgegengesetzte Vorstellung nothwendig mit diesen Formeln eingeführt zu sein braucht, si statt bessen der Inhalt jener unmittelbar mit an auftreten wer fragt: An est ullum tempus? benkt: An tu putas tempus esse? Die fremde Vorstellung selbst aber, die mit a geführt wird, kann eine entgegengesetzte in doppeltem Sinn und diese Zweideutigkeit des Begriffes contrarium ist es, wa ser Fragform den weitesten Spielraum verstattet: denn ents gesetzt ist theils, was unsere eigene Behauptung in bas Gegentheil (bie Negation) umkehrt, theils mas berselben ents steht, d. h. nachtheilig ist. Man sieht, wenn das Erste, bas ; Gegentheil, mit an eingeführt und widerlegt wird, so ist dari eigentlicher Beweis enthalten. Nichts aber ist in der Praxis alltäglichen Lebens häufiger, als daß die Menschen bas, wo beweisen wollen, in einem Birkel, b. h. die positive Behaus durch die Negation des Gegentheils beweisen. Von dieser bequ Art sind benn die rhetorischen Beweise mit An sehr häufig. 2 3. B. Cic. p. Ligar. §. 34 fagt: Quod si penitus persp. posses concordiam Ligariorum, omnes fratres tecum iudic fuisse. An potest quisquam dubitare, quin, si Q. Ligaria Italia esse potuisset, in eadem sententia futurus fuerit, in fratres fuerunt?, so sagt er im Grunde unum et idem wendet das allgemeine Urtheil auf den speciellen Fall an, der eine Eremplification bes ersteren ist. Ober p. Arch. §. 12: Q res a nobis, Grati, cur tantopere hoc homine delecter Quia suppeditat nobis, ubi et animus ex hoc forensi stre reficiatur et aures convicio defessae conquiescant. existimas aut suppetere nobis posse quod quotidie dicamus nisi animos nostros doctrina excolamus, aut ferre animos tam posse contentionem, nisi eos doctrina eadem relaxem Auch hier ist ein Zirkel, nur umgekehrt von dem vorigen Beis: indem der specielle Fall durch den allgemeinen, der nichts and sagt, begründet werden soll. Man vergleiche noch Tusc. V §. Diffidat (suis bonis) necesse est, qui bona dividat triparti Qui enim poterit aut corporis firmitate aut fortunae stat tate confidere? Atqui nisi stabili et fixo bono beatus e

nemo potest. Quid ergo eiusmodi istorum est? ut mihi Laconis illud dictum in hos cadere videatur, qui glorianti cuilam mercatori, quod multas naves in omnem oram maritimam demisisset, Non sane optabilis quidem ista, inquit, rudentibus ipta fortuna. An dubium est, quin nihil sit habendum in eo genere, quo vita beata compleatur, si id possit amitti? Las heißt doch ziemlich offenbar eodem revolvi! Und dergleichen Beispiele giebt es sehr viele. Man kann also sagen, daß der Redner öfters durch einen Schein der Argumentation mit an an das allgemeine Bewußtsein von der Nothwendigkeit ober zulässigkeit seiner Behauptung appellirt und somit dasselbe gewissermaßen captivirt. — Anders, wenn gleich östers nicht viel beweiskräftiger, ist der Fall, wenn die allgemeine Behauptung durch ein Beispiel begründet werden soll, das an sich eine verschiedene Auffassung zuläßt. Auch von dieser Art sind die Beispiele sehr häufig, wie de Orat. I §. 36. 37: Quis enim tibi hoc concesserit, aut initio genus hominum — non prudentium consiliis compulsum potius, quam disertorum oratione delenitum se oppidis moenibusque saepsisse? aut vero reliquas utilitates aut in constituendis aut in conservandis civitatibus non a sapientibus et fortibus viris, sed a disertis ornateque dicentibus esse constitutas? An vero tibi Romulus ille aut pastores aut convenas congregasse aut Sabinorum conubia coniunxisse aut finitimorum vim repressisse eloquentia videtur, non consilio et sapientia singulari? — de imp. Cn. Pomp. § 43. 44: Quod igitur nomen unquam in orbe terrarum clarius fuit? de quo homine vos, id quod maxime facit auctoritatem, tanta et tam praeclara iudicia fecistis? An vero ullam usquam oram tam desertam putatis, quo non illius diei fama pervaserit, cum universus populus Romanus — unum sibi ad commune omnium gentium bellum Cn. Pompeium imperatorem depoposcit? - Paradox. V §. 36: Quis neget omnes leves, omnes cupidos, omnes denique improbos esse servos? An ille mihi liber, cui mulier imperat? — Tusc. V §. 44. 45: Non sunt igitur ea bona dicenda nec habenda, quibus abundantem icet esse miserrimum. An dubitas, quin praestans valetudine, ribus, forma, acerrimis integerrimisque sensibus; adde etiam, i libet, pernicitatem et velocitatem; da divitias, honores, mperia, opes, gloriam; si fuerit is, qui haec habet, iniustus,

intemperans, timidus, hebeti ingenio atque nullo — di bisne eum miserum dicere? Triftiger, d. h. beweiskräftige die Argumente, die von einer Definition hergenommen sind Tusc. IV §. 52: Irascendum non est (bies ist ber Inha Vorhergehenden). An est quidquam similius insaniae quan ober die ein Urtheil über die physische ober moralische Zuläs ber Sache enthalten, wie z. B. Liv. V, 4, 7: Annua aera h annuam operam ede. An tu aequum censes militia sen solidum te stipendium accipere? Doch es ist unnöthig, bi schiedenen Arten der Argumente, die aus allen locis entlehn können, weiter zu klassificiren: es kam uns hier nur darar das eigenthümliche Wesen dieser Beweisart mehr an seinem ab der ein sehr weites Feld und seine Begründung in der Natu Enthymems überhaupt hat, als an seinen wahren Formen ne weisen. Um diesen Unterschied recht deutlich zu begreifen, bars 3. B. Caes. Bell. Gall. VII, 38: Quasi vero consilii sit re non necesse sit nobis Gergoviam contendere. An dubita quin nefario facinore admisso Romani iam ad nos interfidos concurrant? zusammenstellen mit Cic. Tusc. IV &. Oratorem irasci minime decet, simulare non dedecet. An irasci tum videmur, cum quid in causis acrius et vehei tius dicimus?

In die einfache Regel über den Gebrauch des argumentire **§.** 52. an, wie wir sie bisher vorausgesetzt haben, kommt nur dat eine Schwierigkeit, daß die Frage mit an öfter nicht an die ausgegangene Behauptung unmittelbar, sondern an einen in dersi entweder ausgesprochenen oder versteckten Nebengedanken, ber burch die Frage mit an erkannt wird, sich anschließt. Wenn E pro Mil. §. 62 sagt: Videbant enim sapientissimi homines 1 rationem, praesentiam animi, defensionis constantiam, so tu die folgende Argumentation An vero obliti estis, iudices u. s nur an praesentiam animi, defensionis constantiam an, bi mit Thatsachen belegt. In dem letzten Beispiel des vorigen P graphen aus Tusc. IV &. 55 liegt in den Worten: simulare dedecet der Gedanke zu Grunde: simulant oratores, wo folgerichtig: An tibi irasci tum videmur u. s. w.? — Tusc. §. 52 folgt die Frage: An est quidquam similius insaniae qu ira? auf die beiden Gebanken: Selbst Scipio Nasica hat nicht Zorn zur Gewalt gegen Tib. Grachus aufgeforbert; auch 1

viero, si quid fortiter in republica fecimus, certe irati non Man sieht, das an greift weiter zurück und zwar auf tie propositio dieses ganzen Theiles, in welchem die Lehre der Pericatetifer, die iracundiam tanquam cotem fortitudinis laudant, bekämpft wird, so daß also der zu Grunde liegende Gedanke, von welchem der Redende zu der Frage mit An geleitet wird, der ist: iracundia utilis non est ober fugienda est. So kann also in einer disputatio contra rem sogar zu einem neuen Theile ber Argumentation mit an der Uebergang gebildet werden. In ähnlicher Beise geht Tusc. I &. 4 die Frage: An censemus, si Fabio laudi datum esset, quod pingeret, non multos etiam apud nos futuros Polyclitos et Parrhasios fuisse nicht, wie gesagt wird, auf den im vorhergehenden Sat enthaltenen Gedanken: eo minora studia fuerunt, der nur in Beziehung auf die Dichter gesagt ist, iondern auf die propositio §. 3 zurück: Doctrina Graecia nos et omni litterarum genere superabat: in quo erat facile vincere non repugnantes, wofür zuerst als Beweiß das Beispiel der Dichter angeführt worden war, in welchem allerdings das non repugnantes seine nähere Erläuterung, auf welche die neue Frage In censemus u. s. w. fußt, gefunden hatte. Wir brauchen der Beispiele nicht mehr anzuführen; man sieht, wie die Frage mit an dieselbe freie Gedankenbeziehung zuläßt, wie das einfache nam ober enim, bessen Stelle sie vertritt. Wenn wir also sagen können: an vertritt die Stelle von non enim im apodiktischen Satze ober von num enim in der Frage, an non ebenso von nam oder nonne enim, so fragt es sich nunmehr, was für die Zwecke der Stilistik bie Hauptsache ist, ob und wann ich von diesen Fragformen num enim und nonne enim in der Argumentation Gebrauch machen darf. Um darauf kurz und in zusammenfassender Weise zu antworten: von num enim und nonne enim niemals, wohl aber von num und nonne in gewissen Fällen. Beide Fragpartikel vertra= gen durchaus kein enim; will ich mit ihnen argumentiren, so schicke ich der Frage ein Quid? voraus — in gewissen Fällen für num enim auch quid enim? s. s. 48 —, ober ich gebrauche statt numquis enim das directe quis enim? ober, mit Voranstellung des Berbum, auch quisquam, wie z. B. Cat. M. §. 66: Potest enim quidquam esse absurdius? Was von num und nonne, gilt natür= ich auch von ne, wenn es, wie man sagt, für nonne steht, wie in ber Formel Videsne, Videmusne?, mit welcher man Beispiele ein=

führt, die deshalb für das Capitel der Argumentation von b derer Wichtigkeit ist. Die Argumentation aber, die sich ! Weise bedient, unterscheidet sich wesentlich von der mit an: beweist uno tenore und ohne contentio, diese unterbricht selbst, um den Gegner abzufertigen; daß die Widerlegung abe kräftigere Beweisform ist, wird man sich aus der Einleitung { erinnern. Zu diesen beiden Formen kommt als britte die explic sententiae, die weitere Ausführung des Gedankens, die keiner tikel bedarf. In dieser Weise finden sich Num und Nonne hä wo man mit veränderter Auffassungsweise auch ein An ober A1 zu setzen berechtigt wäre. Es ist namentlich das eigenthümliche W aller Exemplification, zur Erläuterung des aufgestellten a meinen Sates zu dienen: hier hängt es also lediglich von Stimmung und der Situation des Redenden ab, ob er in ruh Weise seinen Gedanken begründen ober erläutern, oder in sch kräftigem Tone verfechten will. Gesetzt, wir hätten den allgemei Sat: Non sentiunt viri fortes in acie vulnera, vel sentiu sed mori malunt, quam tantum modo de dignitatis gradu moveri. Darauf könnte folgen: Quid? Epaminondam num t ingemuisse putas, cum una cum sanguine vitam effluere s tiret? ober Quid enim? Epaminondam tum ingemuisse pu u. s. w. (s. §. 48); ober als explicatio sententiae: Num t ingemuisse Epaminondam putas —? ober endlich als refutat An tum ingemuisse Epaminondam putas —?, aber nicht Nenim u. s. w. Namentlich die Formel zur Einführung von L spielen: Videsne? Videmusne? wird stets als explicatio gegeb sobald ut darauf folgt; will ich ein Quid? vorausschicken, so w wegen der badurch nöthig gewordenen Wortstellung eine andere Et struction gefordert; z. B. wir wollten den Sat: Innatus est nobis cognitionis amor durch Beispiele beweisen; darauf köns folgen: Videmusne, ut pueri ne verberibus quidem a co templandis rebus retineantur? ober: Quid? pueros nonne vid mus ne verberibus quidem — retineri?, nicht aber: Non enim pueros videmus —?, auch nicht: Nonne pueros videmu weil in dieser Frage videmus das betonte Wort ist. Das Au führlichere hierüber s. §. 79. Hier verschmäht die ruhige For des Lehrtons die Frage mit Annon durchaus. Hiernach wir man alle übrigen Fälle mit Leichtigkeit beurtheilen können. Wen z. B. Tusc. I &. 94 in der Widerlegung des Sates: Ante tem

pus mori miserum esse es heißt: Quae vero aetas longa est? aut quid omnino homini longum? Nonne,, Modo pueros, modo adolescentes in cursu a tergo insequens Necopinantes assecuta est's senectus?, so ist mit Nonne die angefangene Fragform und zwar in explicirender Weise des Lehrtons fortgesetzt; fasse ich aber die vorausgehenden Fragen als rhetorische, wie in den §. 51 aus de Orat. I §. 36. 37, de imp. Cn. Pomp. §. 43. 44 unb Parad. V &. 36 angeführten Beispielen, und will ich das darin liegende Urtheil durch ein schlagendes Argument erhärten, so muß Annon folgen. Zu bem über numquis Gesagten vergleiche aus vielen Beispielen Tusc. V §. 40: Sed mihi videntur etiam beatissimi (virtutis compotes). Quid enim deest ad beate vivendum ei, qui confidit suis bonis? Hier konnte es ebenso richtig, nur vehementiore probandi genere heißen: An quidquam deest ad beate vivendum?, auch Numquid deest u. s. w. in bem ruhigsten Tone der explicatio (fehlt wohl etwas?); aber nicht: Numquid enim deest -?, auch nicht: Quid enim? deest aliquid ad beate vivendum ei u. s. w., da der Satz, der zum Beweise dient, ebenso allgemein gehalten ist, als die propositio. S. §. 48. Noch finden sich an einzelnen Stellen in den neueren Ausgaben sehlerhafte Formen, wie z. B. de Ossic. I &. 112: Atque haec differentia naturarum tantam habet vim, ut nonnunquam mortem sibi ipse consciscere alius debeat, alius in eadem causa non debeat. Num enim alia in causa M. Cato fuit, alia ceteri, qui se in Africa Caesari tradiderunt? Atqui ceteris forsitan vitio datum esset, si se interemissent, propterea quod lenior eorum vita et mores fuerant faciliores; Catoni cum incredibilem tribuisset natura gravitatem —, moriendum potius quam tyranni vultus adspiciendus fuit. Hier ist nothwendig mit mehreren Handschriften zu schreiben: Non enim in alia causa — fuit. — Mit ber explicatio hat man übrigens die conclusio (s. §. 45 g. E.) nicht zu verwechseln, die öfters auch dowderws, b. h. ohne ergo ober igitur, als Frage auftritt, wie Tusc. IV §. 44: Ultimas terras lustrasse Pythagoram, Democritum, Platonem accepimus; ubi enim quidquid esset, quod disci posset, eo veniendum iudicaverunt. Num putamus haec fieri sine summo cupiditatis ardore potuisse? §. 89: Num quis horum miser hodie? als Wieber= holung der Féois zum Schluß des locus; oder V §. 109: Num stulte inteposuit exsilii libertatem domesticae servituti? zum Schluß

des Beweises, daß der Verlust eines Staates, der gute E verbannt, leicht zu verschmerzen ist, wozu als Beispiel Dema angeführt worden war.

Nach dem Gesagten wird man folgende Stellen aus Scharbeiten zu beurtheilen wissen:

- 1) Nostra vero pugna qualis futura sit quis ignorat? torische Frage). Nonne vidistis, milites, cum primum conflittis, quanto superaretis hostem vel animorum fortitudin rei militaris scientia? (schlagendes Argument).
- 2) Ego vero moriendum potius quam fidem regis piendam puto. Numquem (ober An quem) vestrum tam tum esse credam, qui se crudelissimi hostis, a quo max iniuriis summoque dolore affectus sit, potestati dedat? diesem Pathos ist die Form der explicatio undenkbar: es Quem enim oder An quemquam heißen.)
- 3) Quasi equis, non viris victoria paretur. Num jideo equos desideratis, ut celerius vos sugae mandare possi (Hier liegt dem ersten Sațe der Gedanke zu Grunde: siegen nitr gewiß.)
- 4) Pro improbissimo enim et nequissimo homine certissimis utemur itinerum ducibus. Num enim putatis captivis, qui si fallere nos conati fuerint, morte perfidi luendam esse sciant, in errorem nos abductum iri? (gera Segenjat).
- 5) Sed non fortitudo solum Milonem, ut Clodium oppmeret, invitavit, verum etiam summus amor patriae. Nor illum saucium in urbem perferre et iudicibus tradere potu (ist explicirend).
- 6) Neque id mirandum est: num enim ulla re facili animum ad superbiam incitari putas quam fortuna secund (statt an ulla re ober qua enim (alia) re?)
- §.53. Wir haben bisher nur von der begründenden Kraft des gesprochen, indem es der Möglichkeit einer entgegengesetzten Ansiin den Weg tritt, um damit der eigenen Behauptung Necht verschaffen. Dasselbe wird aber auch zur Bekämpfung einer ausgesprochenen fremden Ansicht oder Behauptung gebraucht, zunäck im Gespräch, wie de Fin. I §. 28: Sed ad haec, nisi molestuiest, habeo quae velim, worauf der Antwortende, an die Wornisi molestum est anknüpfend: An me, nisi te audire vellen

eenses haec dicturum fuisse?, wo man also ein non molestum st zur Erklärung bes an zu ergänzen hat. S. Mabvig z. St. 161 erste Bearb. — Brut. §. 184: Recte requiris, inquam, Attice; sed audies fortasse ex me, quod non omnes probent. — In tu, inquit, id laboras, si huic modo Bruto probaturus es? 1. h.: Kümmerst du dich denn darum (daß du es vielleicht den Uebrigen richt zu Danke machst), wenn du nur gewiß bist, den Beifall des Brutus zu erhalten? Hier ist also zu suppliren: non recte metuis iortasse) oder, was überall zulässig ist, non recte dicis ober facis. Num ist in diesem Falle nicht ausgeschlossen; aber es ist ben Eigenthümlichkeit bes antiken Gesprächstones, die Antwort in die engste Beziehung, grammatische und logische, zu der vorausge= gangenen Frage ober Aussage zu setzen, eine Erscheinung, die durch riele einzelne Thatsachen bestätigt wird. — Wie dieses wider= legende an in zusammenhängender Darstellung angewendet worden, lehren 3. B. Tusc. I &. 87: Sed hoc ipsum concedatur, bonis rebus homines morte privari; ergo etiam carere mortuos vitae commodis idque esse miserum? certe ita dicant necesse est. An potest is, qui non est, re ulla carere? b. h. non recte dieunt: an potest etqs.? - Phil. II §. 3: Contra rem suam me nescio quando venisse questus est (Antonius). An ego non renirem contra alienum pro familiari et necessario? Selbst in Einem Satze, in welchem die fremde Behauptung mit einem quod Bumpt §. 627) eingeführt ist, wie de Offic. III §. 105: Nam quod aiunt minima de malis, id est, ut turpiter potius quam calamitose: an\*) est ullum maius malum turpitudine? (so sage 🖏 das ift falsch: giebt es denn ein größeres Uebel als die Schande?) -ad Fam. II, 16, 5: Nam quod rogas, ut respiciam generum meum, adolescentem optimum mihique carissimum: an dubitas, cum scias, quanti illum faciam, quin ea me cura vehementissime sollicitet? (b. h. non est quod roges: an dubitas etqs.?) Laß die Partikel zur Widerlegung eines Einwurfs also ganz

Dieselbe Erscheinung zeigt sich auch an vero, als folgte die Antwort in tinem selbständigen, dem vorigen nicht subordinirten Sate, z. B. ad Attic. III, i., 2: Nam quod purgas eos, quos ego mihi scripsi invidisse et in eis latonem, ego vero tantum illum puto ab isto scelere asuisse, ut laxime doleam, plus apud me simulationem aliorum quam istius sidem iluisse. — ibid. III, 13, 2: Nam quod scribis te audire, me etiam mentis errore ex dolore assici: mihi vero mens integra est.

geeignet sei, kann an sich nicht geläugnet werden, nur ist die die hiersür als Beleg angeführt wird, p. Rosc. Amer. §. 1 In dominos quaeri de servis iniquum est. — Anne quatheils aus anderen Gründen, theils wegen anne, das bei nur im zweiten Gliede einer Frage sich findet, für corrupt klären. Das Weitere s. unten §. 65, d.

Der Fall endlich, wo nach einer vorausgegangenen Frc keine rhetorische, wohl aber eine allgemeine ist, die Antwork Form der Nuthmaßung mit an (doch wohl) anticipir (s. Madvig de Fin. p. 685 erste Bearb.), gehört nicht in das der argumentatio.

Die Fragform mit an führt uns zu dem rednerischen S ber ex contrariis ober repugnantibus gebilbet wird, ber, n schon oben §. 44 g. E. gesehen haben, seiner besonderen Beme wegen das Enthymem schlechthin genannt wird. Cic. Top. ex hoc illa rhetorum ex contrariis conclusa, quae ipsi ενθυμι appellant, non quin omnis sententia proprio nomine èv 91 dicatur, sed —, quia videtur ea, quae ex contrariis confi acutissima, sola proprie nomen commune possedit. Der ad Herenn. IV §. 25. 26 nennt es gerabezu contrariun befinirt es: quod ex rebus diversis duabus alteram faci breviter confirmat, hoc pacto: Nam qui suis rationibus i cus fuerit semper, eum quomodo alienis rebus amicum speres? Et: Qui privatus intolerabili superbia fuerit, eum modum et sui cognoscentum fore in potestate qui speres? I Quos ex collibus deiecimus, cum iis in campo metuimus c care? Qui, cum plures erant, paucis nobis exaequari non terant, hi, postquam pauciores sunt, metuimus ne sint s riores? Hoc exornationis genus breviter et continuatis v perfectum esse debet, et cum commodum est auditu propter vem et absolutam conclusionem, tum vero vehementer, id 9 opus est oratori, comprobat contraria re et ex eo, quod due non est, expedit illud, quod dubium est, ut aut dilui non p aut multo difficillime possit. Die letten Worte geben das gemeine Wesen dieser Schlußart richtig an, daß von den bei mit einander zusammengestellten Gäten der erste e zugestandene Thatsache enthalten muß, aus deren Ana gie die Gültigkeit bes zweiten, zu beweisenden Sat gefolgert werden soll (also eine Art des Inductionsbeweise

rollte man — dies ist dabei die Intention des Redners — die knichtigung des fraglichen Sates nicht als nothwendige Folgerung is ersten zugestandenen Saties anerkennen, so würde dadurch ein Werspruch entstehen, gegen den das logische oder ethische Gewissen M sträuben muß. Zu verwundern ist nur, daß der Auctor nicht wh als die Eine Frage mit qui — is kennt, welche am wenigsten Warakteristisches enthält, und gerade die rhetorischeren Formen, die am kliebtesten sind, verschweigt. Denn auf die Art, wie die beiden logisch einander subordinirten Sätze mit einander verbunden parden, kommt es hauptsächlich an; weniger barauf, welchen  $\tau \acute{o}\pi o\iota s$ k entlehnt find: es sind Sätze, die mit einander verglichen werden, it denen der zugestandene Satz ebensogut ein maius als ein minus, benjogut ein simile als ein contrarium enthalten kann, so daß die kzeichnung, die für dieses oxhua gang und gäbe ist, argumentum minore ad maius, für einseitig gehalten werden muß, wie schon von Madvig Emendatt. §. 40, der überhaupt zuerst diesen Gegen= iand gründlich erörtert hat, bargethan worden. Quint. VIII, 4, 9 ff. rechnet auch dieses σχημα, insoweit aus dem minus auf das maius gridolfen wird, zur amplificatio, quae fit per comparationem: augendo enim, sett er hinzu, quod est infra, necesse est extollat id, quod supra positum est, ut Cicero in Catil. (§. 17): Servi mehercule mei etqs. Ehe wir also auf die mit an einge= thite Form des contrarium — diesen Namen wollen wir der kürze wegen vom Auctor annehmen — übergehen, müssen wir die riglichen Arten der Verbindung der beiden Sätze unter sich be= trachten.

- 1) Die grammatische Unterordnung derselben-ist im sateinischen nicht ausgeschlossen und zwar
  - a) mittelst des Relativum oder der Conjunction cum, und
- b) mittelst si in bewerkstelligen.
- a) Die Vorbersätze mit qui und cum stehen auf gleicher Linie; die Correlation mit qui is wird nur dann nothwendig, wenn din bestimmtes Nomen das caput comparationis bildet (einer, der); beide aber, qui und cum, verlangen den Conjunctiv und indem sie sie sich Widersprechende der beiden Sätze (der doch und während) die grammatische Form kennzeichnen, wollen sie sich mehr an des Schlußvermögen des Hörers als an das sittliche Gefühl desselben waden: beide wollen nur eine rasche Ueberzeugung von dem inneren

Zusammenhange beiber Sätze vermitteln. Zu qui — is vergl. §. 13: Cuius enim de illo incesto stupro decernendi potestas esset erepta, de eius interitu quis potest senatum iudicium novum constituendum putasse? b. h ben berüchtigten Chebruch eines Menschen, ber einem Incekam, konnte ber Senat keine gerichtliche Untersuchung verfüge ward ihm die Macht genommen; und über ben Tob besselb er ein außerorbentliches Gericht für nöthig finden sollen? w das glauben? — Beispiele zu cum s. p. Arch. §. 10: Quic ceteri non modo post civitatem datam, sed etiam post Papiam aliquo modo in eorum municipiorum tabulas i rint (und barin geblieben sind), hic qui ne utitur quide in quibus scriptus est, reicietur? — Tusc. II §. 46: (bie Virtus spricht), cum pueros Lacedaemone, adoles Olympiae, barbaros in arena videris excipientes graviplagas et ferentes silentio, si te forte dolor aliquis perve exclamabis ut mulier? Hier verschmähte schon die Ginheit dei jects (tune cum — videris, exclamabis?) die Form bes Asn wie es sein könnte in einem Gegensate: Puerosne — vidisti, i exclamabis? — ad Fam. IX, 16, 6: Etenim cum plen monumenta Graecorum, quaemadmodum sapientissimi viri tulerint vel Athenis vel Syracusis, cum (weitere Ausfül servientibus suis civitatibus fuerint ipsi quodam modo l egone non putem tueri meum statum sic posse, ut 1 offendam animum cuiusquam nec frangam dignitatem m Auch hier will der Schriftsteller nur die Absurdität, nich factische Unrecht der zu folgernden Thatsache demonstriren. weilen enthält ber Nachsatz nach cum auch eine Steigerung, wo gleichfalls die Coordination der Sätze ausgeschlossen ist, wie! III §. 31: Ergo ·hoc Terentius a philosophia sumptum tam commode dixerit, nos, e quorum fontibus id haustum non et dicemus hoc melius et constantius sentiemus? sieht, daß dem Schriftsteller die logische aronia die Hauptsache Außer den von Wichert Lat. Still. p. 196 citirten Stellen (de Offi §. 40. Tusc. V §. 75) s. p. Mil. §. 90. [Merkmürdigerer A p. Arch. §. 10: Etenim cum mediocribus multis et aut n aut humili aliqua arte praeditis civitatem in Graecia hom impertiebant, Reginos credo aut Locrenses, quod scenicis a ficibus largiri solebant, id huic summa ingenii praedito gl

whisse. Jedenfalls kann hierin cum — impertiedant nur als schessimmung gefaßt werden (zu einer Zeit, wo); dennoch gehört et dieses Beispiel in das Gebiet des contrarium, da dieser tem rele Satz zur Unterlage der Argumentation dient.] p. Arch. § 30: de cum statuas et imagines non animorum simulacra, sed exporum, studiose multi summi homines reliquerint: condicum relinquere ac virtutum nostrarum effigiem nonne talto malle dedemus summis ingeniis expressam et politam? Tiest auf Auctorität des Erfurt. cum getilgt und der Indicativ Reservant, den alle MSS. haben, wiederhergestellt, nonne aber, wie Frage mit an nicht stimmt, mit Madv. nothwendig in im zu ändern.

b) Was wir bei cum in einzelnen Fällen sehen, das ist bei si iwihnlich, daß es nämlich eine Thatsache einführt, aus der im Lahiah mit Steigerung gefolgert werden soll, wofür also als someln gelten können: si hoc est, multo magis debet esse illud Mr si hoc non est, multo minus debet esse illud. Im Deut-Im lassen wir in diesem Falle auf einen Vordersatz mit wenn oder menn schon im Hauptsatze ein vielmehr ober wenigstens jeden= falls solgen. Auch im Latein. folgt auf si im Hauptsatze ein multo imito etiam) ober wenigstens, ein profecto (certe) mit Comparativ; tit häufiger aber sucht sich die Kraft der Steigerung einen passen= Musdruck in einer rhetorischen Frage ober in einem Epiphonem. Enlige Fragen sind: quid (quidnam, quid tandem) — censes tislimas, credis, putas) ober in der zweiten Person Pluralis ensetis (seltener in der ersten Person z. B. putamus)?; ferner - existimandum est? quid — facere debemus? quid — 'portet (necesse est)? Nur statt der Frage, zu der wir als dutsche am geneigtesten sind: nonne multo magis —?, tritt im til regelmäßig das Epiphonem ein: quanto magis —. Ueberall ter hat bei dieser Art der Folgerung der Sprechende mehr die ishische Seite der Sache im Auge als den bloßen logischen Siberspruch (cum). So p. Deiot. §. 40: Quae (clementiae Monumenta) si in privatis gloriosa sunt, multo magis comme-<sup>morabuntur</sup> in regibus (beiläufige Unterstützung der deprecatio). P. Flace. §. 17: Quod si haec Athenis tum accidere sunt lita: quam moderationem putatis in Phrygia aut in Mysia intionum fuisse? — de Offic. III §. 105: Quae (turpitudo) deformitate corporis habet aliquid offensionis, quanta illa

depravatio et foeditas turpificati animi debet videri? — 1 §. 141: Quod si apud Athenienses, homines Graecos, a nostrorum gravitate disiunctos, non deerant, qui ren cam contra populi temeritatem defenderent —: quid nos t facere debemus — in ea civitate nati, unde orta mihi tas — videtur? — de imp. Cn. Pomp. §. 14: Quare si p socios nulla ipsi iniuria lacessiti maiores nostri cum An — bella gesserunt: quanto vos studio convenit iniuriis catos sociorum salutem una cum imperii vestri dignita fendere? Das Epiphonem f. Divin. §. 64: Etenim si prol est eorum causa, qui iniurias suas persequi volunt, qua dolori suo, non reipublicae commodis serviunt: quant honestior causa est, — nulla privatim accepta iniuria soc — dolore atque iniuriis commoveri! Das Ausführlicher biese Form bes Enthymems s. Wichert Lat. Still. §. 127—131

2) In allen unter a und b des §. 54 genannten Fällen §. 55. der grammatischen Form der Subordination das Bestreben b zu erkennen gegeben, bem ruhigeren Ton ber probatio (a) ober ciliatio (b) nicht verlassen zu wollen; pathetisch dagegen wir contrarium, wenn die Form der logischen Folgerung aufge und in das Asyndeton verwandelt wird, welches allein ge ist, die Momente der Vergleichung als solche schärfer hervortret lassen (Quint. VIII, 4, 13: augendi gratia non tota modo sed etiam partes partibus comparantur, sicut hoc loco: vero vir amplissimus, P. Scipio, etqs. Cic. Cat. I §. 3) baburch eine elenktische Wirkung zu erzielen. Die Formel für im Latein. bei weitem häufigste Form bes contrarium ist: ho ober fuit, illud non erit? ober, um ein Wort Cicero's ad A IX, 10 zu gebrauchen, Sulla potuit, ego non potero? Im Deul ist zwar die Coordination in diesem Falle auch gebräuchlich, nur mit der copulativen Partikel z. B. Timor igitur al aegritudinem potuit repellere, ratio ab sapienti viro non terit? (Tusc. III §. 66) d. h. Furcht war also im Stande den Begleitern des Pompejus den Gram zu verscheuchen, und Vernunft soll es bei einem Weisen nicht im Stande sein? Vor n hat man sich mehr zu hüten als vor einer Uebersetzung dieses mit et. Diese Form des Asyndeton aber läßt eine doppelte Fass zu: der Sat, welcher die Folie der Argumentation bildet, wird entwi

1) als kategorisches Urtheil hingestellt und baran

Azerung in Form einer Frage gefügt, wie Catil. I §. 17: Servi mehercule mei si me isto pacto metuerent, ut te metuunt mes cives, domum meam relinquendam putarem: tu tibi urm non arbitraris? (Deutsch: und du willst die Stadt nicht verria?) – de imp. Cn. Pomp. §. 11. 12: Maiores nostri saepe recatoribus aut naviculariis iniuriosius tractatis bella gessemt: vos tot milibus civium Romanorum uno nuntio atque uno \*mpore necatis quo tandem animo esse debetis? Legati quod ant appellati superbius, Corinthum patres vestri, totius Graeciae lumen, exstinctum esse voluerunt: vos eum regem initum esse patiemini, qui legatum populi Romani consularem vinculis — excruciatum necavit? Illi libertatem civium Romaimm imminutam non tulerunt: vos vitam ereptam negligetis? la legationis verbo violatum illi persecuti sunt: vos legatum mi supplicio interfectum relinquetis? In dieser Weise haben Di oben §. 50, 1 Liv. V, 4, 11—13 berichtigt. Vergl. noch Arch. §. 19: Saxa et solitudines voci respondent, bestiae sepe immanes cantu flectuntur atque consistunt: nos instituti redus optimis non poetarum voce moveamur? — Liv. V, 6, 3: Obsecto vos, venandi studium ac voluptas homines per nives ac prainas in montes silvasque rapit: belli necessitatibus eam Patientiam non adhibebimus, quam vel lusus et voluptas eliicre solet? — ibid. 53, 9: Maiores nostri, convenae postores-12e, cum in his locis nihil praeter silvas paludesque esset, LOVAM urbem tam brevi aedificarunt: nos Capitolio arce intolumi, stantibus templis deorum, aedificare incensa piget? — 👫 hierher hat also diese Form außer dem Asyndeton nichts Eigen= bimlices; den besonderen Charakter erhält dieselbe erst dadurch, daß de Pramisse

2) mit in die Frage hineingezogen wird, und zwar Ameber ohne Verbindung mit dem Vorhergehenden, wie z. B. Liv. 17, 3, 15: Ex peregrinone patricius, deinde consul fiat: civis Romanus si sit ex plebe, praecisa consulatus spes erit? oder, ras das Gewöhnlichste ist, als Begründung oder Folgerung, mittelst in, an vero oder ergo (igitur) verknüpft. Daß in dieser Form contrarium besonders häusig an vero sich findet, hat in der rischerung der factischen Gewißheit und Unumstößlichkeit der Pränkle seinen Grund. Wir lassen von beiden Fällen Beispiele mit wirdingen Erläuterungen folgen:

a) an, an vero.\*) p. Sull. §. 32 um zu beweisen, i Ankläger Torquatus sich mit Unrecht als vindex coniuration werfe: An vero clarissimum virum generis vestri ac n nemo reprehendit, qui filium suum vita privavit, ut in firmaret imperium: tu rempublicam reprehendis, quae sticos hostes, ne ab iis ipsa necaretur, necavit? — T §. 90 (der Philosoph ist mit Wenigem zufrieden): An S Anacharsis potuit pro nihilo pecuniam ducere: nostrates sophi facere non poterunt? (facere statt des wiederholten v ducere.) — ibid. §. 104 (ber Weise barf nicht nach ber popularis trachten): An tibicines iique, qui fidibus utuntu non multitudinis arbitrio cantus numerosque moderanti sapiens multo arte maiore praeditus non, quid verissimu sed, quid velit vulgus, exquiret? — Orat. §. 31 (bie : dürfen nicht das Fehlerhafte und Alterthümliche der Attiker nach mollen): An victus hominum Atheniensium beneficio exc tuit, oratio non potuit? Hier würden wir sagen können: Ver wir denn den Athenern nur die Verfeinerung der Lebenswei nicht auch die Sprache? An und für sich könnte dies übersetzt w An victus hominum Atheniensium beneficio, non oratio potuit?, oder auch: An victus hominum — excoli potuit, non item? (Zumpt §. 730, b.) Das Erste aber würde eine gensatz ganz anderer Art involviren: ich meine die Lebensweise, die-Sprache, von der ich nicht reden will; das Zweite würs Argumentation, die eben auf der scharfen Markirung der Gege beruht, ein gut Theil der Kraft rauben. Es gilt demnach als ? daß jeder der beiden Sätze des contrarium sein eignes Prädica Wo von dieser Regel abgewichen ist, mussen wenigstens die E sätze vollständig und beutlich burchgeführt sein, wie z. B. Li 52, 4: An gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, pu sacra et Romanos deos in pace deseri placet?, ober bie F so furz sein, wie de Fin. V &. 91: An hoc (ut res a po parte appelletur) usquequaque, aliter in vita? S. Madv. St. Zu ben regelmäßigen Beispielen füge noch Orat. §. 109 (& will die Mannichfaltigkeit und Vielseitigkeit seiner Schriftstellerei fertigen): An ego Homero, Ennio, reliquis poetis et ma: tragicis concederem, ut, ne omnibus locis eadem content

<sup>\*)</sup> Deutsch: wäre wirklich, sollte wirklich u. s. w.

uterentur crebroque mutarent, nonnunquam etiam ad quotidimigenus sermonis accederent: ipse nunquam ab illa acerrima ontentione (operae forensis) discederem? - ibid. §. 144 (dignitatem docere artem dicendi habet): An quibus verbis sacroum alienatio fiat, docere honestum est, ut est (beachte den an und für sich überflüssigen Zusat): quibus ipsa sacra retineri desendique possint, non honestum est? Als ein Beispiel längerer Eatbildung möge folgendes de Fin. I &. 12 gelten (die Wichtigkeit dir vorliegenden philosophischen Frage de finibus bonorum soll bemonstrirt werben): An partus ancillae sitne in fructu habendus, disseretur inter principes civitatis, P. Scaevolam, M'. Manilium, ab iisque M. Brutus dissentiet, quod et acutum genus est et ad usus civium non inutile, nosque ea scripta reliquaque eiusdem generis et legimus libenter et legemus: haec, quae vitam omnem continent, neglegentur? Wie endlich selbst Anakoluthien mit dieser Form verbunden sein können, zeigen Tusc. V §. 45 und k. 73, deren Analysirung bei dem Auslegern zu suchen ist. Als misches Beispiel für diese Art des contrarium merke man sich Catil. I §. 3: Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat. An vero vir amplissimus P. Scipio, ponifer maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum reipublicae privatus interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules perferenus? Vergl. Halm zu d. St. Zu warnen ist übrigens, daß man ich nicht von Beispielen täuschen lasse, wie de Divin. I §. 84: Quid est igitur cur dubitandum sit, quin sint ea, quae disputavi, verissima, si ratio mecum facit, si eventa, si populi, si nationes, si Graeci, si barbari, si maiores etiam nostri, si denique hoc semper ita putatum est, si summi philosophi, si Poetae, si sapientissimi viri —? An dum bestiae loquantur exspectamus, hominum consentiente auctoritate contenti non sumus?, worin Stürenburg p. Arch. p. 161 1ste Ausg. soviel ichtig gesehen, daß die condicionalen Sätze sich an die erste Frage anschließen müssen; aber wenn er die Frage mit an für eine argumentatio ex contrario hält, irrt er sehr: beide Säte sind unum et idem: Sollen wir denn etwa warten, bis die Thiere reden, d. h. tit der allgemeinen Uebereinstimmung unter den Menschen uns nicht mügen lassen ?

b) Ergo (igitur) in der argumentatio ex contrario ist der §. 56. Seyssert, Scholae Latinae. I. — 3. Aust.

umgekehrte Fall von dem vorhergehenden, indem hier die Be führung vorangegangen sein muß, aus ber bann mit Rücksic die propositio in dieser bündigen Weise des contrarium gesch wird. Es versteht sich von selbst, daß dadurch der erste Sat Fragform mit hineingezogen wird, und darin mag es wohl Grund haben, daß gewöhnlich Ergo an der Spite dieser S form zu finden ist. Doch ist beshalb igitur nicht ausgeschl wenn auch nur selten gebraucht, wie z. B. Tusc. III §. 66: 7 igitur (es kam auf die scharfe Betonung von Timor an) e aegritudinem potuit repellere: ratio a sapiente viro non po Auch hier kann man den ruhigen Gang der Demonstration ve schlagenden Kraft des rhetorischen Enthymems unterscheiben, man mit dieser Form vergleicht de Nat. Deor. II §. 87: igitur convenit, signum aut tabulam pictam cum adspe: scire adhibitam esse artem, cumque procul cursum navig deris, non dubitare, quin id ratione atque arte moveatur, et solarium aut descriptum aut ex aqua contemplere, intelle declarari horas arte, non casu: mundum autem, qui et has artes et earum artifices et cuncta complectatur, consil rationis esse expertem putare? In solchen Stellen wird auch ein autem ober vero am Plate sein, bas in der stricten bes contrarium entweder, wie Catil. I §. 3, de Nat. Deo §. 17 nach der Auctorität des MSS. beseitigt ist, ober aus an zwingenden Gründen sich rechtfertigen laffen muß. Ginen solche kennt man z. B. deutlich de Nat. Deor. II §. 97: An, machinatione quadam moveri aliquid videmus, ut sphae ut horas, ut alia permulta, non dubitamus, quin illa o sint rationis: cum autem impetum caeli admirabili cum ce tate moveri vertique videamus —, dubitamus quin ea solum ratione fiant, sed etiam excellenti divinaque rationale Hier bildete kein einzelnes Wort den Gegensatz, sondern ein cum — videamus, der außerdem ohne autem leicht falsch bez werden konnte. Dies scheint auch der Grund de Fin. I §. 5 wesen zu sein: An "Utinam ne in nemore" nihilo minus legi quam hoc idem Graecum: quae autem de bene beatequé vendo a Platone disputata sunt, haec explicari non plac Latine? Es würde gewiß nicht autem stehen, hätte Cicero schrieben: haec, quae a Platone disputata sunt, explicari: placebit Latine? Als Regel für das contrarium muß also

asyndetische Fügung stehen bleiben. Wir kehren nach dieser Degression ju Ergo zurück, von dem wir nur einzelne Beispiele anführen wollen, um baran die Form zur Anschauung zu bringen. Tusc. I &. 31: Ergo arbores seret diligens agricola, quarum adspiciet bacam ipse nunquam: vir magnus leges, instituta, rempublicam non seret? - II §. 39: Ergo haec veteranus miles facere poterit, doctus vir sapiensque non poterit? - ibid. §. 41: Ergo hoc poterit,, Samnis, spurcus homo, vita illa dignu' locoque :: vir natus ad gloriam ullam partem animi tam mollem habebit, quam non meditatione et ratione corroboret? - p. Arch. §. 17: Ergo ille (Roscius) corporis motu tantum amorem sibi conciliarat a nobis omnibus: hos (nicht nos, was Halm für nöthig halt: der Gegensatz ist nur ein einfacher) animorum incredibiles motus celeritatem ingeniorum neglegemus? — ibid. §. 22: Ergo illum (Ennium), qui haec fecerat, Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem receperunt: nos hunc Heracliensem, multis civitatibus expetitum, in hac autem legibus constitutum, de nostra civitate eiciemus? — Orat. §. 171: Ergo Ennio licuit vetera contemnenti dicere: "Versibu, quos olim Fauni vatesque canebant :: mihi de antiquis eodem modo non licebit? — p. Sext. §. 33: Ergo hominis desperati et proditoris reipublicae casum lugebunt fortasse qui volent: civis florentissimi benevolentia bonorum et optime de salute patriae meriti periculum — lugere senatui non licebit? Statt des ein= iachen ergo kann auch eine Frage mit Quid ergo? eintreten, wie Tusc. II §. 34: Quid ergo? hoc pueri possunt, viri non poterunt? et mos valet, ratio non valebit?, mit der der Ton der Berwunderung geschärft ist.

Anmerkung. Statt der Fragsorm kann auch im contrarium, Die wir schon oben §. 50 in der subiectio gesehen haben,

c) eine ironische Wendung mit scilicet ober nisi forte iber credo gewählt werden. Liv. III, 19, 9. 10: Hoc est, tribuni, auxilium plebi ferre, inermem eam hosti trucidandam praebere. Scilicet, si quis vobis humillimus homo de vestra plebe, quam partem velut abruptam a cetero populo vestram patriam peculiaremque rempublicam fecistis, si quis ex his tomum suam obsessam a familia armata nuntiaret, ferendum axilium putaretis: Iupiter optimus maximus exulum atque savorum saeptus armis nulla ope humana dignus erat. S.

Weißenborn zu b. St. p. 33. 34. — Phil. I §. 19: Quid? quae promulgata est de tertia decuria, nonne omnes iudici leges Caesaris dissolvuntur? Nisi forte, si quid mem causa retulit in libellum, id numerabitur in actis et, que iniquum et inutile sit, defendetur: quod ad populum centu comitiis tulit, id in actis Caesaris non habebitur. S. M. Emendatt. p. 42. p. Arch. §. 10: Etenim cum medioc multis — civitatem in Graecia homines impertiebant, Recredo aut Locrenses —, quod scenicis artificibus largii lebant, id huic summa ingenii praedito gloria noluisse. §. 25: Sulla cum Hispanos donaret et Gallos, credo, petentem repudiasset.

§. 57. Wir haben nunmehr noch einige allgemeine Bemerkungen den Modus und das Tempus, sowie über die Wortstellus dem contrarium hinzuzufügen. Der Modus der Prämisse, r die zugestandene Thatsache enthält, braucht nicht nothwendig der dicativus zu sein; sie kann auch eine Annahme im Conjunctiv enthe an beren ethischer Richtigkeit aber kein Zweifel vorausgesetzt wie Liv. III, 19, 9. 10, wo nur das Imperfectum nuntiaret den gewöhnlichen Sprachgebrauch verstößt. Zu merken ist, di allgemeinen Erfahrungssätzen, welche das Präsens verlangen, i Tempus oft von dem Futurum des zweiten Sates attrahirt 1 wie §. 56, b in Tusc. I §. 31 seret und II §. 39 poterit. bas Futurum steht überall im Hauptsate b. h. dem Satze der Folger wenn vorausgesetzt wird, daß die Richtigkeit der Folgerung als unbedingte anerkannt werden wird; sehr fehlerhaft murde auch der Conjunctiv sein, da nicht gefragt wird, was sein könnte dus potentialis), sondern was sein muß; auch nicht der Berat! eine Frage zur Beschlußfassung (anogia), sondern dem Ur zur Folgerung vorgelegt wird. Der Conjunctiv, wo er in b Schlußform erscheint, kann also wieder nur der Ausbruck ber Indignation verbundenen Verwunderung sein. S. §. 51. 🧍 die Wortstellung betrifft, so kann dieselbe anaphorisch -Nägelsbachschen Sinne — ober hiastisch sein. Welchen Zwed inversio hat, kann man deutlich erkennen aus den oben angefüh Stellen p. Sull. §. 32 (§. 55, a) und Tusc. I §. 31 (§. 56, in beiden Fällen sollte die respublica, dort im Vergleich zu einzelnen Bürger, hier dem unbedeutenden Objecte des Ackerba gegenüber, als das Höhere und Wichtigere bezeichnet werden. T

jelben Grund wird man ohne Mühe Catil. I §. 3 (§. 55, a) und p. Arch. §. 22 (§. 56, b) wiedersinden: im letzteren Beispiele ist der Heracliensis als Bürger einer civitas foederata dem Rudinus, als Bürger einer nicht verbündeten Stadt, mit Nachdruck entgegengestellt. Haben beide Sätze ein gemeinsames Subject oder Object, so steht dieses entweder voraus, wie Tusc. II §. 39: Ergo hoc veteranus miles u. s. w. (§. 56, b) oder es wird nach dem Worte des Gegensatzes gestellt, wie de Nat. Deor. II §. 18: An cetera mundus habedit omnia, hoc unum, quod plurimi est, non habedit?

Nach dem Gesagten beurtheile man folgende Stellen aus Schülerarbeiten:

- 1) Sed quid ego longinqua commemoro? Ipsi abhinc paucis diebus hostes, qui multitudine vos superabant, vicistis. Quid? ignari, quantae essent hostium copiae, cum pro Cyri regno contendentes fortissime pugnaretis, nunc, cum vestra vita libertasque agatur, cognita hostium ignavia de salute vestra desperatis? (statt Ergo [Quid ergo?]) fortissime pugnastis, nunc desperatis?
- 2) Maiores nostri barbaros saepissime egregie vicerunt et nos, qui Graeco nomine digni nobis videmur, hostes timemus?
- 3) Igitur cum tum, cum pro Cyri regno pugnaretis, fortes viros vos praebueritis, nonne (f. §. 54, a) nunc, cum vestra salus agitur, multo vos acriores ad pugnandum esse oportet? Et quoniam illo tempore, quo quantus numerus hostium esset ignorastis, digna maioribus vestris fortitudine in aciem irruistis, nunc, cum cognitis hostibus, etsi numero multo superent, tamen eos impetum vestrum sustinere non posse compertum habeatis, timore afflicti et maiorum dissimiles illatam vobis iniuriam patiemini? (hat viel Ausmüchse, bie zu beschneiden sind).
- 4) Quid ego loquar de Cyri militum defectione, quos nonnulli vestrum desiderare mihi videntur. Nosne cum regis milites tanquam imbelles et ignavos contemnamus, illorum, qui
  in proelio ab istis copiis pulsi in fugam se converterunt, discessum queramur? (statt An contemnimus, queremur?)

Man laffe Enthymeme bilden aus folgenden Sätzen:

1) Es wäre sonderbar, wenn es zur Schande gereichte, sich mit Eeibe nicht vertheidigen zu können, und keine Schande wäre, der Rede es nicht zu vermögen, da auf dieser doch eher ein eigenthümlicher Vorzug des Menschen beruht, als auf dem Gebr der Glieder.

- 2) Selbst der Körper, der doch nur aus vergänglichem (besteht, hält sich nach dem Tode noch längere Zeit, und die (deren göttliche Kraft wir wenigstens nicht leugnen können, solli der Trennung vom Körper in nichts zerstieben?
- 3) Als Verbannte haben wir gekämpft, um in die He zurückzukehren, und nun, da wir zurückgekehrt sind, sollten wir selbst aus derselben verbannen, um nicht kämpfen zu müssen?
- 4) Selbst Thiere können durch Kunst dis zum täuschenden ( bilde des menschlichen Geistes abgerichtet werden, und das vern begabte Geschöpf, der Mensch, sollte seine Natur nicht bezw können? (An bestiae et animalia bruta hominum prudent quandam rationis similitudinem virtutisque imaginem infor possunt: homines ipsi ratione praediti naturam non pote vincere?)
- §. 58. Wenn unter apagogischer Beweisart überhaupt diejenige standen wird, die auf der Negation des Gegentheiles beruht, s hören zu berselben außer den Fragen quid enim? (§. 48), ergo? quid igitur? (§. 49) und an (§. 51-57), ganz besonder ironischen Wendungen mit nisi und quasi, von denen das erste Ausnahmefall sett, bessen Annahme die aufgestellte Behauptung stoßen würde, wenn er nicht eben ironisch wäre und gerade durch Form die Absurdität der Annahme recht fühlbar machte; das zu quasi, schiebt der fremden Behauptung eine Vorstellung u die an sich unhaltbar ist, und dient somit zur Berichtigung Widerlegung derselben. Zemehr das an sich Unhaltbare und mögliche versichert wird, desto deutlicher wird die Jronie, daher Partikeln gewöhnlich noch vero (wirklich, alles Ernstes) zu nehmen; zu nisi kann außerdem forte (vielleicht, etwa) tr indem man das als Vermuthung ausspricht, bessen Gegen nur zu gewisse Wahrheit ist; vor quasi steht häufig proinde, bai Ibentität des Irrthums im Kopfe des Gegners und auf Zunge des sprechenden Redners noch entschiedener zu erkennen! (gerade als wenn ober als ob). Der Grund, warum dieses nisi nur der Indicativ, auf dieses quasi nur der Conjur Präsentis oder Perfecti folgen kann, wie die Grammatiken leh wird nunmehr aus der eigenthümlichen ironischen Kraft der A tikeln einleuchtender werden.

1) nisi, nisi forte, nisi vero.

Das einfache nisi, das Zumpt &. 526 unerwähnt läßt, findet jich so z. B. p. Rosc. Am. §. 131: Selbst Jupiter, bessen Macht wir alles Gute verdanken, kann den schädlichen und verderblichen Birkungen der Elemente oft nicht gebieten: wie sollte es zu verwundern sein, daß Sulla bei seiner heilsamen Staatsregierung einzelnen Bösen nicht habe wehren können? nisi hoc mirum est, quod vis divina assequi non possit, si id mens humana adepta non sit. Da der Sinn dieser Form immer ein negativer ist, so erklärt es sich, wenn nach dubitamus in derselben quin folgt, wie de Nat. Deor. II §. 158: Hominum igitur causa eas rerum copias comparatas esse fatendum est: nisi forte tanta ubertas et varietas pomorum eorumque iucundus non gustatus solum sed odoratus etiam et adspectus dubitationem adfert, quin hominibus solis ea natura donaverit. — Cat. M. §. 17. 18: Non viribus — res magnae geruntur, sed consilio, auctoritate sententia, quibus non modo non orbari, sed etiam augeri senectus solet. Nisi forte ego vobis — cessare nunc videor, cum bella non gero. Man sieht, wie hier ohne den ironischen Anstrich ohne Weiteres die Frage mit an eintreten könnte. Zu nisi vero vergl. p. Mil. §. 14: Non est enim illa defensio contra vim unquam optanda, sed nunnunquam est necessaria. Nisi vero aut ille dies, quo Tib. Gracchus est caesus, aut ille, quo Gaius, aut arma Suturnini etiamsi e republica oppressa rempublicam tamen non vulnerarunt (so ist die Stelle von mir verbestert). Es war eine sehr irrthümliche Vorstellung Roth's zu Tacit. Agric. p. 256, daß p. Mil. §. 19 vor den Worten: Nisi vero, quia perfecta res non est, non fuit punienda ein Gebanke, wie o rem nefandam! zu ergänzen sei, der seine Widerlegung schon durch halm z. d. St. gefunden hat. Daß übrigens in dieser Form der Inbicativus als der der Fronie entsprechende Modus nothwendig sei, lehren die Grammatiken.

2) quasi, quasi vero, proinde quasi.

de Fin. II §. 70: At negat Epicurus quemquam, qui honeste non vivat, iucunde posse vivere. Gegen diesen Einwurf sich richtend antwortet Cicero: Quasi ego id curem, quid ille aiat aut neget, b. h. mit baaren Worten: beine Voraussetzung, als ümmerte ich mich u. s. w., ist lächerlich und bein Einwurf deshalb richtssagend. Aehnl. in Vatin. §. 7: At enim dixisti non mea,

sed reipublicae causa homines de meo reditu laborasse. Q vero quisquam vir excellenti animo in rempublicam ingre optabilius quidquam arbitretur, quam se a suis civibus publicae causa diligi. Man sieht, ba ber Sinn ber Form neg ist, daß nur dem entsprechende Pronomina, wie quisquam, ul folgen können. Tusc. III §. 72: Laudant eos, qui aequo an moriantur; qui alterius mortem aequo animo ferant, eos pu vituperandos. Quasi fieri ullo modo possit, ut quisquam | alterum diligat quam se. Weitere Beispiele zu quasi vero s. Tischer Tusc. I &. 50. Zu proinde quasi (nur dies ist die rich Form, nicht perinde quasi. Zumpt Verr. I, 38, 98) vergl. Ti I §. 86: Metelli sperat cibi quisque fortunam: proinde qu aut plures fortunati sint quam infelices aut certi quidqu sit in rebus humanis aut sperare sit prudentius quam time Beide Formen sind verbunden p. Mil. &. 17: Intersit inter vi dignitatem summorum atque infimorum: mors quidem ill per scelus iisdem et poenis teneatur et legibus. Nisi fo magis erit parricida, si qui consularem patrem, quam si q humilem necaverit, aut eo mors atrocior erit P. Clodii, qu is in monumentis maiorum suorum sit interfectus — hoc en ab istis saepe dicitur —, proinde quasi Appius ille Caecus via muniverit, non qua populus uteretur, sed ubi impune post sui latrocinarentur. Ebenso ibid. §. 19, wo auf die Wor Nisi vero, quia perfecta res non est, non fuit punienda! Wiberlegung folgt: proinde quasi exitus rerum, non hominu consilia legibus vindicentur, unb §. 84: Nisi forte iccirco no putant (esse vim divinam in hoc tanto naturae motu), qu non apparet nec cernitur, proinde quasi nostram ipsam men — videre possimus. Wenn mit der untergeschobenen falschen Vo stellung die richtige verbessernd verbunden werden soll, so steht a Formel der correctio ac (et) non d. h. und nicht vielmeh fasse ich dagegen beides als geraden Gegensatz (und nicht) so ste bas einfache non, wie gegen die einseitige Auffassung Matthiä's 1 Rosc. Amer. §. 92: Quasi nunc id agatur, quis ex tanta mult tudine occiderit ac non hoc quaeratur u. s. m. schon San Tursell. I p. 474. 475 gezeigt hat. Außer bem oben angeführte Beispiele aus p. Mil. &. 19 vergl. ad Fam. III, 7, 3: Quasi ver ad cognoscendum ego ad illos, non illi ad me venire debuerint Man sieht, wie alsbann die Gegensätze scharf aneinander gerückt seit

mussen. Im Deutschen schieben wir vor diesen Formen öfters einen wllen Satz ein: das klingt gerade so, der im Lat. unnöthig ist.

Aus der Bedeutung des Gegensatzes für die Beweisführung hat §. 59.

## disiunctio

ju erklären, beren dialektische Schemata von Cicero Topic. §. 56 is angegeben werben: Aut hoc aut illud: hoc autem: non igitur illud. Itemque: Aut hoc aut illud: non autem hoc: illud Eine durchgeführte Argumentation mittelst eines solchen disjunctiven Syllogismus findet man z. B. Phil. II §. 31, wo Eicero den Antonius überführen will, daß er, Antonius, die Mörder bes Casar nicht für strafbare Verbrecher, sondern für ehrenwerthe Kefreier des Vaterlandes halte: Ego — nego quidquam esse medium: confiteor, eos, nisi liberatores populi Romani conservatoresque reipublicae sint, plus quam sicarios — esse. Tu, homo sapiens et considerate, quid dicis (wie nennst bu sie)? Si parricidas: cur honoris causa a te sunt et in hoc ordine et apud populum Romanum semper appellati? cur u. s. m. Non igitur homicidas. Sequitur ut liberatores tuo iudicio sint, quandoquidem tertium nihil potest esse. Quid est? num conturbo te? Non enim fortasse satis quae diiunctius dicuntur intelleges; sed tamen haec summa est conclusionis meae: quoniam scelere a te liberati sunt, ab eodem te amplissimis praemis dignissimos iudicatos. — Diese Form wird aber öfters in der Weise verkürzt, daß blos die beiden Gegensätze mit aut — aut einander gegenübergestellt und die Vermittelung des Schlusses dem Hörer ober Leser überlassen wird. Wenn der alte Fabius dem in seine Provinz abgehenden Aemilius Paullus die Nothwendigkeit einer Rieberlage bemonstriren will, sobald ber College besselben, C. Terentius Barro, augenblicklich in einen Kampf mit Hannibal sich einlasse, so igt er nicht: "Die Nieberlage wird alsdann schlimmer sein, als die am Trasimenischen See: denn ich kenne die Art des Krieges und den keind ganz genau"; sondern statt dessen disjunctiv: Si hic (Terentius), quod facturum se denuntiat, extemplo pugnaverit, aut ego rem militarem, belli hoc genus, hostem hunc ignoro, aut nobilior alius Trasimeno locus nostris cladibus erit. Was ist sier geschehen? Der Grund, auf den die Behauptung fußt, sollte als ur einzige Ausnahmefall, unter dem dieselbe ausgeschlossen ist, mit dei, wie in dem aus Phil. II &. 31 angeführten Beispiele, dem

Hauptsake subordinirt sein; nisi rem militarem ignoro, not alius — locus erit; statt bessen ist mit aut — aut coordinirs so die Gegensätze schärfer einander gegenüber zu stellen; der S aber: non autem illud: igitur hoc der Vermittelung des H. überlassen worden. Umgekehrt ist die Folgerung Academ. II § Aut quidquid igitur eodem modo concluditur, probabitis, ars ista nulla est, wo zu schließen: non est autem hoc: ig illud. Der zu begründende Sat ist hier deutlich durch das Futi bezeichnet; schwieriger zu erkennen ist die Form p. Mil. S. Cicero beschwört die Richter, die ihm erwiesenen Wohlthaten i die Erhaltung Milo's zu vermehren, weil diese sonst (dies is ächteste deutsche Form für die disiunctio) mit Milo's Unters ebenfalls zu Grunde gehen würden. Dies heißt in der Form disjunctiven Enthymems: vosque obsecro, iudices, ut vestra neficia, quae in me contulistis, aut in huius salute auge aut in eiusdem exitio occasura esse videatis, offenbar s. 1 ut — augeatis, nisi — occasura esse videbitis ober ne deatis. Diese Form der latein. Coordination ist erörtert von gelsbach Lat. Stil. p. 450. 2. Ausg. Vergl. auch Wichert Still. p. 90. 91. [Was Nägelsbach von ber sogenannten c iunctionum negantia p. 451 auf Grund ber Osenbrüggenschen mertung zu p. Mil. §. 84: neque in his corporibus atque hac imbecillitate nostra inest quiddam, quod vigeat et sent non inest in hoc tanto — naturae motu sagt, stimmt nicht der Definition dieses Syllogismus, die Cicero Topic. §. 57 giel Mit der disiunctio verwandt ist die

## complexio

(griech. διλήμματον. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 87). Complex est, sagt Cic. de Invent. I §. 45, in qua, utrum concesseris, prehenditur, hoc modo: si improbus est, cur uteris? sin plus, cur accusas? Der Auct. ad. Her. IV, 40, 52 neunt divisio: s. Ranser z. St. und Hall zu Cic. Divin. §. 45. Hon sind die Beispiele sehr häusig. Brut. §. 285: Quem igit (Atticorum) imitaris? Si aliquem, ceteri ergo Attice non dic bant; si omnes, qui potes, cum sint ipsi dissimillimi inter so Phil. II §. 56: Restituebat multos calamitosos (Antonius In iis patrui nulla mentio. Si severus, cur non in omnes? misericors, cur non in suos? — ibid. §. 100: Unde ista (act

Caesaris) erumpunt? quo auctore proferuntur? Si sunt falsa, eu probantur? si vera, cur veneunt? — Mehr giebt Jordan pro Caecin. §. 3. p. 145. 146, ber zugleich nachweist, daß in diesen buzen und schlagenden Gegensätzen auch si — si, nicht bloß si — sin, zu sinden ist. Bekannt ist, wie dieses διλήμματον ohne die ihlagende Kraft der incisa sich in eine Periode mit sive — sive mwandelt, in welcher jedes sive den Vordersatzu einem besonderen Nachsatz bildet, wie z. B. de Fin. I §. 3: Sive ad sapientiam perveniri potest, non petenda solum nobis ea, sed fruenda etiam est; sive hoc difficile est, tamen nec modus est ullus investigandi veri, nisi inveneris, et quaerendi desatigatio turpis est. Das Nöthige hierüber, auch für die Uebersetung dieses Dilemma metulschen, geben die Grammatiker, z. B. Madvig Gramm. §. 458.

Die britte hierher gehörige Form, die enumeratio, führen wir nur der Bollständigkeit wegen an. Enumeratio est, sagt Cic. de Inv. l. l., in qua pluribus redus expositis et ceteris insirmatis una reliqua necessario consirmatur, hoc pacto: Necesse est aut inimicitiarum causa ab hoc esse occisum, auc metus, aut alicuius amici gratia, aut, si horum nihil est, ab hoc non esse occisum; nam sine causa malesicium susceptum esse non potest. Sed neque inimicitiae sucrunt, nec metus ullus, nec spes ex morte illius alicuius commodi, neque ad amicum huius aliquem mors illius pertinebat. Relinquitur igitur, ut ab hoc non sit occisus. Dieselbe heißt auch expeditio. S. Ern. Lex. Techn. Lat. p. 155.

Im Bisherigen haben wir nur einzelne Formen der wider-§. 60. legenden Enthymeme kennen gelernt, jetzt kommen wir zu der Liderlegung selbst, als eigenthümlicher Form der argumentatio. In Reden, in denen man es mit einem bestimmten Gegner zu thun hat, ist die resutatio von der Nothwendigkeit geboten; in Abhandlungen dagegen, die vermöge ihrer Natur eine disputatio in utramque partem zulassen, wählt man entweder von vornherein die Form der Apologie, wie z. B. im Cato Maior, oder man sucht doch bald durch die Wiberlegung von Einwürsen, die man einen Gegner machen läßt oder im Sinne dessellen sich selbst macht, in die gerade Form der prodatio Abwechselung und durch die dadurch bewirkte imitatio sermonis Leden zu bringen. Gehe ich von einem bestimmten Gegner, segen welchen die disputatio gerichtet ist, aus, wie z. B. Orat. h 168—173 in der Bertheidigung der numerosa oratio gegen die

Bertreter bes Alten, ober Brut. Cap. 82—84 in der Widerlider stillen, oder de Logg. III Cap. 10. 11 in der theidigung der tribunicia potostas gegen die Angriffe des Qu Cicoro, sowie an vielen Stellen der philosophischen Schrifter denen einzelne Lehren oder Systeme bestimmter Philosophen best werden: so können natürlich zur Einführung der Behaupti der Gegner dieselben Formen gewählt werden, wie in der refu wirklicher Reden. Es werden nämlich die gegnerischen Sätze Hingestellt und zwar in directer oder referirender, in mittelter oder unvermittelter Form. Man vergleiche folgende Fo mit einander:

- 1) Brut. §. 287: "Atticorum similes esse volumus", Héois eorum, qui se Atticos volunt.
- 2) Orat. §. 169: Nominibus veterum gloriantur, was verschieden ist von einer Form, wie z. B. Phil. II § Auguratus petitionem mihi te concessisse dixisti.
- 3) Brut. §. 285: Atticos, inquit, volo imitari. (Ausgal punkt ber disputatio.)
- 4) Orat. §. 168: "Non erat hoc apud antiquos." (Fui mentalsatz ber Gegner bes Rhythmus.)

Bon dieser thetischen Form ist wohl zu unterscheiben Schema der occupatio oder anteoccupatio (Orat. §. 138: ut a occupet, quod videat opponi. — de Orat. III §. 205, gri πρόληψις oder προκατάληψις. S. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 1. Spengel zu Anaximen. Rhet. ad Alex. 18 p. 177. — Iul. Rus IV p. 270 ed. Ruhnk. nennt es ανθυποφορά, figura sententi qua adversariorum nobis sententias ac dicta proponimus substituimus, in hoc tantum, ut illis respondeatur). Hier will man dem von anderer Seite zu erwartenden Einwurf zuw tommen, den man sich selbst macht oder sich machen läßt, um i sogleich zu widerlegen. Die Formen, mit denen ein selbst gemacht Einwurf eingeführt wird, sind:

1) mit at, at enim (seltener at vero, at credo). Die Partil at giebt den Einwurf als geraden durch sich selbst zu erkenne und der Zusammenhang lehrt überall deutlich, ob es der Einwuist, den der Redende einem Anderen aus seinem, oder sich selbst and dem Sinne des Gegners macht. Insosern ist jeder weitere Zusal wie wir ihn im Deutschen zu unserem vieldeutigen Aber zu mache genöthigt sind, wie: wird man sagen oder einwenden, unnü

md sehlerhaft. Schüler schreiben nur zu gern: At dicet aliquis der At, inquies\*), und Aehnliches, verführt durch Stellen, wie Phil. II §. 3: At enim te in disciplinam meam tradideras sum ita dixisti), und noch täuschender in Vatin. §. 7: At enim dixisti non mea, sed reipublicae causa homines de meo reditu aborasse, in denen es darauf ankam, den Einwurf, den sich der kwenbe macht, als einen burch eine wirklich ausgesprochene Behaup= ung des Gegners veranlaßten zu bezeichnen. Vergl. de Fin. IV §40: At enim dicitis virtutem non posse constitui, si ea, quae extra virtutem sint, ad beate vivendum pertineant. de Nat. Deor. II §. 113: At has leviores dicis voluptates, mit Schömanns Im. Auch Wendungen, wie At etiam sunt, qui dicant, z. B. Cat. II 12, dürfen aus bemselben Grunde nicht mit At dicet aliquis urglichen werden. In der Regel ist der Einwurf eine bloße Supposition. — At enim, das in dieser Form der occupatio besonders häufig ist, wird gewöhnlich so erklärt, daß at den Einwurf und min den Grund desselben bezeichne: allein du irrst, denn (Nä= gelsbach Stil. p. 546. Weißenborn Liv. III, 68, 3, p. 115), oder: dagegen ist etwas einzuwenden, nämlich (Tischer Tusc. V §. 47); aber beide Arten der Erklärung scheinen mir mit dem sonstigen Wesen der Ellipse unvereindar: mit enim soll nur zu er= lennen gegeben werden, daß ein Recht zum Einwande vorliege, daß er natürlich sei, wie mit dem deutschen ja. At enim vero vereinigt lagt Livius. S. Weißenborn IV, 4, 1. Credo giebt bem Einwurf einen ironischen Anstrich, womit das Unwahrscheinliche desselben schon

<sup>\*)</sup> Anm. So schreibt ber Auct. ad Her. IV, 4, 6: At hoc ipsum disticile est, inquiunt, eligere de multis; doch lassen Paris. 7696 und Bamberg. at aus. Richtig steht at, inquis oder inquit, in einem copirten Gespräch ad attic. VII, 9, 3, um den Wechsel der Personen zu bezeichnen; sonst ist es falsche tesart wie Parad. V §. 36: At sumus, inquit, civitatis principes, wo at andere et) aus der Endsilbe des vorhergehenden Wortes delectant, entstanden ist. Eine Stelle eigenthümlicher Art ist de Ossic. III §. 97, wo Cicero das stispiel des Ulysses erwähnt, der nach den dramatischen Dichtern simulatione usaniae militiam subtersugit und dagegen von seinem moralischen Standpunkte dimerst: Nost honestum consilium. At utile, ut aliquis fortasse dixerit, regnare et Ithacae vivere otiose. Ossendar ist zu interpungiren: Non honestum consilium, at utile, ut aliquis fortasse dixerit u. s. w., so daß also uch die Worte non honestum consilium zu den Worten der fremden Bemerkung spogen werden, auf welche die Antwort Cicero's mit den Worten solgt: Ego fao u. s. w.

von vornherein angebeutet wird, wie p. Deiot. §. 16: At, crehaec homo inconsultus et temerarius non videbat (frei — At vero endlich kann nur in einem gesteigerten Einwurf si wie Phil. II §. 38: At vero Cn. Pompeii voluntatem alienabat oratio mea, nachbem der erste Einwurf wegen der ce Pompeii im Allgemeinen zurückgewiesen war. Wie der Redend Einwurf aus dem Sinne des Gegners sich selbst macht, lassen nat lich diesenigen Fälle deutlich erkennen, in denen die Person Redenden oder des Gegners vorkommt, wie oden Phil. II { Postea, inquies, meis armis cessit toga. — idid. §. 21 ego (Cicero) suasi; und gleich nachher ebenso: At laetatus shier darf es also niemals heißen: At suasisti oder laetatus weil dies nur auf die Person des Gegners gehen könnte, gleic ob als Einwurf oder als Angriff von Seiten des Kedners.

2) Insofern der Redende gewohnt ist, den zu erwartenden wurf des Gegners zu dem seinigen zu machen, kann er dense ohne alle äußere Andeutung mit der übrigen Darstellung so gesc verweben, daß oft nur die folgende Widerlegung ben Schlüffel Verständniß giebt. Man hat sich dadurch zu der irrthümlichen hauptung verleiten lassen, daß der Einwurf mit Partikeln wie und vero eingeführt werde, die doch nur logische Bindemittel Sätze sind. Man könnte ebenso richtig sagen, igitur führe ben & wurf ein, wie Tusc. I §. 67: Ubi igitur aut qualis ista men mo die Gegenfrage: Ubi tua aut qualis? zeigt, daß die erste dem Sinne eines Gegners gethan ist. Vergl. p. Sest. §. 61: ( igitur rogationi paruit?, worauf eine ironische Entgegnung Quasi vero folgt. Bergl. Parad. V § 38: Nonne igitur st ista festiva? — Sunt: nam nos quoque oculos conditos hal mus; sed obsecro te etqs. Nicht anders ist es Tusc. V §. 7 Dolorem vero sapiens extimescet; hiermit hat Cicero die The der Gegner zu der seinigen gemacht und diese in Gegensatz (ver gestellt zu seiner vorher ausgesprochenen Forderung an die Perip tetiker, daß diese ihre drei genera bonorum behalten, aber t virtus et sapientia doch einen Einfluß zuschreiben sollten, vermö dessen der sapiens auch ohne bona corporis et bona externa nic blos beatus, sondern auch beatissimus wäre. Ebenso findet si

<sup>\*)</sup> At, credo, ist herzustellen ad Fam. IV, 5, 3 (s. Lachmann zu Lucre p. 282, wo es mit an credo, einer an sich unmöglichen Wortverbindung, ver wechselt war).

H, wenn das Vorhergehende abgebrochen werden soll, wie p. Mil. 159: Sed quaestiones urgent Milonem, quae sunt habitaet in atrio libertatis, worauf die Widerlegung in Fragform kt. — Liv. V, 53, 1: Sed (doch) res ipsa cogit (sagt ihr) istam incendiis ruinisque relinquere urbem et ad integramia Veios migrare, worauf die Antwort mit autem. Man kt, wie diese Formen der Isasce 2. oder 4. entsprechen und die injunction nur den logischen Zusammenhang dieser Sähe mit dem Ichergehenden vermittelt. Ein wirklicher Einwurf, der keine Isasce mit, muß nothwendig mit at eingeführt sein und kann selbstständig, h. dhne äußeres Einführungsmittel, nur in dialogischer Form wireten. Selbst die obengenannten Beispiele aus Tusc. I §. 67 mb p. Sest. §. 61 möchten eher zu der percontatio (§. 46) als ur occupatio zu rechnen sein, da die dialogische Form daselbst duch nichts indicirt ist.

Der Einwurf bagegen, ben man sich machen läßt, wird §. 61. 215 solcher entweder an bestimmten Rebensarten, mit benen er einsgrührt ist, oder an einer eingeschobenen Berbalform von inquam, immer natürlich mit directer Rede, erkannt. Hier ist das Verhält=niß der Personen ein umgekehrtes von dem im selbstgemachten Einwus. Tempus und Modus des einführenden Verdum können verzischen sein, je nachdem der Einwurf auf eine durch die Sache Nieden sein, je nachdem der Einwurf auf eine durch die Sache Nieden und nothwendige, oder erst mögliche und zufällig veranlaßte Vehauptung des Gegners sich gründet. Im ersteren Falle, der auch sine sactische Thatsache zur Voraussehung haben kann, steht das Präsens; der letztere ist durch das Futurum oder den modus potentialis deutlich zu erkennen gegeben. Nur dieser kann genau Inommen zur occupatio gerechnet werden, während das Präsens den Einwurf zur Isoses stempelt.

1) Wenbungen, welche ben fremben Einwurf einführen: Dices: quid postea, si Romae assiduus fui? Respondebo: At ego omnino non fui. p. Rosc. Amer. §. 94. — Fortasse dices: quid ergo? haec in te sunt omnia? — Utinam quidem essent! verum tamen ut esse possent, magno studio mihi est a pueritia elaboratum. in Caecil. §. 40.

Dices samiliaritatem tibi suisse cum Q. Maximo. — Praeclara desensio sacinoris tui. in Vat. §. 28. (Fehlerhaft mare Tu (zum Gegner gewendet) fortasse dices.

Quaeres a nobis, Grati, cur tantopere hoc homine del mur. Qua suppeditat nobis, ubi et animus ex ho rensi strepitu reficiatur et aures convicio defessae quiescant. p. Arch. §. 12. — Quaeres, placeatne pulvinar esse, fastigium, flaminem. — Mihi vero istorum placet; sed tu qui acta Caesaris defendis, potes dicere, cur alia defendas, alia non cures? Phi §. 111.

Dicet aliquis\*): quid? tu ista permagno aestimas? vero ad meam rationem usumque meum non aest verum tamen a vobis ita arbitror spectari opor quanti haec eorum iudicio, qui studiosi sunt harun rum, aestimentur. Verr. IV §. 13. - Dicet alignment noli isto modo agere cum Verre; noli eius facta ad tiquae religionis rationem exquirere —. Sic agam quid venale habuit Heius, si id, quanti aestimabat, t vendidit, desino quaerere, cur emeris. ibid. §. 10 Dicet aliquis: quid ergo?\*\*) tu Epicurum existim ista voluisse aut libidinosas fuisse eius sententias ? Ego vero minime: video enim ab eo multa dici sev multa praeclare; itaque, ut saepe dixi, de acun agitur eius, non de moribus. Tusc. III §. 46. Dass wird auch eingeschoben, wie Tusc. III §. 55: Quid e opus est, dicet aliquis, ratione aut omnino consolati illa? Ebenso quaeret aliquis, quaeret aliquis forta mie in Verr. V §. 180.

Dicet quispiam. Verr. III §. 111: Iniquum me esse di quispiam, qui ex lucri magnitudine coniecturam faci furti atque praedae. — Quid? si doceo u. s. w.? Dicet fortasse quispiam ist eingeschoben p. Sull. §. Quid ergo? hoc tibi sumis, dicet fortasse quispiam, quia tu desendis, innocens iudicetur? — Ego vero n modo mihi nihil assumo, in quo quispiam repugnet, s etiam, si quid ab omnibus conceditur, id reddo ac mitto. — p. Arch. §. 15: Quaeret quispiam: quid? i ipsi summi viri — istane doctrina eruditi fuerunt?

<sup>\*)</sup> Spätere, wie Quintilian und Plinius, ziehen den Conjunctiv dicat vi \*\*) So nämlich, und nicht, wie es geschieht: Quid? ergo — ist überall interpungiren gegen die unbegründete Bemerkung Görenzens de Fin, p. 12

Difficile est hoc de omnibus confirmare, sed tamen est certum, quod respondeam.

Dixerit quis. de Offic. III §. 76: Non igitur faciat, dixerit quis\*), quod utile sit, quod expediat? — Immo intellegat nihil nec expedire nec utile esse, quod sit iniustum.

Forsitan quispiam dixerit: Nonne igitur sapiens, si fame ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri, homini ad nullam rem utili? Minime vero. de Offic. III §. 29. — Forsitan quaeratis, qui iste terror sit. — Quod adhuc vos ignorare non mirum est, propterea quod consulto ab accusatoribus eius rei, quae conflavit hoc iudicium, mentio facta non est. p. Rosc. Amer. §. 5. — Fortasse dixerit quispiam steht Cat. M. §. 8, aber nicht im geraben Einmurfe (Sed fortasse dixerit quispiam).

Requiretur fortasse nunc, quemadmodum reliquum possit magnum esse bellum. — Cognoscite, Quirites, non enim hoc sine causa quaeri videtur. de imp. Cn. Pomp. §. 22.

Occurit, im Sinne von obicitur. Nunc persequar cetera. Nam occurrit illud: Igitur ne Clodius quidem de insidiis cogitavit, quoniam fuit in Albano mansurus. — Si quidem exiturus ad caedem e villa non fuisset. p. Mil. §. 48. — Ex qua mea disputatione forsitan occurrat illud, si paene innumerabiles sint quasi formae figuraeque dicendi —, non posse ea, quae inter se discrepant, iisdem praeceptis formari. — Quod non est ita. de Orat. III §. 34. 35. Rein referirender Natur ist: Occurritur autem nobis et quidem a doctis et eruditis quaerentibus, satisne constanter facere videamur, qui etqs. - Quibus vellem satis cognita esset nostra sententia. de Offic. II §. 7. [Man hat sich namentlich vor obicere in bem Sinne von einwenden zu hüten: dies heißt nur zum Vorwurf machen, wie z. B. ad Attic. I, 16, 10: Obicis mihi me ad Baias fuisse. Wie bagegen contra dicere, opponere zur Einführung eines wirklich gemachten Einwurfs gebraucht werden können, barüber s. unsere Progymnasnata p. 76.]

<sup>\*)</sup> Auct. ad Her. IV, 3, 5 schiebt so aliquis inquiat ein.

Seyssert, Scholae Latinae. I. - 3. Aufl.

Hic quaerat quispiam, cuiusnam causa tantarum remolitio facta sit: arborumne et herbarum? — requidem absurdum est. — An bestiarum? — Nihilo babilius, deos mutorum et nihil intellegentium tantum laborasse. — Quorum igitur causa quis deffectum esse mundum? — Eorum scilicet animan quae ratione utuntur. de N. Deor. II §. 133.

Hic mihi afferunt mediocritates (also mit einfachem C nicht mit Accus. c. Infinit.). — Quae si naturales quid opus est consolatione? Tusc. III §. 74. mihi etiam Q. Fusius — pacis commoda commen - Quasi vero, si laudanda pax esset, ego id a commode facere non possem. Phil. VIII §. 11. tu tabellas desideras Heracliensium publicas, quas It bello incenso tabulario interisse scimus omnes. ( von Hand Tursell. III p. 80 als Frage gefaßt.) p. A §. 8. — Außerbem Verr. V §. 57: Hic mihi etiam debit mentionem facere Mamertinae laudationis! in quam multa sint vulnera, quis est vestrum quin inte gat? — ibid. §. 136: Hic tu etiam dicere audebis: in iudicibus ille familiaris meus, est paternus am ille! — Non, ut quisque maxime est, quocum tibi quid sit, ita te in huiuscemodi crimine maxime pudet? Man sieht, daß biese Einführungsform meist etwas Faktisches basirt ist; der Inhalt des kic aber, well das beutsche nun, nun noch am nächsten kommt, ist vi indignatio und nicht viel verschieden von und boch, tr dem; dieser Affect der indignatio soll durch den Zusatz ethischen Dativus mihi noch geschärft werden.

Aus den angeführten Beispielen wird man zunächst ersehen, es in den Wendungen Dices, Quaeres u. s. w. von dem T der Stelle abhängt, ob die lebhaftere Form der directen Frage, t die ruhigere der indirecten zu wählen sei. Wir haben die Stellsoweit es nöthig war, vollständig ausgeschrieben, um auf die der Widerlegung vorläusig aufmerksam zu machen, von der unten im Zusammenhange sprechen werden. — Es folgt nun

2) inquam. Hier ist zunächst der Gebrauch der dritten Person inquit s
jeden unbestimmten dritten Gegner (man) zu merken, wie 3.

hise. I §. 93: Nondum gustaverat, inquit, vitae suavitatem, s Einwurf eines der Epikureer, die ante tempus mori miserum we putant. So folgt selbst nach vorausgegangenem Plural: Micorum similes esse volumus kurz nachher in einem Einwurf: Aucydidem, inquit, imitamur. Brut. §. 287. Mehr hierüber sieh ki Halm Divin. §. 51, Verr. V §. 148; Bentley zu Horat. Em. I, 4, 78 und Gronov zu Liv. XXXIV, 3, 9. Indessen gewieht das gewöhnlich nur dann bei Cicero, wenn er eine bestimmte klasse von Leuten bekämpft, die durch ein Individuum vertreten ist, nie in der genannten Stelle Tusc. I §. 93 die Epikureer durch hitur, in der zweiten Brut. §. 287 die Attiker durch Calvus (S. dead. II §. 60). Durch das Präsens selbst ist der Einwurf als isiher bezeichnet, der gemacht zu werden pflegt; den möglichen Eindur dessen, mit dem man spricht, oder jedes vorgestellten Gegners, Tihrt das Futurum inquies ein, wie Tusc. II §. 48: Quonam modo? inquies. — Vel ut dominus servo vel ut imperator militi. - p. Rosc. Amer. §. 46: Quid ad istas ineptias abis? inquies. — Quasi vero mihi difficile sit quamvis multos nominatim proferre u. f. w. — p. Lig. §. 12: Ego vero istud non Postulo, inquies. — Ita mehercule existimo, Tubero —, sed parum attenditis. — de Div. II §. 114: Quid? inquies, remex lle de classe Coponii nonne ea praedixit, quae facta sunt? Erwoben mit der übrigen Darstellung ist der Einwurf ad Attic. III, 11, 4: Cur igitur, inquis, remansimus?

Bu ben beiben genannten Arten ber occupatio, die wir als §. 62.

die directen Formen derselben bezeichnen können, kommt noch als

die directen Formen derselben bezeichnen können, kommt noch als

die eine indirecte, die, je nachdem der zu beseitigende Einwurf

dauf eine gegebene oder eine mögliche Behauptung stützt, mit quod

der si eingeführt und unter das, was dem Satze erst das Gepräge

der occupatio giebt, unter die Conjunction nam gestellt ist. Wenn

sierro Phil. II §. 23 sagt: Quod vero dicere ausus es, opera

mea Pompeium a Caesaris amicitia esse disiunctum od eamque

causam culpa mea civile bellum esse natum, in eo non tu

spidem tota re, sed, quod maximum est, temporibus errasti:

vist dies die einsache indirecte Widerlegung einer vom Gegner auf
priellten Behauptung. Soll berselben aber der Anstrich gegeben

verden, als stehe sie dem, was der Redner disher gesagt, im Wege,

dississe Erwähnung der Sache dieser selbst ihr Gewicht nimmt.

Dies wird aus dem, was Cap. I &. 22 über die Bedeutung! nam gesagt ist, hinlänglich verständlich sein. So widerlegt & Tusc. III §. 72. 73 die Behauptungen der Peripatetiker Schmerze, zunächst, daß aller Schmerz etwas Natürliches, nicht auf der Vorstellung Beruhendes sei, und fährt dann fort: quod aiunt, plerosque consolationibus nihil levari, adiung que, consolatores ipsos confiteri se miseros, cum ad eos i tum suum fortuna converterit, utrumque dissolvitur. mentlich ist die Form: Nam quod aiunt stehend geworden (die hauptung übrigens — zerfällt in sich). S. Tischer Tusc §. 73. Souft nam quod dixistis, nam quod est obiectum u. wie p. Cael. §. 4. 5. 6. 10. Daß barauf im Nachsatze auch responsive vero oder eine widerlegende Frage mit an oder bas corrigirende immo vero folgen kann f. Schol. Lat. II p. Wichert Lat. Still. p. 306. p. 78. — Für den zweiten Fall si führen wir nur Ein Beispiel an, p. Arch. §. 23. Cicero bewiesen, daß Archias wegen seines dichterischen Verdienstes römische Bürgerrecht, wenn er es nicht hätte, erhalten müßte, fährt fort: Nam si quis minorem gloriae fructum putat Graecis versibus percipi quam ex Latinis, vehementer er propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentil Latina suis finibus exiguis sane continentur. Er hätte so fönnen: At minor gloriae fructus ex Graecis versibus percipi ober: Forsitan quispiam dixerit, minorem fructum — perc wenn er nicht eben von vornherein den Einwurf als levis bezeich wollte. Vergl. meine Anmerk. zu Lael. p. 299 und p. Mur. S. Nam si quis hoc forte dicet u. f. w.

Andere Formen der occupatio, die schon zum Theil Caş §. 14, §. 22, und oben §. 49, c und §. 50, 1. 2 erwähnt si und die sich leicht vermehren lassen, wenn man den Begriff Figur in dem weiten Sinne der praemunitio oder praesumpt wie sie Quint. IX, 2, 16 nennt, faßt, übergehen wir jetzt absichtl insofern dieselben für die argumentatio und namentlich für Widerlegung, um die es uns jetzt zu thun ist, nichts Charakteristisch enthalten. Wie ausgedehnt das Gebiet dieser indirecten Formen keinwurfs sei, ist Schol. Lat. II §. 31 und §. 32 an Beispiel dargethan.

§. 63. Unsere nächste Aufgabe ist, zu sehen, in welcher Weise beiber Arten der gegnerischen Sätze, die der Féois (§. 60) wie der occi

patio (§. 60. 61), widerlegt werden. Auch über dieses Capitel m Widerlegung (reprehensio de Invent. I, §. 78-96, Partt. Orat. §. 44, sonst refutatio ober confutatio; griech. dúois Arist. Rhet. II, 25) sind die alten Lehrbücher sehr ausführlich, indem sie meistentheils nur die gerichtliche Rede berücksichtigen; für den allge= meinen Zweck genügt, mas Cic. de Orat. II &. 215 in den Worm jusammenfaßt: Sed argumento resistendum est aut iis, quae comprobandi eius causa sumuntur, reprehendendis aut demonstrando id, quod concludere illi velint, non effici ex propositis nec esse consequens, aut, si ita non refellas, adferendum est in contrariam partem, quod sit aut gravius aut aeque grave. die beiben ersten Arten ber Wiberlegung nennt Cic. de Inv. 1. 1., wie es scheint, diluere (sonst dissolvere, wie Tusc. III §. 73), die lette elevare: benn insirmare, welches an derselben Stelle neben dluere und elevare als britte Art ber Wiberlegung genannt wird, it wohl für ein Glossem von elevare zu halten, umsomehr, da im Berlauf nur zwei Hauptarten der reprehensio an Beispielen er= läutert werden. Wenn Aquila Rom. XV p. 155 Ruhnk. den διασυομός elevatio vel irrisio übersett und erklärt: ea figura est, qua ludentes quae dicuntur ab adversariis dissolvimus, so hat er einmal das Schwankende der Ausbrücke elevare und dissolvere ju erkennen gegeben, und sodann die Bezeichnung bes Genus für eine Species besselben gewählt, die allerdings, wie wir sehen werden und zum Theil schon gesehen haben, keine unbedeutende Stelle in der reprehensio einnimmt. Das Wesen der elevatio selbst aber, wie tis Cicero de Orat. 1. 1. bestimmt, ist in der αντεισαγωγή, compensatio, enthalten, die derselbe Aquila Rom. XIV p. 154 Ruhnk. definirt: est huiusmodi, ubi aliquid difficile et contrarium conitendum est, sed contra inducitur non minus firmum. Qualia sunt haec de rege Ptolemaeo apud Ciceronem: ,Difficilis ratio belli gerendi, at plena fidei, plena pietatis. Et si dicas: Magnus labor, magna pericula proponuntur, at gloria ex his immortalis est consecutura. Doch ist hiermit der Begriff der elevatio keineswegs erschöpft, auf dessen ausführlichere Erörterung vir indeß verzichten können, da es für unsern Zweck genügt, das Mgemeine Merkmal desselben, das der Entkräftung des gegneris hen Argumentes, welches in der Paralysirung besteht, im Gegenby zur dissolutio, der Vernichtung desselben, kennen gelernt zu ben. Wir werden uns im Folgenden des gemeinschaftlichen Namens

der reprehensio oder Widerlegung bedienen, da die Former beide genannten Arten derselben in der Praxis oft nicht geschisind. Vorauszuschicken bleibt noch, daß von den §. 60 und 61 nannten Formen nur die directen und unvermittelten Sätze Féois (1. 4.) und die occupatio mit at rein dialogischer Natur ein Unterschied, der für die Form der Widerlegung von Wichtist (s. §. 66, 6). — Die Widerlegung erfolgt

1) in gerader Form der Antwort, ohne durch irgend ein äuß Zeichen kenntlich gemacht zu sein. Cat. M. S. 33: At minus ha virium quam vestrum utervis. — Ne vos quidem T. Po centurionis vires habetis: num iccirco est ille praestant (elevatio). — de Fin. IV §. 40: At enim dicitis virtutem posse constitui, si ea, quae extra virtutem sint, ad be vivendum pertineant. Quod totum contra est. Introduci el virtus nullo modo potest, nisi omnia, quae leget quae reiciet, unam referantur ad summam (dissolutio). — de ir Cn. Pomp. §. 60: At enim ne quid novi fiat contra exem atque instituta maiorum. — Non dicam hoc loco, maiores: stros — semper ad novos casus temporum novorum consilior rationes accommodasse -: in ipso Pompeio - quam mu sint nova summa Q. Catuli voluntate constituta recordamini. p. Sulla §. 56: At enim Sitius est ab hoc in ulteriorem Hisp niam missus, ut eam provinciam perturbaret. — Primum Siti — profectus est aliquanto ante furorem Catilinae. Vero in 1 Antwort dient zunächst, um den Wechsel der Person deutlich zu! zeichnen, wie namentlich nach den durch Dices u. s. w. eingeleitel Fragen (s. §. 61. Phil. II §. 111. Verr. IV §. 13. Tusc. I §. 46. p. Sull. §. 84; über Ego vero Wichert Lat. Still. p. 30! wo dies nicht nöthig ist, soll es entweder ein einzelnes Wort Gegensatz stellen mit starker Versicherung, wie Phil. II §. 17: A sepulturam corpus vitrici sui negat a me datum (θέσις 2). Hoc vero\*) ne Publius quidem Clodius dixit., ober ber Antwo überhaupt den objectiven Charakter der indirecten Entgegnung gebe wie Phil. II §. 103. 104: Misisse te dicis Alexandream, qu emeret a Caesare: ipsum enim exspectare magnum fuit. Qu vero audivit unquam — de fortunis Varronis rem ullam ess detractam? Ein solches vero unterscheibet sich wesentlich von

<sup>\*)</sup> Ebenso gebraucht Liv. V, 53, 2 autom, ber damit hanc causam vo den vorher widerlegten Gründen zur Auswanderung nach Beji unterscheibe

- 2) at, mit dem die Widerlegung den Charafter des geraden mbscharfen (energischen) Gegensates, und, wenn zwei at, im kinwurf und in der Antwort, auf einander folgen, den Schein einer einlichen pugna annimmt. Für das einfache at vergl. aus vielen jällen Phil. II §. 12: Non placet M. Antonio consulatus meus (stais 2). — At placuit P. Servilio u. s. w.; für das doppelte Cat. M. §. 35: At multi ita sunt imbecilli senes, ut nullum officii aut omnino vitae munus exsequi possint. — At id quidem non proprium senectutis vitium est, sed commune valetudinis. Dies ist die der ἀντεισαγωγή, compensatio, abäquateste form der elevatio, in der der Einwurf den Einwurf aufwiegt. Ibid. §. 68: At senex ne quod speret quidem habet. — At est eo meliore condicione quam adolescens, cum id, quod ille sperat, hic consecutus est. — de Nat. Deor. I §. 115: At etiam de sanctitate, de pietate adversus deos libros scripsit Epicurus. — At quomodo in his loquitur? — de Fin. II §. 88: Dempta aeternitate nihilo beatior Iupiter quam Epicurus: uterque enim summo bono fruitur, id est, voluptate. At enim hic etiam dolore. — At eum nihili facit. Oefters ist in diesem Falle von Abschreibern gefehlt worden, indem sie entweder ein at ausließen (s. Madvig zu Cat. M. S. 68), ober ben Namen bes Gegners einschwärzten, wie p. Sull. §. 55: At praefuit familiae Cornelius, wo es ein Jrrthum der Kritiker war, ein inquit einschieben zu wollen, da dem Einwurf des Gegners, der mit inquis oder inquies eingeführt ist, nie at vorangeht. Zett ist die schwierige Stelle von halm nach Handschriften erledigt. Diese Form macht überall den Eindruck eines sehr lebhaften und erregten Dispüts.
- 3) Die Widerlegung beginnt mit einem Zugeständniß, zu dem §. 64. dann eine Einschränkung mit nisi, sed, verum tamen (nicht at), modo, modo ne u. s. w. oder eine dissolutio mit num igitur? gefügt wird.
  - Cat. M. §. 21: At memoria minuitur. Credo, nisi eam exerceas.
  - ibid. §. 47: At non est voluptatum tanta quasi titillatio in senibus. Credo, sed ne desiderium quidem.
  - Orat. §. 31: At laudatus est ab omnibus (Thucydides). Fateor, sed ita, ut rerum explicator prudens, severus, gravis, non ut in iudiciis versaret causas.
  - ibid. §. 143: At alterum factitatum est, alterum novum. Fateor, sed utriusque rei causa est.

- Verr. V §. 5: At in Italia (fugitivorum bellum) sui Fateor, et magnum quidem ac vehemens: num ex eo bello partem aliquam laudis appetere con Hier soll bewiesen werden, daß auß dem Einwurf Gegners das nicht folgt, was er wünscht, also dissolutie
- de Legg. III §. 23: Nimia potestas est tribunorum pl (3'sois 4.) — Quis negat? Sed vis populi multo sai multoque vehementior, quae ducem cum habet, terdum lenior est quam si nullum haberet. Ebení Cael. §. 10.
- p. Rosc. Am. §. 58: Ne exheredaretur veritus est (I als Antwort auf eine vorausgegangene Frage des Redn Audio, sed qua de causa vereri debuerit, nemo d S. Halm Verr. V §. 69.
- Orat. §. 144: At dignitatem docere non habet. Cosi quasi in ludo; sed si monendo, si cohortando —, scio, cum docendo etiam aliquid aliquando possis me res facere, cur nolis.
- Brut. §. 287: Thucydidem, inquit, imitamur, Opta si historiam scribere, non si causas dicere cogitatis.
- Tusc. I §. 90: At id ipsum odiosum est, sine sensu est—Odiosum, si id esset carere. Cum vero perspicu sit, nihil posse in eo esse, qui ipse non sit, quid pot esse in eo odiosum, qui nec careat nec sentiat? Ber zu ber Wieberholung bes Prädicates in ber Antwort Tusc. §. 47: At enim eadem Stoici praecipua vel produdicunt, quae bona isti. Dicunt illi quidem, sed i vitam beatam compleri negant. Rürzer und brastiscist die Form ber Antwort Cat. M. §. 68: At sperat ad lescens diu se victurum, quod sperare idem senex n potest. Insipienter sperat: quid enim stultius, qua incerta pro certis habere?

Die Formel des Zugeständnisses fehlt indessen öfter, so daß sie Einschränkung oder die dissolutio in einer der genannten Weisunmittelbar an den Einwurf anschließt.

Cat. M. §. 65: At sunt morosi et anxii et iracundi et di ficiles senes. — Sed haec morum vitia sunt, non senectutis. Ein solches sed erledigt sich nur dadurch, daß ma davor ein Fateor ergänzt. Tusc. II §. 44: Contemn

magnitudinem doloris, a qua me brevitas temporis vindicabit ante paene quam venerit (Héous des Epikur). — Sed si est tantus dolor, quantus Philoctetae? So wenig also sed einen Einwurf in dem Sinne von at einführt (§. 60, 2), so wenig ist es widerlegend in dem Sinne von at; in jenem Falle war es abbrechend, in diesem ist es berichtigend: Beides geht in dem höheren Begriffe der Einschränkung auf.

- p. Mil. §. 48: Occurrit illud: Igitur ne Clodius quidem de insidiis cogitavit, quoniam fuit in Albano mansurus.

   Si quidem exiturus ad caedem e villa non fuisset, b. h. Mansurus fuit, si quidem u. s. w. S. Halm zu St. und vergl. de Prov. Cons. §. 17: Faciam, inquit, illas praetorias, ut Pisoni et Gabinio statim succedatur. Si hic sinat.
- Orat. §. 45: At ius profitentur etiam qui nesciunt, eloquentia autem illi ipsi, qui consecuti sunt, tamen se valere dissimulant. Num igitur aut latere eloquentia potest aut id, quod dissimulat, effugit?, momit zu vergleichen Liv. V, 4, 3: Negabant nuper danda esse aera militibus, quia nunquam data essent (Hous 2). Quonam modo igitur nunc indignari possunt, quibus aliquid novi adiectum commodi sit, eis laborem etiam novum pro portione iniungi? S. Beißenborn z. St. unb Phil. II §. 20: At postea tuis armis cessit toga. Quaeramus igitur, utrum melius fuerit libertati populi Romani sceleratorum arma, an libertatem nostram armis tuis cedere = Num igitur peius fuit quam —? Dies führt uns
- 4) auf die Widerlegung mittelst der Fragform, deren Formen §. 65. im mannichfaltig sind. Die einfachste Weise ist,
- a) daß man nach den Gründen der gegnerischen Behauptung ingt, was in verschiedener Weise geschehen kann, nur nicht wie es bei uns üblich ist, indem man die Worte des Gegners als Frage viederholt. Dies scheint eine richtige Beobachtung Madvig's Opp. dcad. I p. 120 zu sein, auf deren Grund er p. Rosc. Amer. i. 40: Patri, inquit, non placebat. [Patri non placebat?] Cui dam ob causam? und. §. 55: Cogitabat. [Cogitabat?] Cui

dixit? nach handschriftlicher Auctorität verbessert hat.\*) Das V des Gegners dagegen, welches die Pointe der Behauptung entl kann wiederholt werden mit quomodo, wie z. B. Verr. V &. Dices frumentum Mamertinos non debere. — Quomodo debere? an ut ne venderent? ober de Offic. III §. 101: stulte, qui non modo non censuerit captivos remittendos, rum etiam dissuaserit. — Quomodo stulte? etiamne, si publicae conducebat? — Aus der Unzahl der übrigen Beist vergleiche man, um nur das Genus der Widerlegung kennen zu nen, Phil. II §. 5: At beneficio sum tuo usus. — Quo? qu quam illud ipsum, quod commemoras, semper prae me ti malui me tibi debere confiteri, quam cuiquam minus prude non satis gratus videri: sed quo beneficio? Quod me Br disii non occideris? u. s. w. - p. Rosc. Am. s. 39: Patr occidit Sex. Roscius (Féois 4). — Qui homo? adolescentu corruptus et ab hominibus nequam inductus? Annos na maior quadraginta. Vetus videlicet sicarius, homo audax in caede saepe versatus. — At hoc ab accusatore ne d quidem audistis. Luxuries igitur hominem et aeris alie magnitudo — ad hoc scelus impulerunt. — De luxuria pu gavit Erucius u. s. w. (Ueber die Form der subiectio in diese Beispiel vergl. oben §. 50.) Daß von Cicero gewöhnlich tande zum Pronomen gesetzt, die Präposition aber nicht wiederholt wir ist von Wichert de transit. pathet. p. 4 f. bemerkt. Frage der dissolutio: Quem tu mihi narras oder ohne narr f. benselben 1. 1. p. 16. 17.

b) Die Gegenfrage wird mit Quid? Quid tandem? zur Bzeichnung der Berwunderung eingeleitet. Verr. IV §. 84: At hasolum Africani monumentum violasti. — Quid? a Tyndaritan non eiusdem Scipionis beneficio positum simulacrum Mercun— sustulisti? — Phil. II §. 20: At etiam quodam loco factus esse voluisti: [Cedant arma togae. — Quid? tum nonn

<sup>\*)</sup> Danach wird auch Verr. IV §. 5 zu verbessern sein: Sed earus artisicem quem? quemnam? — Recte admones: Polyclitum esse diceban Ebenso ad Q. Fratr. I, 4, 4: Quid tu? inquies: quid? — Multa convene runt etqs. Ebenso Phil. II §. 75: Quem erat aequissimum contra Cn Pompeii liberos pugnare? quem? — Te sectorem. Anders ist es bei bei Komitern. S. Wichert de transitionibus patheticis. Progr. Königsb. 1854 p. 3 st

esserunt? — Tusc. IV §. 55: Libidinem vero laudare cuius st libidinis! Themistoclem mihi et Demosthenem profertis, addis Pythagoram, Democritum, Platonem. — Quid? vos studia Edinem vocatis? quae vel optimarum rerum, ut ea sunt, quae mertis, sedata tamen et tranquilla esse debent. S. §. 61 bie Enlle aus Verr. III, §. 111. Auch hier gilt als Regel, was schon Csp. I &. 27 besprochen, daß niemals unmittelbar auf Quid? die stagpartikel, sondern das, was im neuen Gedanken zu betonen ist, pigt, also nicht z. B.: Quid? nonne deum, etsi oculis non videmus, mente tamen complecti possumus? statt Quid? deum, etsi oculis non videmus, nonne mente tamen complecti possumus? ober Quid? deumne, etsi — non videmus, mente tamen -possumus?; nicht Quid? num illud levius censemus —? statt Quid? illud num levius censemus —? Schüler fehlen gerabe bierin sehr häufig. Doch fehlt auch Quid? und die Gegenfrage folgt gleich mit nonne ober in jeder anderen geraden Weise, wie p. Deiot. § 32: At semel iste est corruptus a vobis. — Nonne cum esset productus et cum tecum fuisset, refugit ad legatos? nonne ad hunc Cn. Domitium venit? - ibid. §. 16: At, credo, haec homo inconsultus — non videbat. — Quis consideratior illo? quis prudentior? — Zu Quid tandem? (wie in aller Welt? mas wollt ihr benn eigentlich?) vergl. Liv. III, 68, 3: At enim communis res per haec loco est peiore. — Quid tandem? Privatae res vestrae quo statu sunt? iam unicuique ex agris na damna nuntiabuntur.\*) Namentlich häufig ist die Verbindung on Quid? si, womit ich der gegnerischen Behauptung einen Fall migegensetze, welcher dieselbe umstößt, gleichviel ob in durchgeführter Beriodenform, wie p. Mil. §. 35: At valuit odium, fecit iratus. -Quid? si haec non dico maiora fuerunt in Clodio quam in Milone, sed in illo maxima, nulla in hoc, quid vultis amplius? orat. §. 169: Hoc me ipsum delectat, inquiunt. — Quid? si antiquissima illa pictura — magis quam haec iam perfecta delectet, illa nobis sit, credo, repetenda, haec scilicet repudanda, ober in verkürzter Weise, wie Tusc. IV §. 40: Moderatius ferre debuit (Einwurf im Gespräch). — Quid? si, cum id ferret

<sup>\*)</sup> Nur Quintilian, soviel ich weiß, gebraucht statt des einfachen quid? Und tandem? das, was neuere Lateiner gewöhnlich schreiben, quid vero? Eichert L. l. p. 6. Aber sed quid? steht p. Sull. §. 83 abbrechend ober timenkend.

modice, mors liberorum accessisset, wo zu ergänzen: quoi censes ferendum fuisse? oder furz: quid diceres?, wie es Ve §. 77 wörtlich ausgedrückt heißt. — Aehnliche, dem Conversat tone entlehnte Wendungen sind: Itane? Itane vero? (wirklauch Ain' tu? Ain' vero? Ain' tandem? Bergl. de Divin §. 68: At in Lysandri statuae capite Delphis exstitit co ex asperis herbis et quidem subita. — Itane? censes coronam herbas exstitisse quam conceptum esse semen Verr. V §. 77: Apud me habitavit, mecum fuit; ego illui iudicium meum, quo facilius crimen inimicorum diluere posi vivum reservavi. — Itane vero? tu tua pericula comp periculo defendes? S. Hand vero? tu tua pericula comp periculo defendes? S. Hand Tursell. III p. 495. 496. U ain' tu? u. s. w. s. Wunder p. Planc. §. 49. p. 142. Va Tusc. V §. 35: Haud scio, inquit: nunquam enim cum eo a collocutus. — Ain' tu? aliter id scire non potes?

c) Sehr beliebt zur dissolutio sind die apagogischen For der Frage: Quid ergo? (seltner Quid igitur?), Quid tum? (se Quid postea?) (s. oben §. 49 und §. 46, 2.), mit benen aus Sate des Gegners eine Folgerung gezogen und durch diese die 3 thümlichkeit ober Nichtigkeit des ersteren dargethan wird. S. Wid de trans. pathet. p. 5ff. Phil. II §. 21: At laetatus sum. Quid ergo? in tanta laetitia cunctae civitatis me unum trist esse oportebat? — p. Mil. §. 36: Nihil per vim unquam C dius, omnia per vim Milo. (9 έσις 4.) — Quid ergo? iudic cum maerentibus vocis urbe, cessi, iudiciumne timui, non se vos, non arma, non vim? - p. Deiot. §. 21: Horum, inqu eram conscius. - Quid tum? ita ille (Deiotarus) demens era ut, eum, quem conscium tanti sceleris haberet, a se dimi teret? mo Saratoni erflärt: Quid sequi debuerat, si eras co scius?, certe ut te Deiotarus retineret, non ut Romam mittere Tusc. V §. 107: At multantur bonis exsules. — Quid tum? (m) folgt baraus?) parumne multa de toleranda paupertate dicui tur? (wird etwa zu wenig gepredigt über die Nothwendigkeit, b Armuth zu ertragen?) — p. Deiot. §. 19: Tua te, inquit, eaden quae saepe, fortuna servavit: negavisti tum te inspicere velle — Quid postea? (was geschah barauf?) an Deiotarus rex ille tempore non perfecta re continuo dimisit exercitum? (hat bent etwa Dejotarus sofort sein Heer entlassen? was er hätte thun müssen wenn diese Behauptung richtig sein sollte.) Liv. IV, 4, 1: At enin vero nemo post reges exactos de plebe consul fuit. — Quid postea? (was folgt baraus?) nullane res nova institui debet? Von der Stellung der Fragpartikel nach diesen Formen gilt dasselbe, we beim einfachen Quid? — Tum und postea können vermöge der Grundbetonung auch eine historische Folge, ergo und igitur weine logische bezeichnen.

- d) Bon ber Wiberlegung mittelst an ist schon §. 53 gesprochen. Man merke sich als Beispiel Phil. II §. 3: Contra rem suam me nescio quando venisse questus est. An ego non venirem sontra alienum pro samiliari et necessario? Bergl. ibid. §. 38: At vero Cn. Pompeii voluntatem a me alienabat oratio mea. An ille quemquam plus dilexit? cum ullo aut sermones sut consilia contulit saepius?
- 5) Die reprehensio geschieht mittelst einer ironischen Wen- §.66. dung mit scilicet, videlicet, credo, quasi, quasi vero. Phil. II 1 21: At ego suasi. — Scilicet is animus erat Milonis, ut prodesse reipublicae sine suasore non posset. — Brut. §. 289: At non assequimur. — Illi enim videlicet Attici nostri quod volunt assequimur. — Phil. II §. 16: At etiam ausus es clivum Capitolinum dicere me consule plenum servorum armatorum suisse. — Ut illa, credo, nefaria senatus consulta fierent, vim adferebam senatui. — de Divin. II §. 81: At omnes reges, populi, nationes utuntur auspiciis. — Quasi vero quidquam sit valde, quam nihil sapere, vulgare, aut quasi tibi ipsi in indicando placeat multitudo. — ad Qu. Fr. I, 1, 87: At enim inter hos ipsos existunt graves controversiae, multae nascuntu iniuriae, magnae contentiones consequentur. — Quasi vero % id putem, non te aliquantum negotii sustinere. 1,58, 2 und die §. 61 citirte Stelle aus Tusc. III §. 74. Fronisch uch die Formel Dii approbent! (Gott segne es). Verr. V 1.49: At enim iccirco navem Mamertinis non imperasti, quod sunt foederati. — Dii approbent! habemus hominem in fetiamanibus educatum, unum praeter ceteros in publicis religionibus foederum sanctum et diligentem.
  - 6) Der Fronie verwandt und recht eigentlich der dialogischen dem angehörig ist die Widerlegung mittelst *Et quidem*. In Gesträchen nämlich wird gewöhnlich mit Et quidem geantwortet, wenn die Behauptung des Gegners annimmt und zugleich durch einen Ind (et), der durch quidem markirt ist, bekräftigt, wie z. B. de

Fin. II §. 81: At multis se probavit (Epicurus). — E dem iure fortasse, sed tamen non gravissimum est iud multitudinis. Dieselbe Form wirb nun aber auch ad insirma aut dissolvendam adversarii sententiam gebraucht, indem derselben etwas hinzufüge, was mit ihr in Widerspruch steht sie beschränkt ober umstößt. Das Wesen ber Ironie besteht als darin, daß aus einer gewissen schalkhaften Höflichkeit (&ore etwas gelten gelassen wird, dem ein Anderes ergänzend hinz das jenes Erste wesentlich modificirt oder geradezu aufhebt. Di springt dies in die Augen z. B. de Fin. II §. 9, wo Torq auf die Bemerkung Cicero's: Aliud igitur esse censet (Hie mus) gaudere, aliud non dolere antwortet: Et quidem menter errat., d. h. Ganz recht, und zwar irrt er gewaltig. ist ein eigentliches παράδοξον. Außerhalb des wirklichen Gespr geht, wenn diese Form angewendet werden soll, der Deutlichkeit n gewöhnlich ein Zeichen ber Antwort voraus, wie z. B. de Divi §. 114: Quid? inquies: remex ille de classe Coponii nont praedixit, quae facta sunt? — Ille vero, et ea quidem, omnes eo tempore ne acciderent timebamus (also mar bie phezeiung so gut wie keine), oder p. Sull. §. 23: Hoc dico, in (ber Ankläger), te esse e municipio. — Fateor et addo e (bem Sinne nach = et quidem), ex eo municipio, unde ite iam salus huic urbi imperioque missa est (also aus keinem ächtlichen municipium, womit die Insinuation des Anklägers entkräftet ist). Anders ist es nach at ober den thetischen For 1. und 4: hier folgt et quidem, mitunter auch et ohne quia ober bas bloße quidem ohne et, ohne Weiteres.

a) Et quidem. Tusc. III §. 48: At laudat saepe vii tem (Epicurus). Et quidem C. Gracchus, cum largitiones me mas fecisset et effudisset aerarium, verbis tamen defende aerarium b. h. Ganz recht, auch E. Gracchus machte den Bert diger des Staatsschafts, den er durch unstinnige Schenkungen i geudet hatte. — Orat. §. 168: Non erat hoc apud antiquos (vois 4). — Et quidem nihil aliud fere non erat. — de Lei III §. 24: At aliquando incenditur (populus a tribunis plebi — Et quidem saepe sedatur. Die Erklärung, welche Made Emendatt. p. 91 hiervon giebt: Concedo, sed nihil hoc cont me valet: non minus enim saepe sedatur, ist der Sache me richtig, indem sie den Zwect der elevatio erkennt, übersieht aber ge

dem ita incenditur, ut saepe sedetur. (Die selteneren Fälle, in dem quidem von et getrennt und zu dem Worte des Gegensatzes wiellt ist, s. dei Nadvig Emendatt. §. 93.) Wenn p. Cluent. § 97 auf den Einwurf: At etiam Buldus est condemnatus die devatio folgt: Adde maiestatis, ut intellegas, hoc iudicium cum illo non esse coniunctum, so wollte der Redner die calumnia des Inflägers fühlbar machen, der absichtlich die Hauptsache, die seinen kinwurf entkräftete, verschwieg; darum heißt es auch adde, nicht addo.

- b) Et. Cat. M. §. 25 folgt auf die Verse des Caecilius vom Unglück des Greisenalters: — ,unum id sat est, Quod diu vivendo milta, quae non vult, videt' als Antwort Cato's: Et multa sortasse, quae vult, wo man sich hüten muß, das et in dem Sinne wn auch zu fassen, obwohl wir Deutsche in diesem Falle kaum anders sprechen können; genau genommen seit et nur den Gedanken kš Cacilius fort. — de Legg. III §. 24: At duo Gracchi fuerunt. — Et praeter eos quamvis enumeres multos licet; cum deni creentur, nonnullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos. Besonders sprechend ist p. Scauro §. 13: At creditum est aliquando Sardis. — Et fortasse credetur aliquando, si integri venerint, si incorrupti, si sua sponte, si non vicuius impulsu, si soluti, si liberi; hier ist dasjenige, was geihehen sein sou, als identisch dargestellt mit dem, was erst künftig Richehen wird unter Bedingungen, die bis jett nicht erfüllt sind. lieses et ist recht eigentlich xar' doóxnra, wie sich die griechischen Metoren ausdrücken. S. Halm p. Sull. §. 18. p. 147 kl. Ausg. b war also ein Irrthum Madvig's de Fin. II §. 78. p. 276 erste Hearb., der diesen Gebrauch des einfachen et in der elevatio leugnete uberdem mit seiner Conjectur At denselben Fehler machte, wie ¼ \$ 63, 2 g. E. gerügte war; auch wird nunmehr das Befremb= he, das für denselben Gelehrten de Divin. II §. 114 hatte (s. dessen Bemerkung zu de Fin. I §. 35 p. 77), schwinden, wenn man den <sup>Unterschied</sup> der geraden und unvermittelten dialogischen Form von der mit Dices oder inquies eingeführten beherzigt.
- c) quidem, dessen Kraft nur beschränkend und deshalb ohne monischen Anstrich ist. Verr. IV §. 20: At publice commodasti.

  Non sine magno quidem reipublicae provinciaeque Siciliae detrimento. Halm zu d. St. führt an de Nat. Deor. III §. 82:

  At Phalaris, at Apollodorus poenas sustulit. Multis quidem

ante cruciatis et necatis. S. Madvig de Fin. I §. 35 p mo beide Formen, et quidem und das einfache quidem, unn bar hintereinander folgen: Torquem detraxit hosti (Torque (Isauce 4.) — Et quidem se texit, ne interiret (also nich tute ipsa impulsus, wie behauptet war). Et magnum pe lum adiit. — In oculis quidem exercitus (also ostentat causa). (Und so ist auch p. Caecin. §. 8 nach der Auctoritä besten Handschrift: Ex facto quidem turpi zu lesen gegen Ja p. 154).

Anmerkung. Das ironische Wesen dieses et wird er in der Formel Et — scilicet, wie z. B. de Div. II §. 47 eodem tempore signum Iovis collocabatur, quo coniuratio cabatur. — Et tu scilicet mavis numine deorum id fac quam casu arbitrari b. h. und (ben Einwurf erganzend) bu 1 das natürlich lieber für ein Werk der Vorsehung als des Zu halten. Ueber die falsche Interpunctionsweise, die dergleichen E als Fragen bezeichnet, s. Mabrig de Fin. p. 618 erste Bearb. E so de Fin. II §. 102: Nullus est igitur cuiusquam dies nati - At habetur. - Et ego scilicet id nesciebam. Vergl. Bak Legg. p. 381. Für Et quidem sagt man auch Et hercule, mehercule. S. Felbhügel de Legg. I &. 4. p. 8. — Wie bas fache et, so dient im negativen Falle nec zur elevatio, z. p. Rosc. Am. §. 52: Domum suam istum non fere quisqu vocabat. (θέσις 4.) — Nec mirum, qui neque in urbe vive neque rovocaturus esset. Ne — quidem, welches Mat Emendatt. 1. 1. als einzige negative Form bieser Figur nennt, wesentlich verschiedener Art.

§.67. 7) Defters geht der Widerlegung ein Epiphonem oder Ausruf, ironisch oder nicht ironisch, voraus. Aus vielen Beispie vergl. Phil. II §. 4: Auguratus petitionem mihi te concessi dixisti. — O incredibilem audaciam! o impudentiam prae candam! Quo enim tempore me augurem a toto collegio petitum Cn. Pompeius et Q. Hortensius nominaverunt, tu i solvendo eras nec te ullo modo nisi eversa republica fore columem putabas. — Verr. IV §. 8: Emi, inquit. — Di immo tales, praeclaram defensionem! Mercatorem in provinciam cu imperio ac securibus misimus. — Tusc. V §. 77: Dolori vero succumbet virtus, huic beata sapientis viri vita cedet. — Qua turpe, o dii boni! Pueri Spartiatae non ingemiscunt verberu

dolore laniati. Verr. V & 84 geht nor Quid? si — ber Außmf O Dii immortales! voraus.

Auch ein Wunsch, daß es so sein möchte, wie der Gegner sagt, gist vor der reprehensio vorher. Phil. II §. 40: Hereditates mihi negasti venire. — Utinam hoc tuum verum crimen esset! Plures amici mei et necessarii viverent. Sed qui istuc tibi venit in mentem? Ego enim amplius HS ducenties acceptum hereditatibus rettuli. — in Caecil. §. 40: Fortasse dices: Quid ergo? haec in te sunt omnia? — Utinam quidem essent! Verum tamen ut esse possent, magno studio mihi a pueritia est elaboratum. Doch vertritt auch ber bloße Wunsch die Widerlegung, wie p. Sull. §. 54: Arrepta est familia, quae si esset praetermissa, posset alia familia Fausti munus praebere. — Ilinam quidem haec ipsa non modo iniquorum invidiae, sed æquorum exspectationi satisfacere posset. Hiervon ist eine der Irrealität entsprechende hypothetische Form mit der versichernden Fartikel ne wenig verschieden, wie Phil. II §. 3: At enim te in disciplinam meam tradideras. — Ne tu, si id fecisses, melius samae — tuae consuluisses. Sed neque fecisti nec, si cuperes, tibi id per Curionem facere licuisset.

8) Die enge Verbindung endlich zwischen dem Einwurf und der Entgegnung stellt äußerlich das Pronomen relativum dar, dessen Anwendung zur Widerlegung wir schon oben §. 50, b, wo von der subiectio die Rede war, kennen gelernt haben. Diese zeigt sich hier ' nicht nur barin, daß die Antwort mit dem Relativum beginnt, wie 3. B. im wirklichen Gespräch de Orat. II §. 208, wo auf den Vortrag des Crassus über die lumina sententiarum verborumque Crasse, video, quod nota nobis esse putes, sine definitionibus et sine exemplis effudisse, ober in ber occupatio, wo, wie wir oben §. 61 an de Orat. III \\$34. 35 und \\$. 63 an de Fin. V \\$. 40 gesehen haben, mit Quod non est ita ober Quod totum contra est (Quod fieri qui Potest? Acad. II, 16, 50) entgegnet wird, sondern, was merkwürdiger ist, daß die Widerlegung mit dem Einwurf unmittelbar in einem relativen Satze verbunden wird, wie p. Arch. §. 8: Hic tu tabellas desideras Heracliensium publicas, quas Italico bello incenso tabulario interisse scimus omnes. — Verr. V §. 57: Hic mihi etiam audebit mentionem facere Mamertinae laudaionis, in qua quam multa sint vulnera quis est vestrum quin

intellegat? Dies ist aber natürlich nur bei dieser indirecten Einstrung des fremden Einwurss und in summarischer Widerlegun sorm möglich; in jedem anderen Falle muß die Entgegnung mitt des Relativum als Sat für sich auftreten. Vergl. noch p. Ro Amer. §. 5: Quod adhuc vos ignorare non mirum est n Forsitan quaeratis etqs. Phil. II §. 37: Quo quidem tempu. s. m. nach Castra mihi Pompeii atque omne illud tempobiecisti. — Tusc. III §. 74: Hic mihi afferunt medioc tates. Quae si naturales sunt, quid opus est consolation Endlich p. Rosc. Am. §. 52: Convivia cum patre non init (Isous 4). Quippe qui ne in oppidum quidem nisi perre veniret.

- §. 68. Wir lassen nunmehr in einem Beispiele eine Zusammenstellu aller der Formen der ἀνθυποφορὰ solgen, welche wir von §. 60—behandelt haben, indem wir dazu auß der berühmten Rede Xenophon Anab. III, 2 den Passuß (§. 18. 19) wählen, in welchem die E sorgniß der Griechen wegen Mangels an Reiterei niedergeschlage wird: Εὶ δέ τις αὖ ὑμῶν ἀθυμεῖ, ὅτι ἡμῖν μὲν οὐχ εἰσι ἰππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε, ὅι οἱ μύριοι ἰππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοι εἰσιν ἄνθρωποι u. s. n Wit Berücksichung des Zusammenhanges, in welchem diese Stell vorkommt, können folgende Formen gewählt werden:
  - 1) At (at enim) caremus equitatu, quo multo utitur hostis Primum reputetis, quaeso, milites, mille equites nihiles esse aliud quam mille homines (nach 60, 1 und 63, 1).
  - 2) Dicet aliquis: Quid, quod equitatu nos caremus, hostes autem abundant, quo tandem animo ferendum putasi— Ego vero, milites, ad victoriam nihil interesse puto, utrum equis an pedibus proelium fiat. Immo, si quid video, multum interest u. s. w. (nach 61, 1 und 63, 1). Hier mare es ebenso fehlerhaft: At dicet aliquis (s. §. 60, 1) zu sagen, wie: Dicet aliquis: At equitatu caremus.
  - 3) Sed equite caremus, quo multo utitur hostis (§. 60, 2).

     Hanc autem (nach Liv. V, 53, 2 f. §. 63, 1) levissimam esse timoris causam facile vobis probare videor.
  - 4) Equis caremus. At habemus viros. An vero putatis mille equites quidquam aliud esse quam mille homines? (nach §. 60 Féois 1 und §. 63, 2).

- 5) At equis caremus. At habemus viros. An vero u. s. m. in der vorhergehenden Weise. In dieser schlagenden Form ist vor Allem Kürze nöthig (s. §. 63, 2).
- 6) At equitatu caremus, quo valet hostis. Fateor, sed quid in hac re mali sit, non video (§. 64, 3). Dieselbe Form ohne Fateor:
  - a) Sed id incommodum, qualecunque est aut si quod) est, mollissime feremus.
  - b) Si quidem carere is recte dicitur, qui ne desiderat quidem.
  - c) Num igitur iccirco praestare hostem putatis?
- 7) Dices equitatu nos carere. Quomodo carere? etiamne si ne desideramus quidem? (nach §. 65, 4, a.)
- 8) Equitatu, inquit, caremus (nach Liv. XXX, 3, 9. s. §. 61, 2). — Quid? (Quid tandem? Itane?) tu mille equites aliud, aliud mille homines putas? (nach §. 65, 4, b.)
- 9) At equis caremus. Quid ergo? (Quid tum?) parumne virorum virtute confiditis? An mille equites quidquam aliud esse putatis u. s. w. (§. 65, 4, c.)
- 10) At enim caremus equite. An ulla re facilius caremus? (§. 65, 4, d.)
- 11) At enim desunt nobis equi. Quasi vero (scilicet, credo mit Indicativ) equis non viris victoria paretur.  $(\S. 66, 5.)$
- 12) Hic aliquis equitatum desiderat, quo nihil videtur facilius careri (nach §. 61, 1 unb §. 67, 8.)
- 13) At equitatu caremus. Et quidem facillime caremus. (§. 66, 6.)
- 14) Equitatu, inquies (inquis), destituti sumus (§. 61, 2.) — Dii immortales, praeclaram excusationem timoris! In equis putatis positam esse virorum virtutem? (§. 67, 7.)
- 15) Nam si quis iccirco minus animo confidit, quia equite careamus, falsissima opinione ducitur (§. 62).

Mit dieser Zusammenstellung, die sich leicht noch vermehren ike, ist nicht gesagt, daß man von allen diesen Formen ohne Unter= thed Gebrauch machen könne; im Gegentheil ist die Farbe derselben tine sehr verschiedene, und es bleibt dem eigenen Urtheil überlassen, 쳐 dem Tone und der Haltung der jedesmaligen Rede, nach dem Carakter des Redenden, nach der Situation und den objectiven

Verhältnissen diese ober jene Form zu wählen. Schlagende Ki in knapper dialogischer Form, Jronie und Epiphoneme sind n überall anwendbar. Die genannte Redesbietet übrigens reichen S zu ähnlichen Versuchen, wie der hiesige ist.

**§.** 69. She wir von der reprehensio scheiden, müssen wir ein in argumentatio beliebtes σχημα καταστατικόν ermähnen, bas ebe der Beweisführung wie der Widerlegung angehört, ich meine Form der concessio oder permissio: esto und age, die einesthe zum Uebergange von dem schwächeren zu dem stärkeren Argumente dies soll, anderen Theils der παράλειψις (s. Cap. I, §. 43) verwandt indem sie das eine Argument nur darum fallen läßt, um das and besto stärker hervorzuheben, deren eigentliches Wesen aber in der r torischen amplificatio zu suchen, wie wir sie an einer verwandten Fo ber argumentatio Cap. I §. 37 (Sed quid poetas? Opifices po mortem nobilitari volunt) bereits kennen gelernt haben. Wir gehi um das Wesen dieser concessio kennen zu lernen, von Tusc. I §. 1 aus, wo diese Form neben der andern, mit der wir sie eben verglich haben, in Verbindung erscheint. Cicero beweist dort die Nothwe bigkeit der Todesverachtung per inductionem und erwähnt zuerst d Theramenes und Sokrates als Beispiele; darauf fährt er fort: Se quid ego Socratem aut Theramenem, praestantes viros virti tis et sapientiae gloria, commemoro (Form der revocatio), cui Lacedaemonius quidam, cuius ne nomen quidem proditum es mortem tanto opere contempserit u. s. w. Nach einer kurze Unterbrechung fährt er in ähnlicher Weise fort: Sed quid duces & principes nominem (Form der praeteritio), cum legiones scribe M. Cato saepe alacres in eum locum profectas, unde reditura se non arbitrarentur? womit er das Beispiel der Lacedämonier i den Thermopylen zusammenstellt. Darauf: Viros commemoro qualis tandem Lacaena? (Form ber amplificatio, quae fit pe comparationem. Quint. VIII, 4.) Darauf endlich: Esto: forte et duri Spartiatae, magnam vim habet reipublicae disciplina quid? Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem nonne miramur? Dies ist die Form der concessio, mit der Ciceri also das Beispiel der Lacedämonier fallen läßt, weil diese weger ihrer besonderen Erziehung eine Ausnahme machen und deshalb füt seine propositio, daß Jedermann den Tod verachten müsse, minder beweiskräftig zu sein scheinen, um dagegen auf das Beispiel eines Philosophen, die doch nach der allgemeinen Vorstellung für homines

molles gelten, ein besto stärkeres Gewicht zu legen. Man sieht, wie er ebensogut sagen konnte: Sed quid Spartiatas, homines duros et fortes, commemoro, cum philosophus quidam u. s. w., ober: Spartiatas commemoro; qualis tandem Theodorus u. s. w., was er aber nicht sagen durfte aus dem einfachen Grunde, weil diese formen eben vorangegangen waren. Man beachte ferner, daß das Zugeständniß in dem einfachen Esto enthalten ist, das ausgeführt beißen müßte: Esto: mittantur Spartiatae, wozu als Begründung rate: fortes enim et duri sunt u. s. w. Die ausführliche Form der concessio ist denn auch das Gewöhnlichere; die Begründung ist unwesentlich und oft unnöthig. Vergl. de Fin. II §. 61: Eicero irreitet dagegen, daß die Helden der Römer voluptatis aut utilitatis causa tapfer gewesen seien und hatte dies zunächst an dem Beispiel des Manlius Torquatus zu widerlegen gesucht; darauf: Esto: fecerit, si ita vis, Torquatus propter suas utilitates; num etiam collega eius, P. Decius, cum se devoverat et equo admisso in mediam aciem Latinorum irruebat, aliquid de voluptatibus suis cogitabat? Ubi ut eam caperet aut quomodo, cum sciret confestim esse moriendum? (Ueber die Form der Widerlegung mittelft des Relativum üt s. §. 67, 8, und über die damit verbundene Frage Mabrig z. St. p. 250 erste Bearb.). So steht immer num etiam ober etiamne, wenn in beiden Sätzen die Prädicate dem Sinne nach ventisch und nur die Subjecte ober Objecte ober sonstige Sattheile einander entgegengesett sind: das Prädicat, das bei dem ersten Subject u. s. w. zugestanden wird, soll bann bei bem zweiten als besto weniger möglich ober zulässig bezeichnet werden. — p. Deiot. §. 30: Cicero will beweisen, daß Castor, selbst wenn Grund zur Feindschaft zwischen ihm und Dejotarus gewesen sei, er bennoch diesen nicht ialschlich anklagen durfte; darauf: Esto: concedatur haec quoque acerbitas et odii magnitudo; adeone, ut omnia vitae salutisque communis atque etiam humanitatis iura violentur? (wo aus bem Vorhergehenden zu adeone zu ergänzen ist concedatur.) — Phil. II &. 75: Cicero greift den Antonius an, weil sich dieser der Theilnahme an den Bürgerkriegen in Afrika und Spanien entzogen habe, während Dolabella in keinem gefehlt habe, dem er deshalb wegen jeiner constantia ein bedingtes Lob zollt. Tu vero quid es?, fährt er fort, (d. h. Was bist du denn aber?, worauf als Antwort micht nihil, nullius pretii, wie erklärt wird, sondern inconstantissimus folgen muß). Cn. Pompeii libri tum primum patriam

repetebant (schon beshalb mußtest du als Cäsarianer geger fämpfen). Esto: fuerit haec partium causa communis. Re tebant praeterea (nach primum) deos penates patrios, focos, larem suum familiarem, in quae tu invaseras. cum repeterent armis ii, quorum erant legibus —; quem aequissimum contra Cn. Pompeii liberos pugnare? quem? Te sectorem. Man beachte, wie hier die auf die concessio folge Frage vorbereitet ist. Statt des einfachen Esto heißt es auch ber abbrechenden Conjunction Verum esto, wie de Fin. II &. Verum esto: consequatur (Epicurus) summas voluptates i modo parvo, sed per me nihilo, si potest —; sit, inqua tam facilis, quam vultis, comparatio voluptatis; quid de lore dicemus? cuius tanta tormenta sunt, ut in iis beata vi si modo dolor summum malum est, esse non possit. ber Frage kann auch ein Ausruf ober ein Imperativus, wie vide der die Aufmerksamkeit auf die Steigerung lenken soll, folgen. Ph II §. 30: Esto: sit in verbis tuis hic stupor; quanto in 1 bus sententiisque maior! — ibid. §. 81: Esto: hoc imperi (scil. fecerit): nec enim est ab homine nunquam sobrio post: landa prudentia; sed videte impudentiam. Endlich fehlt Es ganz und der bloße Conjunctiv tritt ein, wie Phil. II &. 8: S hoc inhumanitatis; stultitiam incredibilem videte, wo bas Afyr beton zu beachten. — Ueber die Verwendung des Age zu diesen Zwecke ist bereits Cap. I &. 26 ausführlich gesprochen. S. Wicher Lat. Still. §. 191 ff.

In allen ben angeführten Beispielen war es der Redende selbst der auf das Argument verzichtete, weil er ein stärkeres in petto hatte Nun kann aber diese Formel auch aus dem Sinne des Gegners gebraucht werden, der etwas zugiedt, um ein desto stärkeres Gegenargument (Einwurf) einzusühren. In diesem Falle muß natürlich der Indicativ nach Esto solgen. Cicero hatte in der Divin. in Caecil. gezeigt, daß Cäcilius als Redner die Bedingungen nicht erfülle, die zu einem Ankläger erforderlich wären, und fährt §. 47 fort: Esto: ipse nihil est, nihil potest; at venit paratus cum subscriptoribus exercitatis et disertis. Hier dient die Form offenbar nur dazu, um den Einwurf, den sich der Redner aus dem Sinne der Gegner macht, stark zu betonen. Die Widerlegung beginnt darauf mit den Worten: Est tamen (wenigstens) hoc aliquid, tametsinon est satis. Ebenso Verr. V §. 43: Esto: nihil ex fugiti-

vorum bello — laudis adeptus est; at vero contra bellum praedonum classem habuit ornatam. Höchst merkwürdig und von Memandem erklärt ist de Fin. II &. 75. Cicero hatte gegen Torquatus gezeigt, daß die voluptas des Epikur insofern schon etwas Unwürdiges sei, als Niemand in einer amtlichen Stellung ober als Richter ober im Senat zu sagen wagen würde, daß er Alles nur bes Vergnügens wegen thäte, was er den Torquatus bestätigen läßt, indem er als bestimmt voraussetzt, daß dieser eine solche Aeußerung in solchem Falle niemals thun werbe. (Nunquam facies.) Darauf iolgen die Worte: Verum esto: verbum ipsum voluptatis non habet dignitatem nec nos fortasse intellegimus: hoc enim identidem dicitis, non intellegere nos, quam dicatis voluptatem, vorauf Cicero beweist, daß er den Begriff der voluptas sehr wohl tenne und die Erklärung: doloris vacatio aufnimmt, um von §. 76 seine Widerlegung weiter zu verfolgen. Was ist hier geschehen? Eicero läßt den Gegner das einräumen, was er eben bewiesen hatte; dies zeigt deutlich der Indicat. habet, wo bleibt aber der Einwurf des Gegners? es müßte ja heißen: at nos non intellegimus u. s. w. Ganz richtig, wenn dieser Gegensatz als directer Einwurf auftreten tonnte, der den ersten Satz aufhöbe: so bleibt dieser bestehen, auch venn die Vorstellung, die mit dem Begriffe voluptas zu verbinden i, die richtige wäre. Cicero verband also die fremde Einwendung mit dem fremden Zugeständniß, um die erstere als epenthetische zu bezeichnen, die er nur beiläufig berichtigen wollte; doch es mag sein, werbet ihr sagen, das Wort "Vergnügen" an sich hat nichts Würdiges, und wir verstehen es vielleicht nicht, werdet ihr hinzufügen. En gerade Gegensat würde sein: at in re ipsa nihil turpe inest. - Nach dem Gesagten könnten wir also zu den §. 68 verzeichneten Formen der reprehensio noch folgende hinzufügen:

16) Verum esto: Cyri militem transfugam non quaerimus: at caremus equite.

Von der Form dieses σχημα καταστατικον sind wohl die Fälle §. 70. Wunterscheiden, in denen man eine concessio macht nur zu dem zwede, um daran eine Widerlegung der propositio zu knüpfen. Sier darf nie Esto oder Age stehen, sondern der bloße Conjunctiv mit oder ohne ut): wir wollen zugeben, daß etwas sei, aber bewiesen ist damit für die Sache nichts: denn u. s. w. Phil. II §. 6: Sed sit denesicium, quandoquidem maius accipi latrone nullum potuit: in quo potes me dicere ingratum?

- Nachdem de Fin. II &. 76 der Begriff der Epikureischen vo tas als doloris vacatio constatirt ist, argumentirt Eicero w gegen die Berechtigung derselben auf folgende Weise: Sit sane voluptas. Dic in quovis conventu, te omnia facere, ne dole si ne hoc quidem satis ample - dici putas, dic te omni in isto magistratu et in omni vita utilitatis tuae causa factur nihil nisi quod expediat, nihil denique nisi tua causa: qu clamorem contionis aut quam spem consulatus eius, qui paratissimus est, suturam putas? Hier beginnt die Widerleg mit dem Worte Dic, das nur eine rhetorische Wendung für si dix An sich kann der Conjunctiv auch eine Annahme (ges den Fall, daß) bezeichnen, so daß beide Formen, die der conces und der Annahme, öfter schwer von einander zu unterscheiben si Auch auf Grund einer Annahme kann ich ebenso, wie auf Gru eines Zugeständnisses, argumentiren, daß daraus nichts für ben beweisenden Sat folge. Es mag hinreichen, dies an einem, wie scheint, verkannten Beispiele aus Tusc. I §. 85 nachzuweisen. Cici will beweisen, mortem a malis, non a bonis abducere. Er se beshalb den Fall, daß Jemand bis zu seinem Tode glücklich gewes sei: Sit igitur aliquis, qui nihil mali habeat, nullum a fortui vulnus acceperit. Mit den nächsten Worten beginnt die Wibe legung, die nur durch Vordersätze etwas verdunkelt ist; jedenfalls die gewöhnliche Interpunction, die nach acceperit ein Kolon un nach dem nächsten Sape, der nur ein untergeordnetes Glied de Argumentation ist, ein Punctum setzt, nicht geeignet, in die schwierig Stelle Licht zu bringen. Es muß heißen: Metellus ille honorati quattuor filiis, at quinquaginta Priamus, e quibus septendecin iusta uxore natis: in utroque eandem habuit fortuna potesta tem, sed usa in altero est: Metellum enim multi filii, filiae nepotes, neptes in rogum imposuerunt, Priamum tanta pro genie orbatum — hostilis manus interemit. Aus dem Verfols der Disputation, namentlich §. 86: Haec (mala) morte effugiuntur etiamsi non evenerunt, tamen, quia possunt evenire geht beut lich hervor, daß auch Metellus keineswegs von der Behauptung Cicero's, mortem a malis abducere, ausgeschlossen sei: benn wenn er auch noch so glücklich war, so war er doch deshalb den möglichen Unfällen der Zukunft nicht enthoben, worauf eben die Pointe ber Ciceronischen Beweisführung beruht. Der Sinn also ist: Wir wollen den Metellus mit dem Priamus vergleichen, von denen jener

glücklich, dieser unglücklich war. Statt nun fortzufahren und zu ingen: ist beshalb Metellus morte a bonis abductus?, beweist viaro an Priamus, daß er, wenn er im Falle des Metellus ge= mien wäre, dennoch a malis abductus wäre. — Die inoGeois seta causa) ist deutlich in Fac c. Accusat. c. Infinit. ausgedrückt, me 3. B. Tusc. III &. 40: Fac sane (man sieht also, wie in siden Fällen sane zum Conjunctiv hinzutreten kann: s. Wichert Lat. End. p. 55 und 60) esse summum bonum non dolere —, idne st, quo traducti luctum levemus?, worauf sogleich die Form der concessio folgt: Sit sane summum malum dolere: in eo igitur qui non est, si malo careat, continuone fruitur summo bono? m beiden Fällen ist die Form der Widerlegung durch eine Frage mi ober ohne folgernde Partikel (ergo, igitur) ganz dieselbe. Vergl. vielen Beispielen noch Tusc. I &. 82: Fac sie animum interire, ut corpus: num igitur aliquis dolor aut omnino post mortem sensus in corpore est? — Tusc. I §. 87: Sed hoc ipsum concedatur, bonis rebus homines morte privari: ergo etiam carere mortuos vitae commodis idque esse miserum? Die Ellipse ift ähnlich, wie oben &. 69 in p. Deiot. &. 30.) Zur Periode verbunden würde dies Beispiel lauten: Ut bonis rebus homines morte priventur: num etiam carent mortui vitae commodis idque est miserum? Denn bies ist ber Unterschieb bes ein= iahen Conjunctivs von ut in der concessio, daß der Sinn des letteren ist: hoc ipsum concedatur (wenn auch). Vergl. Tusc. I \$44: Quod ut ita sit (nihil enim pugno), quid habet ista res aut la etabile aut gloriosum? Bergl. p. Lig. IX, 27. de Div. II 171. Daß es im negativen Falle der concessio ne heißen muß, thren die Grammatiken: vergl. Tusc. II § 14: Quare ne sit sane summum malum dolor, malum certe est; Cat. M. §. 34: Ne sint in senectute vires; ne postulantur quidem vires a Enectate. Ut non dagegen heißt nur selbst in dem Falle, daß nicht, gesetzt auch, daß nicht, kurz wenn auch nicht, wie Tusc. I &. 16: ut non efficias quod vis (s. Tischer z. St.); Phil. XII §. 8: ut non referat pedem, insistet certe; ad Attic. III, 12 c, 1: ut non pugnet, sed locis suis repugnet (wenn er auch nicht angreift, sondern —), haerebis, wo also die concessio, de man in der Formel finden könnte, zur äußersten Annahme wird. t. Madv. de Fin. p. 266, erste Bearb.

Run erst, nachdem wir alle Formen der reprehensio im Ein-§. 71.

zelnen kennen gelernt haben, können wir sehen, wie diese in ; menhängender Darstellung angewendet worden sind. Wir mü; diesem Zwecke zunächst in Erinnerung bringen, was aus den hergehenden klar geworden sein wird, daß die Widerlegung eine indirecte oder directe sein kann. Die indirecte For bient sich zumeist der Wendungen: Quod dicis, Quod putas, quod aiunt u. s. w. (§. 64). Die birecte aber ist eine bre Entweder stellt sie die Sätze des Gegners als Géoeis hin, aufnimmt, um baran sich anzulehnen (§. 60); ober sie grei Verlauf zum Einwurf mit At, At enim (&. 60, 1), wom gleichmäßige Haltung in die wandelbare des Gesprächs übe und nun, je nachbem die Sache es zuläßt, entweder die An ebenso gerade in einer oratio perpetua gegeben oder ein förm Dialog, in welchem der Redende beibe Parteien vertritt, er werden kann. Die bündigste Form eines solchen Dialogs i Altercationes, fagt Quint. II, 4, 28, sunt br loquentium vices, quibus utrinque se interrogationibus e sponsionibus interrumpunt. Hier kommt es also auf Schlagfe keit der Antworten vor Allem an. S. Halm p. Sull. §. 48 §. 54. 55 kleine Ausg. (In der dramatischen Poesie ist di genannte Stichomythie auf dieselbe Quelle zurückzuführen.) Wie Form der altercatio außerhalb gerichtlicher Reden in einer die tatio zu verwenden sei, werden wir unten an einem Beispiele Anstatt des directen Einwurfs mit At aber kann ich eine von den §. 61 genannten Einführungsformen wählen. Wesen dieser ist zwar selbst noch im Gegensatze zu At indirecter Na aber es wird burch sie der directen Widerlegung Bahn gebrod die dann selbst, wie nach inquit (inquies), zum förmlichen Dic erweitert werden kann. Vergl. p. Sull. S. 48. Von den thetisch Formen selbst sind, wie wir gesehen haben, die geraden 1. unt ebenso, wie At, dialogischer Natur, so baß also an diese ein för licher sermo unmittelbar sich anschließen kann. (Vergl. p. Ro Amer. §. 54: Exheredare filium voluit (Féois 4.) — Quam causam? — Nescio. — Exheredavitne? — Non. — Quis p hibuit? — Cogitabat. — Cui dixit? — Nemini.); auf bie übriç folgen alle die von §. 63—67 verzeichneten Arten der Widerlegu mit Ausnahme berer, die, wie et quidem, nur im wirklichen E spräch eine Stelle finden. Die Aufgabe der tractatio besteht ni darin, mit diesen Formen der indirecten und der directen Widerlegut in richtiger Weise abzuwechseln, und sodann diesenigen Arten, die der contentio und dem Pathos des gerichtlichen Redners angemessen ind, von denen, die dem quietum disputandi genus (de Offic. I \{ \} 3) entsprechen, zu unterscheiden. So wird sich z. B. von der der gerichtlichen altercatio entsprechenden präcisen Form des Dialogs iwie von der sudiectio (\{ \} . 50) nur in seltenerem Falle Anwendung mahen lassen, nicht weil sie an sich ihrem Wesen nach von der Absirblung, die eine Behandlung in utramque partem zuläßt, aussichlossen wären, sondern weil die Wirkung derselben zu drastisch in, um nicht durch öftere Wiederholung an Effect zu verlieren. Wie die in zusammenhängender Darstellung anzuwenden sind, wollen wir an zwei Beispielen zeigen.

Torquatus hatte im 1. Buch de Finibus von Cap. IX die thre Epikurs gegen die übrigen Angriffe Cicero's in einer oratio perpetua vertheidigt und wendet sich nun §. 35 zur Widerlegung der Behauptung, daß die Helden der Römer sowie die eigenen Vorsichen des Torquatus nicht irgend einer commoditas oder utilitas wegen so herrliche Thaten des Muthes vollführt hätten. Quae suerit causa, sagt er, mox videro; interea hoc tenebo, si ob aliquam causam ista, quae sine dubio praeclara sunt, secerint, virtutem iis per se ipsam causam non suisse. Nun folgt eine

## altercatio:

Inquem detraxit (Manlius Torquatus) hosti (Féois des Cicero (A) 4). — Et quidem se texit. (Antwort des Torquatus (B) in der Form der elevatio §. 66, 6). — At magnum periculum adiit. (Gegeneinwurf bes A.) — In oculis quidem exercitus. 'elevatio des B.) — Quid ex eo est consecutus? (Frage des A, Ju Abwechselung der Einwurfsform mit At.) — Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. (Antwort des B.) — Filium morte multavit. (2. Féois des Gegners A, gewissermaßen als Einwurf auf das Vorhergehende, der seinen ersten Satz fallen läßt.) — Si sine causa, nollem me al eo ortum, tam importuno tamque crudeli; sin, ut dolore suo sanciret militaris imperii disciplinam exercitumque in grarissimo bello animadversionis metu contineret, saluti prospexit tirium, qua intellegebat contineri suam. (Mit dieser Antwort 🖻 B. ist die altercatio schon in die perpetua oratio übergegangen, du dann auch in dem Folgenden fortgesetzt wird). Es verschlägt

nichts, daß hier ein wirklicher Gegner in der Person des Cicgeben ist, gegen den sich die defensio des Torquatus richt Gegner kann ebensogut ein fingirter sein.

Von der

## subjectio

haben wir zwar §. 50 Beispiele genug gegeben, die bas Wes selben klar zu machen geeignet sind; wir wählen jett nur ein gi Stud im Zusammenhange, um zu zeigen, wann von berselb brauch gemacht und mit welchen anderen Formen der W legung ste verbunden werden kann. Cicero streitet de F §. 100 ff. gegen bas Testament bes Epikur, bas ber eigene hauptung besselben, mortem nihil ad nos pertinere, wibers insofern er in jenem bie regelmäßige Feier seines Geburtstage ordnet habe. Haec ego, sagt Cicero, non possum dicere esse hominis quamvis et belli et humani, sapientis vero modo, physici praesertim, quem se ille esse vult, putare i esse cuiusquam diem natalem. Quid? idemne potest esse saepius, qui semel fuit? Certe non potest. An eiusdem Ne id quidem, nisi multa annorum intercesserint milia omnium siderum eodem, unde profecta sint, fiat ad tempus reversio. Nullus est igitur cuiusquam dies na (Bis hierher geht die subiectio; im Folgenden beginnt ein Die — At habetur. (Einwurf aus bem Sinne des Gegners Torqua - Et ego scilicet id nesciebam. (Erwiderung Cicero's.) ! mit ift der Gesprächston angeschlagen, der aber nicht zur altere sich steigert, sondern die Antwort oratione perpetua in der ? der interrogatio fortsett: denn Cicero fährt fort: Sed ut etiamne post mortem coletur? idque testamento cavebit is, nobis quasi oraculum ediderit, nihil post mortem ad nos tinere? Haec non erant eius, qui innumerabiles mundos finitasque regiones, quarum nulla esset ora, nulla extremi mente peragravisset. (Auch dies hätte eine Frage sein köm An haec erant eius u. s. w.; die affertorische Form des Urth unterbricht den Fragton, der, da neue Fragen folgen, durch coacervatio zu erregt und leidenschaftlich geworden wäre.) Numg tale Democritus? ut alios omittam, hunc appello, quem unum secutus est. Quod si dies notandus fuit, eumne poti quo natus, an eum, quo sapiens factus est? — Non poti inquies, fieri sapiens, nisi natus esset. (Form der occupa

inciden); de Widerlegung mit At (denn so ist statt Et zu ihreiden (s. §. 66, 6 d) oder die Partikel mit Madvig ganz zu inciden): At isto modo ne si avia quidem eius nata non esset. inciden schließt sich die conclusio: Res tota, Torquate, non doctomm hominum, velle post mortem epulis celebrari memoriam si nominis. Quos quidem dies quemadmodum agatis et in santam hominum facetorum urbanitatem incurratis, non dico: will opus est litibus; tantum dico, magis suisse vestrum, agere kpicuri diem natalem, quam illius, testamento cavere, ut ageretur. — Mit diesem Beispiel vergl. noch besonders p. Rosc. Am. § 39—48. Subiectio, occupatio und percontatio sind verbunden Ver. II, 2 §. 192.

Ms Beispiel einer längeren durchgeführten dialogi- §. 72. iden Form, die keine altercatio ist, geben wir folgende Stelle de sin. II. §. 78 ff. Eicero will beweisen, daß der Begriff der Epi= tureischen voluptas die wahre Freundschaft ausschließe, und fragt juerst (A): Amicitiae vero locus ubi esse potest aut quis amicus esse cuiquam, quem non ipsum amet propter ipsum? Quid autem (assumptio) est amare, e quo nomen ductum amicitiae est, nisi velle bonis aliquem affici quam maximis, etiam si ad se nihil ex iis redeat? — Et prodest, inquit, mihi eo esse animo 1) (B). — Immo videri fortasse: esse enim, nisi eris, non Notes. Qui autem esse poteris, nisi te amor ipse ceperit? quod non subducta utilitatis ratione effici solet, sed ipsum a se oritur et sua sponte nascitur (A). - At enim sequor utilitatem (B). — Manebit ergo amicitia tam diu, quam diu sequetur tilitas, et, si utilitas amicitiam constituet, tollet eadem. Sed quid ages tandem, si utilitas ab amicitia, ut fit saepe, defecerit? Relinquesne? quae ista amicitia est? Retinebis? qui onvenit? quid enim statueris de amicitia utilitatis causa ex-Petenda, vides<sup>2</sup>) (A). — Ne in odium veniam, si amicum de-

<sup>1)</sup> Einwurf eines unbestimmten britten Gegners, der den Epikur vertritt, der auch Epikur's selbst. S. §. 61, 2. Die Antwort selbst tritt mit Recht in in Form der elevatio §. 66, 6, b auf, da der Gedanke ist: Volo bonis amianfliei quam maximis et prodest mihi eo esse animo. Hiermit ist das in dem Folgenden mit kurzen Einwürfen des Gegners in längeren Erwiderungen des Nedners (Cicero's) fortgesett wird. — \*) Form der subiectio (§. 50).

stitero tueri¹) (B). — Primum cur ista res digna odi nisi quod est turpis? Quod si, ne quo incommodo affi non relinques amicum, tamen, ne sine fructu alligatus s moriatur optabis. Quid? si (j. Cap. I §. 27) non mode litatem tibi nullam adferet, sed iacturae rei familiaris faciundae, labores suscipiendi, adeundum vitae periculur tum quidem te respicies et cogitabis, sibi quemque n esse et suis voluptatibus? Vadem te ad mortem tyranno pro amico, ut Pythagoras ille Siculo fecit tyranno? aut Py cum sis, dices te esse Orestem, ut moriare pro amico? si esses Orestes, Pyladem referres, te indicares, et, si id probares, quominus ambo una necaremini, non precar Faceres tu quidem, Torquate<sup>2</sup>), haec omnia: nihil enim arb magna laude dignum esse, quod te praetermissurum cre aut mortis aut doloris metu. Non quaeritur autem, quid turae tuae consentaneum sit, sed quid disciplinae. Ratio i quam defendis, praecepta, quae didicisti, quae probas, fu tus evertunt amicitiam, quamvis eam Epicurus, ut facit' caelum efferat laudibus (A). — At coluit ipse amicitias - Quis, quaeso, illum negat et bonum virum et comem humanum fuisse? De ingenio eius in his disputationibus, i de moribus quaeritur. Sit ista in Graecorum levitate perv sitas, qui maledictis insectantur eos, a quibus de veriti dissentiunt, sed quamvis comis fuerit in amicis tuendis, tam si haec vera sunt (nihil enim affirmo), non satis acutus f (A). — At multis se probavit (B). — Et quidem (5. §. 66, 6, iure fortasse, sed tamen non gravissimum est testimonit multitudinis. In omni enim arte vel studio vel quavis scient vel in ipsa virtute, optimum quidque rarissimum est. Nachbi nun der Redner in einer beiläufigen Bemerkung (Ac mihi quide - videtur) noch hinzugefügt, daß aus dem Unterschiede zwisch dem Lebenswandel einzelner Epikureer und ihrer Lehre die größe Kraft der Sittlichkeit einleuchte, bricht er ab mit den Worten: Se haec nihil sane ad rem: illa videamus, quae a te de amiciti

<sup>1)</sup> Neuer Einwurf bes Gegners, ber burch nichts eingeführt zu sein brauch da das Gespräch bereits eröffnet ist. — 2) Hiermit hat sich der Redner unvermer von dem Gegner in dritter Person (inquit) zum Torquatus selbst gewandt: die Episode — denn das ist es — verschlägt für die Sache, d. h. für den unge störten Fortgang der dialogischen Form nichts.

dieta sunt und läßt nun von §. 82 an in einer perpetua oratio eine theils indirecte, theils directe Widerlegung des Torquatus folgen, wals Muster für diese Art der Behandlung verglichen und studirt wwerden verdient.

Als kleineres Beispiel einer

refutatio, in der die Formen gemischt sind,

§. 73.

wollen wir de Offic. III §. 102-108 analysiren, wo eins der mihmtesten Beispiele von der Collision der Pflichten, das des M. Milius Regulus, discutirt wird. Wie steht's mit dem Eide des Regulus, läßt Cicero die Ankläger des Mannes fragen: war da II das utile mit dem honestum identisch? Erstens, sagen die Intläger, nach der Lehre der Philosophen nec irascitur nec nocet Imiter; zweitens: selbst wenn Jupiter zürnen könnte, würde er dem Regulus nicht mehr haben schaden können, als er sich selbst durch ieine Rückkehr nach Karthago geschabet hat. Wolle man die Handlungsweise des Eidbruches schimpflich nennen, so müsse zunächst 3) als Grundsatz feststehen, daß man das kleinste von den Uebeln zu wählen habe: der Schimpf aber habe in diesem Falle weniger Uebles als der Martertod enthalten; sodann 4) brauche man einem Treulosen ben Eidschwur nicht zu halten. Dazu fügen sie noch zwei Argumente: 5) das Sittlichgute in der Handlungsweise des Regulus sei nur scheinbar, denn sie sei vom Feinde mit Gewalt erzwungen Forden; und 6) was im starken Maaße nütlich sei, das werde inlichgut, wenn es auch vorher nicht so erschien. Haec fere contra Regulum. Sed prima videamus. Der erste Satz ber Gegner nun &. 104 als Thesis hingestellt: Non fuit Iupiter metuendus, ne iratus noceret, qui neque irasci solet nec nocere, vorauf die Widerlegung in objectiver Haltung beginnt: Haec quidem ratio non magis contra Reguli quam contra omne iusiu-Andum valet u. s. w. Der zweite Satz ber Gegner erscheint in n form der directen occupatio §. 105: At enim ne iratus quiden Iupiter plus nocuisset, quam sibi nocuit ipse Regulus; danuf die Antwort dem angeschlagenen Gesprächstone gemäß: Certe, si nihil malum esset nisi dolere (s. §. 64, 3). Id autem non nodo summum malum, sed ne malum quidem esse maxima \*Ectoritate philosophi affirmant. Er hätte fortfahren sollen: tupitudo est; somit wäre er aber dem dritten Argumente des Emers, daß man das kleinste von den Uebeln wählen müsse, zu=

vorgekommen; daher er die Begründung seines Sates, ? dolere nicht das größte Uebel sei, in der Widerlegung des giebt: Nam quod aiunt minima de malis, id est, ut 1 potius, quam calamitose: an (f. §. 53) est ullum maius turpitudine? Dies ist die indirecte Form der Widerlegung aber nicht die Form der occupatio, wie sie in demfelben &. dieser Wendung gezeigt worden ist. Die wirkliche occupa Nam erfolgt erst §. 106 in der Widerlegung des vierten Argur Nam illud quidem: ,, Neque dedi (fidem) neque do infide quam" iccirco recte a poeta, quia, cum tractaretur A personae serviendum fuit. Sed si hoc sibi sument, 1 esse fidem, quae infideli data sit: videant, ne quaeratur l periurio. Mit dieser Form der occupatio ist dieses Argumi leve bezeichnet und in den Hintergrund zurückgedrängt. Nac längeren Exposition folgt §. 110 die Widerlegung des fünften mentes wieder in der Form der directen occupatio: At non d ratum esse, quod erat actum per vim, mit ber ein kleiner I sich entspinnt: benn A, der Defensor, antwortet: Quasi ve 66, 5) forti viro vis possit adhiberi, morauf B. fragt: Cu tur ad senatum proficiscebatur, cum praesertim de caj dissuasurus esset? A. entgegnet weiter in einer perpetua or Quod maximum in eo est, id reprehenditis. Non enim iudicio stetit, sed suscepit causam, ut esset iudicium sen u. s. w. Die refutatio des sechsten Argumentes endlich wird n mit Nam eingeführt: Nam quod aiunt, quod valde utile si fieri honestum: immo vero esse, non fieri (scil. aio). Die clusio des Ganzen erfolgt darauf in einem einzigen Sate: Q ex multis mirabilibus exemplis haud facile quis dixerit exemplo aut laudabilius aut praestantius.

Nach diesem Beispiele beurtheile man die Vertheidigung Tribunats, welche Cicero de Legg. III §. 23 ff. gegen die Angseines Bruders Quintus übernommen hat, die wir als Muster eine

## defensio

im Original mittheilen:

§. 23. Vitia quidem tribunatus praeclare, Quinte, perspi Sed est iniqua in omni re accusanda praetermissis bonis¹) n

<sup>1)</sup> wie es in einer disputatio in utramque partem geschehen müßte, auch eine quaestio comparativa sein könnte, z. B. Utrum plus boni an w fuerit in tribunatu plebis.

brum enumeratio vitiorum que selectio. Nam isto quidem modo rel consulatus vituperatio est 2), si consulum, quos enumerare wlo, peccata collegeris. Ego enim fateor in ista ipsa potestate iesse quiddam mali; sed bonum, quod est quaesitum in ea, me isto malo non haberemus<sup>8</sup>). Nimia potestas est tribunorum plebis'). - Quis negat? b) sed vis populi multo saevior multoque vehementior, quae ducem cum habet, interdum lenior st, quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo proredi cogitat, populi impetus periculi rationem sui non habet. - \24. At aliquando incenditur. — Et quidem<sup>6</sup>) saepe selatur. Quod enim est tam desperatum collegium, in quo nemo decem sana mente sit? Quin ipsum Ti. Gracchum non solum reglectus, sed etiam sublatus intercessor fregerat"). Quid enim Illum aliud perculit, nisi quod potestatem intercedendi collegae abrogavit? Sed tu sapientiam maiorum in illo vide. Concessa plebi a patribus ista potestate arma ceciderunt, restincta seditio est, inventum temperamentum est, quo tenuiores cum principibus aequari se putarent, in quo uno fuit civitatis salus. At duo Gracchi fuerunt. — Et praeter eos quamvis enumeres multos licet; cum deni creentur, nonnullos in omni memoria reperies perniciosos tribunos; leves, etiam non bonos fortasse Mures: invidia quidem summus ordo caret, plebes de suo iure Miciolosas contentiones nullas facit. — §. 25. Quamobrem aut erigendi reges non fuerunt, aut plebi re, non verbo danda ibertas: quae tamen sic data est, ut multis rebus<sup>8</sup>) praeclatissimis adduceretur, ut auctoritati principum cederet. Nostra autem causa, quae, optime et dulcissime frater, incidit in tribuniciam potestatem, nihil habuit contentionis cum tribunatu. Non enim plebes incitata nostris rebus invidit, sed vincula soluta sunt et servitia incitata, adiuncto terrore etiam militari. Neque nobis cum illa tum peste certamen fuit, sed cum Rivissimo reipublicae tempore, cui si non cessissem, non diuturnum beneficii mei patria fructum tulisset. Atque hoc rei

nach Madvig Emendatt. p. 88. — <sup>8</sup>) bis hierher geht die Einleitung.

1) Thesis des Gegners, als Thema der desensio. — <sup>5</sup>) s. §. 64, 3. —

1) s. §. 66, 6. — 7) so nach Bentley's trefflicher Conjectur statt des hands in den stillichen suerat. S. Epist. Crit. ad Halm. p. 54. — <sup>8</sup>) redus, das in den simae für instituta praecl.

beyffert, Scholae Latinae. I. — 3. Aufl.

exitus indicavit. Quis enim non modo liber, sed servus tate dignus fuit, cui nostra salus cara non esset? Quod si is casus fuisset rerum, quas pro salute reipu gessimus, ut non omnibus gratus esset, et si nos multit furentis inflammata invidia pepulisset tribuniciaque vis populum, sicut Gracchus in Laenatem, Saturninus in Mete incitasset: ferremus, o Quinte frater, consolarenturqu non tam philosophi, qui Athenis fuerunt, qui hoc facere de quam clarrissimi viri, qui illa urbe pulsi carere ingrata civ quam manere in improba maluerunt. Pompeium vero una ista in re non ita valde probaso), vix satis mihi v illud attendere, non solum ei, quid esset optimum, vide fuisse, sed etiam, quid necessarium. Sensit enim deber posse huic civitati illam potestatem: quippe quam tant populus noster ignotam expetisset, qui posset carere cog Sapientis autem civis fuit, causam nec perniciosam et ita pularem, ut non posset obsisti, perniciose populari civi10 relinquere.

Wan wird mit Leichtigkeit der disputatio eine Gestalt können, in der die gegen den bestimmten Gegner gerichteten Gieine der quaestio infinita angemessene Form erhalten. Wir wi die accusatio des Quintus als Gegenstück gleichfalls mitge haben, wenn dieselbe nicht, wie Cicero in seiner Erwiderung ben zu einseitig nur die Fehler des Tribunats auszählte und das eben der variatio tractationis selbst den Weg versperrt hätte. die partitio indeß und die Art der prodatio ist auch diese lehre Verglichen zu werden verdient auch Auct. ad Her. IV §. 1—Vertheidigung gegen die Anklage, daß der Autor eigene Beispiel seinen Regeln mache.

Partitt. Orat. §. 47 (s. §. 44) von der Fragform im Allgeme zu den apogogischen Beweisarten, und von diesen zur Widerleg als eigenthümlicher Form der Argumentation leiten lassen; wir kel jetzt zu unserem Ausgangspunkte zurück, um zunächst nach dem ge variationis zu fragen, welches Cicero an d. g. St. mit imper bezeichnet. Einige Herausgeber nahmen daran solchen Anstoß,

<sup>9)</sup> als restitutorem potestatis tribuniciae. — 10) wie zulet Licin Macer 73 v. Chr.

ie die Bermuthung Heusinger's imploramus in den Text aufubmen. Ich will nicht baran erinnern, wie die Form der cohorwio (xelevois) anstatt der objectiven demonstratio in den mannichwien Fällen nicht blos in Uebergängen zu neuen Theilen [Accipite mc (§. 10, 1), Age, considerate (§. 26), Esto, — videte (§. 69)] m in der conclusio, wie wir bereits (Cap. I &. 40) gesehen wen, sondern selbst zur Einführung neuer Argumente gebraucht mben kann, wie wenn ich das Beispiel der Vorfahren mit einem Becordamini, die Worte einer berühmten Auctorität mit Audite 1 i.w. einführez nur Eine Form verdient hier eine besondere Erkinung, insofern dieselbe syllogistischer Natur und zugleich in illitischer Hinsicht merkwürdig ist. Cicero will den Catilina über= ibren, daß er alle consilia desselben kennt. Nach mehreren anderen Emeisen folgt Catil. I §. 8: Recognosce tandem mecum noctem lam superiorem: iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem, quam te ad perniciem reipublicae. Er hätte fragen tinnen; Quid? quae nocte illa superiore a te facta sunt, nonne ita comperi, ut appareat, multo me vigilare u. s. m.; statt beisen sordert er den Gegner auf, diese Ueberzeugung durch eigene Bergleichung sich selbst zu verschaffen. Wir lassen in diesem Falle Auf den Imperatious, der die Stelle eines condicionalen Vordersatzes Asi und dem Futurum exactum vertritt, das Futur. I. des fautsatzes mit und folgen: Gehe durch — und du wirst inden: bei Cicero ist es Regel, von der nur die Dichter und die Aflassischen Schriftsteller abweichen, jede copulative Verbindung m Eate aufzuheben und höchstens als geschärfte Bezeichnung ber folge ein iam ober tum hinzuzufügen. S. Madvig Opp. Acad. II 1.162. Wichert Lat. Still. p. 180. 376. 416. So Tusc. I §. 94, ful ju fragen: Quid nostra longissima aetas ad aeternitatem? Etyl eg: Confer nostram longissimam aetatem cum aeternitate: headem propemodum brevitate, qua illae bestiolae (quae unum www. reperiemur. — ibid. III §. 48: Lege orationes bracchi: patronum aerarii esse dices statt: Ipsae orationes <sup>Gracchi</sup> patronum eum aerarii esse declarant. — ibid. II 37 spricht von der exercitatio militiae, deren labor animum Proeliis ad vulnera paratum macht. Adduc, heißt es weiter, igianimo inexercitatum militem: mulier videbitur. — IV §. 53: Mamus igitur utilem insaniam? Tracta definitiones fortituintelleges eam stomacho non egere. Es reichte hin für

den Gedanken: Ex definitionibus fortitudinis apparet es macho non egere. — V &. 99 zur Empfehlung der t victus heißt es unter Anderem: Adde siccitatem, quae co tur hanc continentiam in victu; adde integritatem valet confer sudantes, ructantes, refertos epulis tanquam boves: tum intelleges, qui voluptatem maxime sequant minime consequi, iucunditatemque victus esse in de non in satietate. — Phil. II §. 115: Recordare illum, I toni, diem, quo dictaturam sustulisti: pone ante oculo tiam senatus populique Romani; confer cum hac nundir tua tuorumque: tum intelleges, quantum inter laudem et ! Man erkennt also überall die eindringlichere Fo intersit. Demonstration, die dem Leser oder Hörer selbst die Ueberz zu gewinnen befiehlt, die der Redner ihm durch objective Dars ber Sache als fertige geben könnte. [In bem Tone, aber nicht grammatischen Fügung, unterscheibet sich ber Fall, wenn ber 3 tivus umschrieben ist, wie p. Sull. §. 17: Omitto ceteros, infinitum; tantum a vobis peto, ut taciti de omnibus, coniurasse cognitum est, cogitetis: intellegetis unumque eorum prius a sua vita, quam a vestra suspitione esse natum.] Energisch wird diese Art der demonstratio, we Hauptsate statt bes Futur. I. das Futur. II. steht, wie Ti §. 30: Tolle hanc opinionem: luctum sustuleris, indem Folge der Handlungen aufgehoben und nur die Identität beider hanc opinionem sustuleris, luctum sustuleris) in ber lebhai und zuversichtlichsten Weise ausgedrückt ist. S. Zumpt. §. 511

Was endlich Cicero an d. g. St. der Partitt. Orat. vom optare hinzufügt, erledigt sich aus dem, was wir &. besprochen haben.

hymeme erschöpft und könnten nun zu dem, was noch übrig it den Formen der inductio übergehen, wenn nicht noch zuvor die wie in einer längeren Argumentation die Schlußreihe fortgesetzt in Erwägung zu ziehen wäre. Diesem Zwecke dient bekanntlic relative Verbindung mittelst Quod (auf Grund des Vorherge den erhebt sich das neue Glied der Schlußreihe), das in der a mentatio dieselbe Kraft und Bedeutung hat, wie atque in partitio, d. h. es bezeichnet den logischen Zusammenhang der danken nur formal, um die gegenseitige Ergänzung der einze

Elieber zur Totalität bes Schlusses nur im Allgemeinen anzubeuten, nicht in bestimmter Weise selbst zu vollziehen. Während also
in der regelrechten Form bes Syllogismus die assumptio mit atqui ober autem, die neuen Obersätze mit iam ober porro, die conelusio mit ergo ober igitur gebildet werden, dient in der gewöhnlichen Sprache, die den Schein des kunstgerechten Schließens vermeidet,
diese Art der Verbindung mit Quod die syllogistische Verkettung der
Flieder in der verschiedenartigsten Weise bald der assumptio (nun
aber), bald der neuen propositio (nun aber), bald der conclusio
sinun also) anzudeuten. Zumeist erscheint dasselbe in Verbindung mit
si (selten etsi: s. Wichert Lat. Still. p. 237), sodann aber auch mit
anderen Conjunctionen und selbst mit dem Pronomen relativum,
worüber die Grammatiken hinlängliche Auskunft geben.

Ueberhaupt läßt sich der Gebrauch des Quod si auf folgende wei Hauptfälle zurückführen: entweder knüpft es an ein im Vorhergehenden gegebenes Gebankenglied an, um an dieses ein zweites Glieb als naturgemäße Folgerung bes ersten zu fügen und so die conclusio vorzubereiten ober ielbst zu vollziehen (wenn nun): oder es steht in steigern= dem, meist abversativen Sinne gegen das Vorangehende aberselbstwenn), um eine entgegengesetzte Voraussetzung einzuführen, gegen die im Nachsatze mit tamen bennoch die Bahrheit des zu beweisenden Sates d.h. der Thesis ganz oder im Wesentlichen sich geltend machen soll; im ersten falle ist es positiver Natur und hat meistens den Indicativ nach im zweiten Falle, der einer Einräumung nahe kommt, steht Reist der Conjunctiv, namentlich nach quod si non = aber selbst indem Falle, daß nicht, aber selbst wenn auch nicht. Bei= wiele der letzteren Art sind folgende. Eicero hat p. Arch. von §. 12 con dem Nuten, welchen das wissenschaftliche Studium gewährt, ge= iprochen, und fährt nun in Anknüpfung an die Thesis doctrina landanda est §. 16 fort: Quod si non hic tantus fructus ostenderetur et si ex his studiis delectatio sola peteretur, tamen, ut opinor, hanc animi remissionem humanissimam et liberalissimam iudicaretis, und kurz nachher ergänzt er das bisher zum isbe der Wissenschaften Gesagte, das in der eigenen Beschäftigung mit jener seine Voraussetzung hatte, in berselben Weise §. 17: Quod si ipsi haec neque attingere neque sensu nostro gustare possemus, tamen ea mirari deberemus etiam cum in aliis videremus.

Er hätte Iam si oder Ac si sagen können, wenn er statt de drucks einer fortlaufenden Kette seines Raisonnements und be wendigen Beziehung aller dieser Glieder auf den gemeinsamen ' punkt, die laudatio doctrinae, die Form einer mehr äuß-Gliederung beabsichtigt hätte. Bisweilen tritt das steigernde oder iam im Vordersatze hinzu, wie Lael. §. 73: Non enim tu possis, quamvis licet excellas, omnes tuos ad h amplissimos perducere: ut Scipio P. Rutilium potuit con efficere, fratrem eius Lucium non potuit. Quod si etia: wäre neque nicht vorhergegangen) possis quidvis defer alterum, videndum est tamen, quid ille possit sust Oefters beginnt der Vordersatz mit Quod si quis ober qui Lael. S. 34: Die Freundschaft unter Knaben bauere oft ni zum Eintritt in's Jünglingsalter, wo sie burch die Differenz rieller Interessen meist getrennt werde. Quod si qui longi amicitia provecti essent (Scipio's Ansicht), tamen saepe factari, si in honoris contentionem incidissent. Wan sieht Argument, welches der gemachten concessio entgegengestellt ist, nur, um selbst an diesem die Wahrheit der allgemeinen prope (Lob der Wissenschaften, vorsichtige Unterstützung niedrigersteh Freunde, kurzes Bestehen der Freundschaft) zur Geltung zu brit Mehr Beispiele s. bei Wichert Lat. Still. p. 239 ff. Beispiel ersten Art sinden sich überall und bedürfen nach der vorausgesch allgemeinen Charakterisirung der Schlußweise keiner speciellerer Wenn im Nachsate nach Quod si mit Steiger gefolgert werden soll, so gelten bafür dieselben Formen ber F welche §. 54, b erörtert sind. S. Wichert Lat. Still. p. 194f.

Sehr oft ist Quod si mit Quid? si verwechselt; die Ent dung zwischen beiden Formen ist nicht schwierig: das ruhig ref rende Quod si paßt zu dem Tone der erregten Frage nicht. B Madvig de Fin. II §. 79, und meine Anerkennung zu Lael. p.

§. 76. Wir kommen nunmehr zu den Formen der

## inductio,

bem exemplum und dem simile (s. §. 44).

Exemplum est, sagt Auct. ad Herenn. IV §. 62, alict facti aut dicti praeteriti cum certi auctoris nomine proposi Wir führen bergleichen exempla gewöhnlich mit der Formel z Beispiel ein: gegen nichts leichter wird von Schülern so häl

gefehlt, als gegen die richtige Behandlung dieser Form. Das Beispiel, welches ber historischen Vergangenheit ober ber Erfahrung bes alltäglichen Lebens — dies hat der Auctor vergessen — angehört und entweder zur Erläuterung oder zur Begründung eines allge= meinen Sates dient, spricht durch sich selbst und schon insofern ist jeder Zusatz, wie das beutsche zum Beispiel, überflüssig und sehlerhaft. Die Erläuterung (explicatio) bedarf keiner Partikel zur Berbindung mit dem Vorhergenden; die Begründung (confirmatio) geschieht durch nam ober enim. Die explicatio führt weiter aus, will also den allgemeinen Satz durch den einzelnen Fall deutlicher machen (rem apertiorem facit. Auct. l. l.) Daher Lael. §. 28: Nihil est virtute amabilius, nihil quod magis alliciat ad diligendum: quippe cum propter virtutem et probitatem etiam eos, quos nunquam vidimus, quodammodo diligamus. Quis est, qui C. Fabricii, M'. Curii non cum caritate aliqua benevola memoriam usurpet, quos nunquam viderit? Tusc. IL§. 40? Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive, in montibus uri se patiuntur. - ibid. §. 59: Non sentiunt viri fortes in acie vulnera, vel sentiunt, sed mori malunt, quam tantum modo de dignitatis gradu demoveri. Fulgentes: hostium gladios videbant Decii, cum in aciem eorum irruebant: his levabat omnem vulnerum metum nobilitas mortis et gloria. Und so sehr häufig. Die Begründung bagegen will . rem probabiliorem reddere, wie z. B. de Finib. V §. 50: (Duci maiorum rerum contemplatione ad cupiditatem scientiae summorum virorum est putandum.) Quem enim ardorem studii censețis fuisse in Archimede, qui dum in pulvere quaedam describit attentius, ne patriam quidem captam esse senserit? (Ueber den Indicativ der Verba putatis, censetis, arbitramur in solchen Fragen, die dazu dienen, die Nothwendigkeit der Schlußfolgerung — wir gebrauchen deshalb im Deutschen das Verbum mussen —, unabhängig von jeder Bedingung, dem eigenen Ermessen des Hörenden oder Lesenden anheimzugeben, s. Anmerkg. zu Lael. p. 161). Tusc. I §. 5: At contra oratorem celeriter complexi sumus nec eum primo eruditum, aptum tamen ad dicendum; post autem eruditum. Nam Galbam, Africanum, Laelium doctos fuisse traditum est u. s. w. In Verbinbung mit der Negation heißt es neque enim, wie in der bekannten Stelle der Praefat. Nepot. §. 4 zur Begründung des Sates: non eadem

omnibus esse honesta atque turpia, sed omnia maiorum tutis iudicari. · Neque enim, fährt er fort, Cimoni turpe Atheniensium summo viro, sororem germanam habere in 1 monio d. h. In Cimon's Augen war es. kein Schimpf u. s. p. Mil. §. 8. (Die Ermorbung eines Bürgers ist an sich Ungesetliches.) Nisi vero existimatis dementem P. Afric fuisse, qui cum a C. Carbone tribuno plebis seditiose in tione interrogaretur, quid de Ti. Gracchi morte sen responderit, iure caesum videri. (Hier liegt der Gedan Grunde: quod nemo vestrum existimabit, an den sich Folgende anschließt.) Neque enim posset aut Ahala ille S lius aut P. Nasica aut C. Opimius — non nefarius habei sceleratos cives interfici nesas esset d. h. Dann müßten ja wendig z. B. Servilius Ahala u. s. w. für Frevler gelten. El de Orat. I &. 62. (Die einfache Sache ist durch Hand Tursel p. 378. 379 sehr verdunkelt worden). Zwischen Erläuter und Begründung aber ist. ber Unterschied sehr gering und nur subjectiv. Es war z. B. kein Grund vorhanden, enim, in guten Handschriften fehlt, zu verlangen de Fin. I §. 58, Madr. p. 110 erste Bearb. will: Clamat Epicurus non po iucunde vivi, nisi sapienter, honeste iusteque vivatur, nec pienter, honeste, iuste, nisi iucunde. Neque civitas (sest Epik Ansicht fort, der in seinem Eifer — clamat — lebendig demonstrie nicht ruhig und bedächtig begründen darf) in seditione beata e potest nec in discordia dominorum domus: quo minus anin a se ipse dissidens — gustare partem ullam liquidam volupta et liberae potest d. h. Keine bürgerliche Gemeinde kann z. B. Zustande der Empörung glücklich sein, keine Familie u. s. w. D Beispiel kann aber auch umgekehrt aus der allgemeinen Thatsal durch Folgerung (igitur, itaque)\*) hergeleitet und damit selbst ! rechtfertigt werden z. B. Tusc. I §. 4: Summam eruditione Graeci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus. Igiti

<sup>\*)</sup> Oh bafür auch ita steht, wie z. B. de Orat. I §. 66 in ben heutige Terten zu lesen ist: (illud tenebo, oratorem, cum cognoverit ab iis, quanent, quae sint in quaque re, multo melius quam illos ipsos, quorus sint eae artes, esse dicturum). Ita si de re militari erit dicendum hui Sulpicio, quaeret a C. Mario, adfini nostro, et cum acceperit, ita pronuntiabit, ut ipsi C. Mario paene hic melius, quam ipsi illa scire videatur ist sehr fragsich.

et Epaminondas — fidibus praeclare cecinisse dicitur, Themistoclesque aliquot ante annis, cum in epulis recusaret lyram, habitus est indoctior. — de Offic. II §. 40: Quin etiam leges latronum esse dicuntur, quibus pareant, quas observent. Itaque propter aequabilem praedae partitionem et Bardilis Illyrius latro, magnas opes habuit et multo maiores Viriatus Lusitanus. Es bedarf nicht der Erwähnung, daß auch in diesem Falle daß deutsche zum Beispiel unübersett bleiben muß.

Ift bagegen bas Beispiel mit dem allgemeinen Falle in Einem Sate verbunden, wo wir wie zum Beispiel sagen, oder lassen wir das Beispiel in einem selbständigen neuen Sate mit der Demoninative So folgen, so heißt es in beiden Fällen lateinisch nur ut, nemals ut exempli causa, ober ita (sic). Vergl. de Inv. I &. 32: Genus est, quod plures partes amplectitur, ut animal. — Tusc. IV §. 79: Quomodo, si naturalis esset ira, quemquam poeniteret, 'quod fecisset per iram? ut Alexandrum regem videmus 'poenitere, quod per iram fecerat), qui, cum, interfecisset Clitum familiarem suum, vix a se manus abstinuit: tanta vis fuit poenitendi. — ibid. III §. 21: Qui dolet rebus alicuius adversis, idem alicuius etiam secundis dolet. Ut Theophrastus\*), interitum deplorans Callisthenis sodalis sui, rebus Alexandri prosperis angitur. — Mehr Beispiele bedarf es hierzu nicht. Für ut tritt velut ein, wenn ich aus mehreren Beispielen, die mir zu Gebote stehen, eines beliebig (vel), und zwar das nächstliegende, griech. adrixa) auswähle: so z. B. gleich ober: wie, um zu bem nächstliegenden Beispiele zu greifen. de N. Deor. II 1.73: Vobis (Epicureis), Vellei, minus notum est, quomodo quidque dicatur. Vestra enim solum legitis, vestra amatis, tetera causa incognita condemnatis. Velut a te mihi hesterno die dictum est, anum fatidicam πρόνοιαν a Stoicis induci, id est, providentiam. — Tusc. V §. 34: Apud Platonem saepe taec oratio usurpata est, ut nihil praeter virtutem diceretur bonum. Velut in Gorgia Socrates, cum esset ex eo quaesitum, Archelaum, Perdiccae filiam, qui tum fortunatissimus habere-'ur, nonne beatum putaret, Haud scio, inquit, nunquam enim en eo sum collocutus. S. Tischer Tusc. V §. 13.

<sup>\*)</sup> lleber diese Kürze, statt ut Theophrastus fecit, qui s. Mabr. de Fin. Il wste Bearb. §. 19 p. 172.

In allen den genannten Fällen dienten die Beispiele 1 Personen ober Thatsachen zur Erläuterung ober Begrünt allgemeinen Sapes. Ganz verschieden bavon ist, wenn ich anschaulichung eines allgemeinen Falles ein willkürlich g einzelnes Beispiel sete: wir wollen sagen. Dann steht in nur verbi causa oder verbi gratia (ώς έπος είπεῖν), recht deutlich die willkürliche Exemplification (verbum) der schen Thatsache ober ber Erfahrung (res) gegenüber bezeic Bergl. Tusc. I §. 12: M. Quid dicis igitur? A, Miseri verbi causa M. Crassum. — de Fato §. 12: Sunt astrole percepta huiusmodi: Si quis verbi causa oriente C natus est, is in mari non morietur. — de Fin. V §. nobismet ipsis ne intellegi quidem potest, ut propter quampiam rem, verbi gratia propter voluptatem, nos ar - p. Mil. §. 60: Age vero, quae erat aut qualis qu Heus tu, Rufio verbi causa, cave sis mentiare. — Au Herenn. IV §. 60 spricht von dem simile per brevitatem, apertius dicendi causa sumitur und führt hiervon als ? an: In amicitia gerenda, sicut in certamine currendi, 1 convenit exerceri, ut, quoad necesse sit, pervenire possi ut productus studio et viribus ultra facile procurras. hoc simile est, fährt er fort, ut apertius intellegatur, ratione facere, qui reprehendant eos, qui verbi causa post tem amici liberos eius custodiant u. s. w. Man sieht, d ein einzelnes willkürlich gewähltes Beispiel von ben möglichen uneigennütziger, auch über ben Tob hinausgehender Freunde Aus den angeführten Stellen erhellt zugleich, daß diejenigen welche die Recensart baraus erklären, daß das Beispiel nur in Wort bestehe. Einzeln findet man dafür auch exempli gratia de Offic. III §. 50: Eius generis hae sunt quaestiones exempli gratia vir bonus Alexandrea Rhodum magnum menti numerum advexerit etqs. (wozu Cicero bie Worte Sapientem et bonum virum fingimus). Exempli causa\*) ba findet sich in der klassischen Latinität nur im vollständigen neben Prädicaten wie adferre, proferre, ponere, nominare Exempli causa paucos nominavi (nominabo) Phil. XIII §. 6 Exempli causa ponatur aliquid, quod pateat latius. de O

<sup>\*)</sup> Nep. Lys. II, 1 jchreibt: Cuius de perfidia satis est unam exempli gratia proferre.

III §. 19., ober wie: p. Mur. §. 27: quia in alicuius libris exempli causa (als Beispiel, um als Beispiel zu bienen) id nomen invenerant. S. Anmerkg. zu Lael. p. 259. Halm p. Rosc. Am. §. 27. Die Wendung endlich: ut exemplum adferam, ut hoc utar, ut hoc adferam (s. Pal. Cic. 6. Aust. p. 130, 53) soll entweder exemplum ober hoc betonen, also auf die Demonstration mittelst eines Beispiels oder gerade dieses Beispæls ausmerksam machen, eine diligentia loquendi, die besonders motivirt sein muß.

Um eine historische Persönlichkeit mit dem, was sie gethan ober §. 78. gesagt hat, als Auctorität für die Richtigkeit des aufgestellten Sates einzuführen, und zwar in der Weise, daß man sie distinguiren will, weil durch sie die propositio im weitesten Umfange bestätigt wird und man deshalb um so mehr auf Anerkennung jener, der propositio, hoffen barf, dient quidem. Es ist nicht richtig, diese Partikel selbst mit zum Beispiel zu übersetzen, wie es hier und d geschieht, wogegen schon der Umstand spricht, daß sich die Person mit quidem mitten unter mehreren Beispielen befindet, wie Tusc. V § 108; auch barf man ihr nicht ohne Weiteres eine steligernbe Kraft beilegen, da, wo diese verlangt wird, neben quidem — etiam fteht, wie Tusc. I §. 116: Alcidamus quidem — scripsit etiam laudationem mortis; die Steigerung liegt eben nur darin, daß die genannte Auctorität an ihrem Theile für die Richtigkeit des auf= gestellten Satzes am vernehmlichsten spricht. Wir können ein solches quidem nur mittelst bes in beiktischer Weise bekräftigenden ja auß= drücken: Alcidamas hat ja sogar eine Lobrede auf den Lob geschrieben, was etwas anderes ist, als: Ja Alcidamas hat sogar eine Lobrede — geschrieben; oder mit einer asseveratio mittelst boch: Hat boch Alcidamas u. s. w. Wir wollen von vielen Beispielen nur einige zur Anschauung bringen. Tusc. II §. 34: (Dolorem opprimendum esse patientia). Cretum quidem leges, quas sive Iupiter sive Minos sanxit de lovis quidem sententia, ut poetae ferunt, laboribus erudiunt iuventutem, venando currendo, esuriendo sitiendo, algendo æstuando u. s. w. Creter und Spartaner liefern den stärksten Beweis für die von dem Manne (dem Weisen) verlangte patientia. Beide erziehen durch Gesetze schon die Jugend mittelst Strapazen zu Die Nothwendigkeit des freundschaftlichen Wohlwollens bunte durch keine Auctorität mehr bemonstrirt werden, als die des Empedokles, der das Bestehen der ganzen Welt an das Walten des

ἔρως fnüpfte, Lael. §. 24: Agrigentinum quidem doctun dam virum carminibus Graecis vaticinatum ferunt, qua rum natura totoque mundo constarent quaeque move ea contrahere amicitiam, dissipare discordiam. T &. 112 wird als Auctorität für ben Sat, daß die Blind! den Weisen kein Uebel sei, unter Anderen Appius mit quide gezeichnet: Appium quillem veterem illum, qui caecus multos fuit, et ex magistratibus et ex rebus gestis inte mus in illo suo casu nec privato nec publico muneri def dies überbietet alle anderen genannten Beispiele. Ebenbaselbst ist zur Begründung des Sates, daß der Weise das Ersil er musse, der in dieser Beziehung umfassendste Ausspruch des Sot Mundanus sum auf dieselbe Weise hervorgehoben. Also nie Bebeutung ber Person an sich, zu beren Bezeichnung, we: nöthig ist, Appositionen, wie philosophus non ignobilis u. oder Epiphoneme, wie at qui vir!, dienen, sondern nur die Er bessen, mas sie gethan ober gesagt hat, für die zu beweisende ( ist ber Grund des quidem. Hiermit sind aber diejenigen nicht zu verwechseln, wo die Restriction des quidem auf einem benen Gegensatze beruht, wie Tusc. IV &. 49. 50: Ego ne quatum quidem illum, qui hoc cognomen invenit, ira existimo Gallo torquem detraxisse, nec Marcellum apud Cla dium ideo fortem fuisse, quia fuerit iratus. De Africano quia notior est nobis propter recentem memori vel iurare possum, non illum iracundia tum inflammat fuisse u. s. w. S. Anmerkg. zu Lael. p. 247.

§. 78. Insofern das Beispiel ein argumentum ist (s. §. 44), kant mit allen Formen der argumentatio eingeführt werden, die in die 2. Capitel besprochen worden sind: es ist dies die kunstmäßige handlung des exemplum, über welche wir im 2. Theile der Scho aussührlicher gehandelt haben. Hier genügt es vorläusig auf der prodatio oder demonstratio entsprechenden Formen der Frihinzuweisen. Den Charakter der lebhafteren prodatio trägt z. B. Offic. II §. 25: Quid enim censemus superiorem illum Dion sium quo cruciatu timoris angi solitum (s. Zumpt §. 769), 9 cultros metuens tonsorios candente carbone cidi aduredat capillum? quid Alexandrum Theraeum quo animo vixisse arb tramur, qui u. s. w.; oder die Frage mit quid? wie de Offic. s. 26: (Nulla vis imperii tanta est, quae premente metu poss

esse diuturna) Quid? Macedones nonne Demetrium reliquerunt universique se ad Pyrrhum contulerunt? Quid? Lacedaemonios iniuste imperantes nonne repente omnes fere socii deseruerunt? der demonstratio dagegen dient hauptsächlich die Frage: Videsne, ridetisne, videmusne, (nicht nonne videmus, außer wenn ber frage ein einleitendes Quid? vorausgeschickt ist, wie Tusc. V §. 98: Quid? victum Lacedaemoniorum in phiditiis nonne videmus?). Diese so eingeführten Beispiele sind entweder aus dem Kreise des alltäglichen Lebens, das der Beobachtung eines Jeden die Erfahrung jusührt, oder aus der Geschichte, insofern sie monumentis litterisque mandata est, also Object der Erfahrung aus Lecture ist, ent= nommen. Wir sagen in beiben Fällen ohne genaue Unterscheidung: weißt Du nicht?, wofür seisne in diesem Falle unmöglich wäre. Insofern mit videre auf die eigene Anschauung der Sache deutlich singewiesen und zugleich die lebendige Vergegenwärtigung berselben der eindringlicheren Demonstration wegen beabsichtigt ist (daher Prä= iens), ist es natürlich, daß gerade hier das der vnorvnwois dienende ut statt des abstracten Accusat. c. Infinit. folgt. Vergleich Cat. M. §. 31: Videtisne, ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis praedicet? d. h. Wißt Ihr z. B. nicht, wie —? p. Rosc. Am. §. 66. (zum Beweiß der vis malae conscientiae): Videtisne, quos nobis poetae tradiderunt patris ulciscendi causa supplicium de matre sumpsisse, cum praesertim deorum immortalium iussis atque oraculis id fecisse dicantur, tamen at eos agitent Furiae neque consistere usquam patiantur?\*) de Fin. V §. 48: (Innatus est in nobis cognitionis amor.) Videmusne, ut pueri ne verberibus quidem a contemplandis rebus perquirendisque retineantur: ut pulsi recurrant? — Quid vero? qui ingenuis studiis atque artibus delectantur, vonne videmus eos nec valetudinis nec rei familiaris habere rationem — et cum maximis curis et laboribus compensare eam, quam ex discendo capiant, voluptatem? Auch ohne Frage, wie de Fin. V §. 55: (In omni animali appetit animus agere semper aliquid.) Videmus igitur, ut conquiescere ne infantes quidem possint, ober mit ut eingeführt (So wissen wir z. B.),

<sup>\*)</sup> Tusc. II §. 62 (Omnes clari et nobilitati labores contendendo fiunt tiam tolerabiles). Videmusne ut, apud quos eorum ludorum, qui gymnici reantur, magnus honor sit, nullum ab iis, qui in id certamen descendant, èvitari dolorem? ist als Anatoluth statt nullus devitetur dolor? sehr fraglich.

wie Tusc. IV §. 79: ut Alexandrum regem videmus et s. 76. Uebrigens vergl. §. 52 p. 117 fg.

- §. 80. In der Mitte zwischen dem Beispiel und dem Gle steht das exemplum sictum (Ficta etiam exempla simili: habent vim. Topic. §. 45): jenes dient an sich mehr der L führung, dieses der Veranschaulichung, beide können aber oft i Die fictio (Griechisch heißt es σχημο verbunden werden. ὑπόθεσιν) proponit aliquid, quod, si verum sit, quaestionem aud adiuvet. Quint. V, 10, 95. Ernest. Lex. Lat. p. 165. Die regelrechte Form hierfür giebt Cic. Topic in folgendem Beispiel an: Finge mancipio aliquem dedis quod mancipio dari non potest. Num idciro id eius fa est, qui accepit? aut num is, qui mancipio dedit, ob ean se ulla re obligavit? Diese Breite der Ausdrucksweise wird gewöhnlich vermieden und es tritt statt bes Finge c. Acc. c. In die inodesis mit si, natürlich mit dem Coniunctiv. Praesentis Perfecti, ein, beren Wahl durch die Regel von der Aufeina folge ber Tempora im Lateinischen bedingt ist. Im Hauptsatze meistens die der ὑπόθεσις entsprechende Form des Coniunctiv. I sentis oder des Futuri exacti (nach Madvig), das letztere gew lich nur in der 2. Person Singularis (man), die überhaupt in d fingirten Beispielen (neben quis ober quispiam) das Geläufige Eingeführt werden kann das exemplum sictum auf dreifache Wi
  - a) ohne Verbindung mit dem Vorhergehenden, als explicated Fin. II §. 58: (Quam multa iniuste fieri possunt, quae ne possit reprehendere, quae quidem quod nemo facile facit, ar mento est, a natura iustitiam, non a voluptate proficisci.) Si amicus tuus moriens rogaverit, ut hereditatem reddas filiae su nec usquam id scripserit nec cuiquam dixerit, quid facies? (t diesem Indicativ. Futuri merden mir nachher sprechen) und ed dasselbst §. 59: Si scieris, inquit Carneades, aspidem occulte late uspiam et velle aliquem imprudentem super eum assidere, cui mors tidi emolumentem factura sit, improbe feceris, nisi m nueris, ne assidat; sed impunite tamen: scisse enim te qu coarguere possit? d. h. Gesett, du hättest gemußt —; so mürde du unrecht handeln, menn du ihn nicht marntest.
  - b) mittelst ut (so ober wie zum Beispiel), indem der zu be weisende Satz vorausgeht. de Offic. I §. 59: (Sunt officia, qua aliis magis quam aliis debeantur). Ut vicinum citius adiuveri

in fructibus percipiendis (hier liegt die ὑπόθεσις in fructibus percipiendis = si fructus percipiendi sint) quam aut fratrem aut familiarem; at si lis in iudicio sit, propinquum potius et micum, quam vicinum defenderis. — de Offic. III §. 107: and ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non feceris, nullum est periurium. Ut si praedonibus pactum pro capite pretium non sttaleris, nulla fraus sit (falsch steht in den meisten Texten der imbicativ), ne si iuratus quidem id non feceris. — de Offic. 15.32: Nec promissa igitur servanda sunt ea, quae sint iis, quibus promiseris, inutilia, nec, si plus tibi noceant, quam illi prosint, cui promiseris, contra officium est maius anteponi minori. Ut si constitueris cuipiam te advocatum in rem praesentem esse venturum atque interim graviter aegrotare filius coeperit, non sit contra officium non facere quod dixeris, magisque ille, cui promissum sit, ab officio discedat, si se destitutum queratur, d. h. Nehmen wir an, jemand habe —, so würde alsdann u. s. w. - de Nat. Deor. II §. 86: Etenim qui reliquas naturas omnes earumque semina contineat, qui potest ipse non natura administrari? Ut, si qui dentes et pubertatem natura dicat exsistere, ipsum autem hominem, cui en exsistant, non constare natura, non intellegat ea, quae efferant aliquid ex sese, perfectiores habere naturas quam ea, 1112e ex iis efferuntur d. h. Wenn z. B. jemand behaupten wollte —; ier würde nothwendig nicht begreifen. (Warum müssen hier in beiben Sätzen gleiche Tempora stehen?) Endlich

c) wird das fingirte Beispiel zu einem ausgeführten Gleichniß skaltet, in welchem die propositio mit der durch das verglichene knipiel veranlaßten Modification wiederholt wird. Tusc. II §. 12: knielen Philosophen steht ihr Leben mit ihrer Lehre im Widerstuck. Quod quidem mihi videtur esse turpissimum. Ut enim, sgrammaticum se professus quispiam barbare loquatur, aut sabsurde canat is, qui se haberi velit musicum, hoc turpior it, quod in eo ipso peccat, cuius prositetur scientiam: sic philosophus in vitae ratione peccans hoc turpior sit, quod in skieio, cuius magister esse vult, labitur artemque vitae prosinsus delinquit in vita. Wir würden hier alle Verbindung der ihre aufgeben und sagen: Wenn z. B. ein Grammatiker von Prosikion unrichtig und sehlerhaft sprechen wollte, so würde das um so

schimpsticher sein. — Ebenso ist ein Philosoph um so mehr su. s. w. — ibid. II §. 67: Si omnia sugiendae turp adipiscendaeque honestatis causa saciemus, non modo s doloris, sed etiam sulmina fortunae contemnamus licebi sertim cum paratum sit illud ex hesterna disputatio sugium (ber Selbstmorb). Ut enim, si cui naviganti, prasi insequantur, deus qui dixerit: "Eice te navi: praes qui excipiat; omnem omittat timorem: sic urgentibus et odiosis doloribus, si tanti non sint, ut serendi sin sit consugiendum vides. — de Nat. Deor. II §. 74: In videntia mundum gubernari) praecise dicitur. Ut si qui Atheniensium rempublicam consilio regi, desit illud Aer sic, cum dicimus providentia mundum administrari, deess trator deorum.

Der Indicativ im Nachsatze zu si c. Coni. kann nur de Futuri sein, wie oben de Fin. II &. 58: quid kacies?, de aus der reinen Fiction in die Realität der Möglichkeit v sonst ist überall der Conjunctiv erforderlich.

Schließlich merke man sich noch an einem Beispiel die h bolische Form des exemplum sictum, mit der man bildli große Schwierigkeit oder Unmöglichkeit einer Sache bezeichnen de Orat. I §. 174: Citius hercule is, qui duorum scalmnaviculam in portu everterit, in Euxino ponto Argonauti navem gubernarit.

Zu der Kategorie des fictum exemplum gehört auch die §. 81. nannte Prosopopoie, personae confictio von Aquila Rom. conformatio vom Auctor ad Herenn. IV §. 66 genannt, ? Wesen kurz barin besteht, ut muta quaedam loquentia faciat. Orat. §. 85. Ausführlicher befinirt der Auct. ad Herenn. 1 Conformatio est, cum aliqua, quae non adest, persona (id mortuus potissimum) confingitur quasi adsit, aut cum res m aut informis fit loquens et formata et ei oratio attribuitur dignitatem accommodata aut actio quaedam, hoc pacto: Qu si nunc haec urbs invictissima vocem emittat, non hoc pa loquatur? Ego illa plurimis tropaeis ornata, triumphis dit certissimis —, nunc vestris seditionibus, o cives, vexor et Item: Quod si nunc C. ille Brutus reviviscat et hic ante ped vestros adsit, non hac utatur oratione: Ego reges eieci, v tyrannos introducitis etqs. Die Figur rechnet Cicero Orat. 1.

ju ben vehementer illustribus und weist ihr beshalb Partt. Orat. §. 55 ihre Stelle besonders in der peroratio an, in der vor allen amberen die rhetorische amplificatio (Amplificatio est gravior quaedam affirmatio, quae motu animorum conciliet in dicendo fidem. Partt. Orat. §. 53) berechtigt ist. Es ist meistentheils die höhere Auctorität eines so personificirten Abstractum, wie des Vaterlandes, bir Tugend u. s. w., oder bes rebend eingeführten Todten, unter deren Maske der Redner liberius agere zu können vermeint. So list Cicero im Namen der Stoiker die Virtus selbst sprechen gegen diejenigen, denen, wie den Epikureern, der dolor summum malum ciheint Tusc. II §. 46: Loquetur enim eorum voce Virtus mes tecum: Tune, cum pueros Lacedaemone — videris excipientes gravissimas plagas et ferentes silentio, si te forte dolor aliquis pervellerit, exclamabis ut mulier? etqs.; so die patria guen Catilina I §. 18: Quae tecum, Catilina, sic agit et quodammodo tacita loquitur: Nullum iam aliquot annis facinus exstitit nisi per te etgs., um die Strenge der nöthig erscheinenden Rafregeln gegen denselben zu rechtfertigen; so ganz Sicilien gegen Enres in Caecil. §. 19: Sicilia tota, si una voce loqueretur, hoe diceret u. s. w.; so ben tobten Appius Caecus gegen die Unverschämtheit der Clodia, die den M. Cälius der Giftmischerei bejubigte p. Caelio §. 53: Si illo austero more et modo (me gere volet), aliquis mihi ab inferis excitandus est —, qui obiurget mulierem et pro me loquatur, ne ista mihi forte Exsistat igitur ex hac ipsa familia aliquis ac potissimum Caecus ille. — Qui profecto si exstiterit, sic aget et sic loquetur: Mulier, quid tibi cum Caelio? etqs. Wir haben siermit nur das Genus bezeichnen und die Einführungsformen andeuten wollen; Anwendung wird von dieser Figur nur selten geucht werden können. S. Halm zu Verr. V &. 136. in Catil. I 18. Zu scheiben von ihr ist übrigens die ficta personarum inductio, ober, wie sie vom Auct. ad Herenn. IV §. 55 genannt mid, sermocinatio, in qua constituitur alicuius personae oratio \*commodata ad dignitatem, wie z. B. Sapiens, qui omnia rei-Mblicae causa suscipienda pericula putabit, saepe ipse secum No loquetur etqs. Beide Arten umfaßt Quintil. IX, 2, 31 mit dem gemeinschaftlichen Namen der Prosopopöie: Ac sunt quidam, has demum προσωποποιίας dicunt, in quibus et corpora et reba fingimus. Sermones hominum assimulatos dicere διαλόγους

malunt, quod Latinorum quidam dixerunt sermocinati Ego iam recepto more utrumque eodem nomine appellar wiß nicht mit Recht, da der Zweck der sermocinatio ein ve conformatio wesentlich verschiedener ist; jene dient dem ηθικόν dem παθητικόν.)

- §.82. Das Gleichniß (simile, παραβολή s. §. 44), unter bei bie Vergleichung (s. Göller Orat. §. 138 p. 272) mitbegient an sich mehr der demonstratio im eigentlichen und er Sinne, als der prodatio. Denn die verschiedenen Motive, z. B. Auct. ad Herenn. IV §. 59 für das Gleichniß auf aut ornandi causa aut prodandi aut apertius dicendi aut oculos ponendi, ermangeln der logischen Einheit; praktischer namentlich für den stilistischen Zweck richtiger, sind die 4 Fides Gleichnisses, die er aufstellt: per contrarium, per negatio per brevitatem, per collationem.
  - a) per contrarium. Unter anderen Gründen der Epik für ihre Behauptung, amicitiam non posse a voluptate disce steht de Fin. I §. 67: Atque ut odia, invidiae, despicati adversantur voluptatibus, sic amicitiae non modo faut fidelissimae, sed etiam effectrices sunt voluptatum. Sat ist hier als ein concessum zur Vergleichung herangezogen baburch bas von seinem Gegentheil zu Beweisende probabel zu ma Wir sagen in diesem Falle: Wie (auf der einen Seite) — so ber andern, so hingegen. - Vergl. Madr. de Fin. I § ber unter anderen anführt de Fin. I §. 49: (Fortitudo ista quitur, ut sine cura metuque vivamus animumque et cor quantum efficere possimus, molestia liberemus.) Ut enim me metu omnis quietae vitae status perturbatur et ut succum doloribus eosque humili animo ferre miserum est —: sic bustus animus et excelsus omni est liber cura et angore, et mortem contemnit et ad dolores ita paratus est, ut minerit, maximos morte finiri etqs. Vergleich noch Tusc. §. 22: (omnium perturbationum fontem esse dicunt inten rantiam, quae est a tota mente et a recta ratione defec sic aversa a praescriptione rationis, ut nullo modo appetitio animi nec regi nec contineri queant). Quemadmodum ig temperantia sedat appetitiones et efficit, ut eae rectae rati pareant, conservatque considerata iudicia mentis: sic huic mica intemperantia omnem animi statum inflammat, conturt

neitat. Wenn Leonore in Goethe's Tasso sagt in Beziehung auf us, was Alphons an Tasso noch vermißt und ihm durch seine Mit= virkung zu geben verheißen hatte: Es bildet ein Talent sich n der Stille, sich ein Charakter in dem Strom der Belt, so müßte das übersett werden in Prosa: Ut enim ingenii kultates in umbra otiique tranquillitate aluntur, sic animi irtus in luce rerumque civilium fluctibus perficitur. ingegen beibe Sätze gleiche Beweiskraft haben, so kann nicht mehr t – sic stehen, sondern et – et oder seltner et – que. Zu em ersteren s. Liv. XXI, 43, 11: Nec quam magni nominis ellum est, tam difficilem existimaritis victoriam fore. Saepe n contemptus hostis cruentum certamen edidit et incluti ppuli regesque perlevi momento victi sunt; zu dem zweiten Isc. I §. 4: Summam eruditionem Graeci sitam censebant nervorum vocumque cantibus. Igitur et Epaminondas idibus praeclare cecinisse dicitur Themistoclesque aliquot ante amis cum in epulis recusaret lyram, est habitus indoctior. Kilaufig sei gegen Madvig de Fin. p. 729 erste Bearb. bemerkt, daß die Berbindung mittelst et — que nicht zu den Anakoluthieen gerechnet werden kann; dies beweist schon der Umstand, daß sie in den kürzesten Imervallen bei einander stehen, wie hier und Brut. §. 302, wo mit Unteht beanstandet worden: collectiones eorum, quae et essent dieta contra quaeque ipsa dixisset. Die completirende Kraft bes que hat sich hier so hervorgedrängt, daß sie diese neue eigenthüm= Derbindungsweise nothwendig schaffen mußte. Man erinnere th, wie der Lateiner das Gegentheil gern mit contraque, rursusgie u. s. w. in bieser completirenden Weise anfügt. Außerdem the über et — et Gernhard de Offic. I §. 4.

b) per negationem, wo wir sagen: So wenig als — the sowenig, ober Wie — nicht —, so auch nicht. Hier it im Latein. neque — neque. Der Auct. ad Herenn. IV 59 sührt als Beispiel an: Neque equus indomitus, quamvis tura bene compositus sit, idoneus potest esse ad eas utilies, quae desiderantur ab equo, neque homo indoctus, quamsit ingeniosus, ad virtutem potest pervenire. Hier gehört die Form de Fin. I §. 58: Neque civitas in seditione lata esse potest nec in discordia dominorum domus: quo sua (sür et hoc minus) animus a se ipse dissidens — gustare la mem ullam liquidae voluptatis et liberae potest. Mit ein-

facher Vergleichung würde dies heißen: Neque civitas in sedi beata esse potest nec (steigernd) animus u. s. w.; so war bas doppelte Gleichniß mit neque — nec die einfachste Wei Steigerung schon erschöpft und es blieb nichts anderes als qu nus, wofür es auch quanto minus als Ausruf heißen könnte,

- c) per brevitatem. Dies ist das verkürzte Gleichniß, der Auctor II § 60 als Beispiel anführt, was wir oben { als wir über verbi causa sprachen, analysirt haben. Hierbei grammatischer Hinsicht Zweierlei zu beachten. Die Partikel einen gesetzten Fall (ὑπόθεσις) sind bekanntlich tanquam, velut, für einen realen bagegen ut, sicut, quemadmodum. finden sich tanquam und quasi einzeln für eine Vergleichun der Realität entspricht, wovon Madvig Opp. Acad. I p. 49 handelt bei Gelegenheit der Stelle pro Sest. §. 120: Aes semper partium in republica tanquam in scaena optim est. So Brut. §. 258: aetatis illius ista fuit laus, tanc innocentiae, sic Latine loquendi. In diesem Falle bleibt tanquam seiner ursprünglichen Bebeutung getreu und heißt sehr ober so gut als. (Auszuscheiben ist ad Quint. Fr. I, was Mabrig 1. 1. anführt: ne contrahas ac demittas anii neve te obrui tanquam fluctu, sic magnitudine negotii s wo das Gleichniß hypothetischer Art ist. Zu quasi vergl. ad Fe IX, 16, 2: ut quasi aurum igni, sic benevolentia fidelis peri aliquo perspici possit und, was noch merkwürdiger sist, de Deor. I, §. 102: Profecto Epicurus, quasi pueri delicati, cessatione melius putat: etwas anderes ware quasi puer de Das Zweite, das hierbei zu beachten ist, bespricht Nägels Stilist. p. 440 zw. Ausg., nämlich die dem Zwecke der Der stration dienende Vorschiebung der relativen Sapes mit folge Demonstrative sic, wodurch das verkürzte Gleichniß zugleich den schein einer vollen Periode gewinnt. Außer den oben genannten spielen, die diese Erscheinung bestätigen, vergl. Tusc. II § 51: ut quam hosti sic obsistat dolori b. h. um bem Schmerz ganz wie ei Feinde Widerstand zu leisten: denn durch diese Zusätze wie ganz gerabe läßt sich allein die Kraft dieser Stellung erreichen. —
- d) per collationem. Dies ist das ausgeführte Gleich mit vollständigem Vorder= und Nachsatze. Die gewöhnlichen F tikeln hierfür, da das Gleichniß aus den wirklichen Erscheinun und Thatsachen des alltäglichen Lebens entnommen ist, sind

quemadmodum, sicut, und in der Demonstrative sic, ita, item, simillime (Tusc. II §. 54). Für die genannten Relativa finden sich seltener Quomodo z. B. Tusc. IV §. 29: Quomodo autem in corpore est morbus, est aegrotatio, est vitium, sic in animo d. h. in dem Sinne, wie, und tanquam mit der oben angegebenen Bedeutung: so sehr ober so gut als, wie ad Quint. Fr. I, 1, 46: Te hortor, ut, tanquam poetae boni et actores industrii solent, sic tu in extrema parte et conclusione muneris tui diligentissimus sis. — Tusc. V §. 13: Ista me minime movent, quia, tanquam levia quaedam vina nihil valent in aqua, sic Stoicorum ista magis gustata quam potata delectant. Nur einmal, wie es scheint, steht in demselben Falle quasi - sic. Cat. M. §. 71: Quasi poma ex arboribus, cruda si sunt, vix evelluntur, si matura et cocta, decidunt: sic vitam adolescentibus vis aufert, senibus maturitas. Hier gab Cicero bem Bedürfnisse der Abwechselung nach, da ein zweimaliges Gleichniß mit ut eben vorherging. Nicht hierher gehört Tusc. I §. 20 (bie Ansicht des Aristorenus von der Seele:) velut in cantu et fidibus quae harmonia dicitur, sic ex corporis totius natura et figura varios motus cieri, tanquam in cantu sonos; dies ist ein verkürztes Gleichniß, indem quae harmonia dicitur eine Um= ihreibung für das Fremdwort harmoniam ist, velut aber das nächstliegende Gleichniß einführt, dessen Identität noch einmal mit tanquam in cantu sonos (ganz so wie) bekräftigt wird. Ausführlichere über die Behandlung des simile s. im 2. Theil der Scholae Lat.

Zum Schlusse haben wir noch einige Worte über den bia = §. 83. lettischen Schluß, den eigentlichen Syllogismus (rationis oder argumenti conclusio, s. Madv. de Fin. p. 66 erste Beard., oder ratiocinatio, den gemeinschaftlichen Namen für beide Arten des Beweises, des logischen und des rednerischen) hinzuzusügen. Die Glieder desselben sind, wie bekannt, folgende drei: die propositio (auch propositio maior), per quam locus is breviter exponitur, ex quo vis omnis emanat ratiocinationis; die assumptio (auch propositio minor), per quam id, quod ex propositione ad ostendendum pertinet, assumitur, und die complexio (oder conclusio), per quam id, quod efficitur ex omni argumentatione, breviter exponitur. Cic. de Invent. I §. 67. Die beiden ersten Glieder heißen zusammen auch sumptiones (Prämissen). Es ist gleichgültig, ob beide Prä=

missen oder eine von beiden erst einer probatio bedürfen: genommen bildet diese, wo sie nothig ist, nur ein Complemen sumptio, durch welche die Form des Schlusses selbst nicht a wird. (Anders Cic. de Invent. l. l. §. 61–66 nach der I des Aristoteles und der Peripatetiker.) Uns kommt es nur d an, die regelrechte Form dieses einfachen Syllogismus, b. 1 Formen, mit denen die assumptio und die complexio einge werden, kennen zu lernen, nach denen wir dann auch redne Enthymeme, in denen gewöhnlich nur die assumptio ohne die clusio zur Anwendung kommt, richtig beurtheilen und selbst b werden können. An den einfachen Schluß reiht sich ber Ket schluß, ber aus mehreren in einander eingreifenden Schlüsser steht, deren Obersätze im Verhältnisse zum Ganzen nur assumptic für sich betrachtet neue propositiones sind, die daher auch mit selben Partikeln, wie die assumptiones eingeführt werden kön wenngleich sie einzelne Partikeln, durch welche der Fortschritt zu neuen Schlußreihe kenntlicher wird, wie iam vero und p (s. §. 19) vorzugsweise lieben. Wir werben im Folgenden zu den Arten gemischte Beispiele geben. Die gewöhnlichsten Wö mit denen die assumptio eingeführt wird, sind autem und at sodann at, et, porro, iam und endlich eine relative Verbindi namentlich Quod (si, quoniam u. s. w.)

- 1) autem (nun aber). Hierüber haben wir schon §. 19 sprochen und Beispiele beider Arten angeführt. Bergleich i Tusc. III §. 15, wo es in beiderlei Beise hinter einander ste Necesse est, qui fortis sit, eundem esse magni animi; magni animi sit, invictum; qui invictus sit, eum res huma despicere atque infra se positas arbitrari. Despicere au nemo potest eas res, propter quas aegritudine affici pote Ex quo efficitur, fortem virum aegritudine nunquam affi Omnes autem sapientes fortes. Non cadit igitur in sapiente aegritudo.
- 2) atqui (nun aber ja ober boch) mit Versicherung. Teinfachen Schluß s. Tusc. V §. 43: His tu tam gravibus co citationibus tamque ipsis inter se dissentientibus atque di tractis quem vacuum, solutum, liberum videris, hunc dubit bis beatum dicere? (Die propositio hat hier rednerische Farbi Atqui sapiens semper ita affectus est. Semper igitur sapien beatus est; den Kettenschluß s. ibid. II § 14: Qui fortis es

idem est fidens. Qui autem est fidens, is profecto non extimescit. Atqui in quem cadit aegritudo, in eundem timor. Ita fit, ut fortitudini aegritudo repugnet. Aus ber versichernben Kraft der Partikel erklärt es sich, warum dieselbe gern in solchen assumptiones steht, die den hypothetisch ausgesprochenen Fall der propositio irgendwie fixiren, ober nach einer disiunctio. Für das Erste vergl. Cic. Parad. III, 1, 21: Quod si virtutes pares sunt inter se, paria esse etiam vitia necesse est. Atqui pares esse virtutes — facillime potest perspici; zu bem Zweiten de Nat. Deor. II &. 40 den Beweis des Cleanthes, solem animantem esse: Cum sit igneus sol oceanique alatur humoribus, quia nullus ignis sine pastu aliquo possit permanere: necesse est aut ei similis sit igni, quem adhibemus ad usum atque ad victum, aut ei, qui corporibus animantium continetur. Atqui hic noster ignis, quem usus vitae requirit, confector est et consumptor omnium idemque, quocumque invasit, omnia disturbat ac dissipat; contra ille corporeus, vitalis et salutaris omnia conservat, alit, auget, sustinet sensuque afficit. [Quare cum solis ignis similis eorum ignium sit, qui sunt in corporibus animantium, solem quoque animantem esse oportet.] S. Hand Tursell. I p. 522, 523. Im unvollständigen Syllogismus, d. h. im Enthymem, findet sich dasselbe sehr oft und ist ebenso oft von Kritikern und Auslegern verkannt worden (s. z. B. Mabv. de Fin., p. 111 erste Bearb., und Stürenb. p. Arch. VIII, 18 p. 118 erste Ausg.); ich führe nur an Cat. M. §. 50: Eicero führt baselbst Beispiele von Greisen an, denen ihr Alter pabulum quoddam studii atque doctrinae habuit, zunächst einen Astrologen, dann zwei Dichter, zuletzt zwei Rechtsgelehrte; worauf er fortfährt: Atqui (10 Madvig u. Tischer) eos omnes, quos commemoravi, his studiis flagrantes senes vidimus: M. vero Cethegum, quem recte Saadae medullam dixit Ennius, quanto studio exerceri in dicendo videbamus senem? Hier ist die Form der assumptio undenkbar, nachdem von den genannten Männern schon im Vorher= gehenden das gesagt ist, was assumirt werden sollte: vielmehr haben wir die Uebergangsform mit Atque, die früher besprochen worden ik, indem recapitulirt wird, um den Gegensatz zwischen eos, quos commemovari und M. Cethegum auf der einen, und his studiis und dicendo auf der andern Seite in das rechte Licht zu setzen: benn von einem orator will es nach §. 28 mehr besagen, als von

einem Aftrologen, Dichter ober Rechtsgelehrten, wenn er no Alter fortstudirt. S. Anmerk. zu Lael. p. 419 und ad Fami 12, 7, wo Orelli richtig atque hergestellt hat.

- 3) at mit erregterer Lebhaftigkeit bes Gegensatzes. Tusc §. 15: Quemadmodum oculus conturbatus non est probfectus ad suum munus fungendum —: sic conturbatus an non est aptus ad exsequendum munus suum. Munus ai animi est ratione bene uti, et sapientis animus ita sei adfectus est, ut ratione optime utatur. Nunquam igitui perturbatus. At aegritudo perturbatio est animi. igitur ea sapiens vacabit. S. Hand Tursell. I p. 431, fälschlicher Weise de Fin. II &. 78 hierzu rechnet, wo At & in der occupatio steht. Ferner Tusc. V &. 44: Omne bo: laetabile est; quod autem laetabile, id praedicandum et se ferendum; quod tale autem, id etiam gloriosum; si gloriosum, certe laudabile; quod laudabile autem, profe etiam honestum; quod bonum igitur, id honestum. isti (Peripatetici) bona numerant, ne ipsi quidem hone dicunt. Solum igitur bonum, quod honestum: ex quo effic honestate una vitam contineri beatam. — ibid. III §. Veri simile est, in quem cadat aegritudo, cadere in eund timorem et infractionem quidem animi et demissionem. Q in quem cadunt, in eundem cadit, ut serviat, ut victum, quando, se esse fateatur. Quae qui recipit, recipiat id necesse est timiditatem et ignaviam. Non cadunt autem h in virum fortem (hier barf also für non-autem niemals nec ober neque vero gesagt werben). Igitur (über bie Stellung igitur zu Anfang der conclusio, wo kein anderes betontes W im Sate ist, s. Madvig de Fin. p. 116 erste Bearb. Tischer Tusc §. 11. p. 11.) ne negritudo quidem (über ne-quidem in ber ce clusio mit der Bedeutung: auch nicht, ohne Steigerung, s. Madr. Fin. p. 816 erste Bearb.). At nemo sapiens nisi fortis. Non cac ergo in sapientem aegritudo. Außerhalb des Syllogismus, rednerischen Schluß (Enthymem), findet sich at in der assumptio nic sondern nur atqui, weil jenes in zusammenhängender Darstellung ber Spite ber Sate nur bem Einwurf bient.
- 4) et, insofern mit jeder assumptio ein progressus ad colusionem Statt findet, zugleich mit einer Asseveration, die barau erkennbar wird, daß das Verbum (est, sunt) unmittelbar an d

Partikel sich anschließt. S. Madr. de Fin. V &. 81. p. 762 erste Bearb. Hand Tursell. II p. 489. Tischer zu Tusc. III §. 9. Vergl. Tus. III §. 18: Qui sit frugi vel, si mavis, moderatus et temperans, eum necesse est esse constantem; qui autem constans, quietum; — qui quietus, perturbatione omni vacuum; ergo etiam aegritudine. Et sunt illa sapientis. Aberit igitur a sapiente aegritudo. — Ibid. V §. 49: Nec in misera vita quidquam est praedicabile aut gloriandum, nec in ea, quae nec misera sit nec beata. Et est in aliqua vita praedicabile aliquid et gloriandum. - Quod si est, beata vita glorianda et praedicanda est. Auch mit Ac-quidem ward beshalb bisweilen die assumptio gebilbet, wie de Invent. I §. 72: Aut metuamus Karthaginienses oportet, si incolumes eos reliquerimus, aut eorum urbem diruamus. Ac metuere quidem (quidem wegen bes Gegensates ber disiunctio: Lambin wolle At-quidem schreiben) non oportet. Restat igitur, ut urbem diruamus.

- immengesetzen Schluß ist oben §. 25 gesprochen. Auch außerhalb bes dialektischen Schlußes sindet sich dasselbe häusiger. Bergl. noch ad Famil. IV, 1, 1: Multa videdis fortasse, quae nolis, non plura tamen, quam audis quotidie. Non est porro tuum, uno sensu oculorum moveri; cum idem illud auribus percipias, quod etiam maius videri solet, minus laborare (contrarium, s. §. 54). Die conclusio: "also hast du keinen Grund, nach Rom nicht zurücktehren zu wollen" sehlt. p. Caecin. §. 16: cum pecunia Caesenniae ex illa hereditate deberetur, eam porro in praediis collocari maxime expediret, essent autem praedia, quae mulieri maxime convenirent etqs. S. Madv. de Fin. p. 190. 191 erste Bearb.
- 6) iam ober iam vero. Tusc. V §. 48: Vir temperatus, constans, sine metu, sine aegritudine nonne beatus? At semper sapiens talis. Semper igitur beatus. Iam vero (hiermit it bie neue Reihe bes Rettenschlusses beutlich bezeichnet) qui potest vir bonus non ad id, quod laudabile sit, omnia referre, quae agit quaeque sentit? Refert autem omnia ad beate vivendum; beata igitur vita laudabilis; nec quidquam sine virtute laudabile; beata igitur vita virtute conficitur. Im Ethymem sehlt bie conclusio, mie p. Cluent. §. 46: His fratribus semper usus est Oppianicus samiliarissime. Iam (nun) hoc sere scitis omnes, quantam vim habeat ad coniungendas amicitias studiorum ac

- naturae similitudo. ad Famil. V, 2, 3: Cicero rechtferti gegen den Proconsul Metellus, der sich von ihm verspottet gl indem er ihm die Veranlassung zu diesem ungegründeten Vor mittheilt, worauf er fortsährt: Iam hoc non potest in te honorisie esse dietum, me in clarissimis meis atque amz mis redus tamen aliquod testimonium tuae vocis habere vol b. h. diese meine Aeußerung kann doch nun nicht anders al bich ehrenvoll gewesen sein: was zürnest du mir also?
- 7) Die relative Verbindung statt eines autem und D strativum haben wir schon oben sub 3) an Tusc. III §. 14 k gelernt; dazu bedarf es keiner weiteren Beispiele. Zu quod si Tusc. III §. 21: In quem igitur cadit misereri, in eu etiam invidere. Non cadit autem invidere in sapientem; ne misereri quidem. Quod si (statt bes ungebräuchlichen Si au aegre ferre sapiens soleret, misereri etiam soleret. Abest a sapiente aegritudo. Zu Quod quoniam j. ibid. §. 19: Sapi animus semper vacat vitio, nunquam turgescit, nunquam tu at iratus animus eiusmodi est; nunquam igitur sapiens ir tur. Nam si irascitur, etiam concupiscit. Proprium est irati, cupere, a quo laesus videatur, ei quam maximum ( rem inurere. Qui autem id concupierit, eum necesse es id consecutus sit, magno opere laetari. Ex quo fit, ut al malo gaudeat. Quod quoniam non cadit in sapientem, ne irascatur quidem cadit (ftatt: Non autem cadit hoc in sal tem, igitur ne ut irascatur quidem cadit). Sin autem (1 bagegen) caderet in sapientem aegritudo, caderet etiam cundia. Qua quoniam vacat, aegritudine etiam vacabit () At iracundia vacat, vacabit ergo etiam aegritudine). die assumptio und die conclusio beidemal durch quoniam mil relativer Verbindung zu Einem Sate vereinigt.

§. 84. Die complexio endlich wird gebildet:

- 1) mit den einfachen conclusiven Partikeln *igitur* und (also), deren Stellung gleich wandelbar ist; was wir oben sub 3 igitur nachgewiesen haben, gilt auch von ergo.
- 2) mit ita allein ober in ber Umschreibung mit fit, ut (ex quo fit, ut). Tusc. V §. 50: Nisi ea vita beata est, q est eadem honesta, sit aliud necesse est melius vita bea Quod erit enim honestum, certe fatebuntur esse melius. erit beata vita melius aliquid; quo quid potest dici perv

- sius? Tusc. III §. 14: Qui fortis est, idem est fidens; qui antem est fidens, is profecto non extimescit. Atqui in quem cadit aegritudo, in eundem timor. Ita fit, ut fortitudine aegritudo repugnet (folglich, auf diese Weise). S. die sub 7) oben angeführte Stelle auß Tusc. III §. 19: Ex quo fit, ut alieno malo gaudeat und so häusig. Eß bedarf wohl kaum der Erinnerung, daß diese Form deß Schlusses ita fit, ut nicht mit der Umschreibung deß verdum finitum (auf diese Weise kommt eß, daß) verwechselt werden darf, wie z. B. Tusc. III §. 58: Ita fit, sensim cogitantidus ut, quantum sit ementita opinio, appareat. S. Tischer z. St. Für den letzteren Fall heißt eß gewöhnlich quo fit (nicht ex quo fit).
- 3) Das deutsche "daraus folgt" darf bekanntlich nicht mit hinc, inde, ex eo ober ex quo sequitur gegeben werden, da diese Zusätze der Grundbedeutung des Verbum zuwider sind, sondern nur mit dem einfachen sequitur, auf welches entweder vermöge der zu Grunde liegenden Vorstellung von ita fit ein ut ober der Accus. c. Infinit. folgt. Das Nöthige hierüber giebt Krebs Antib. s. v. [Bergl. Tusc. V §. 49: Quibus positis intellegis quid sequatur.] Daneben ist am häufigsten: Ex quo efficitur gleichfalls mit doppelter Construction, wie sequitur. Diesem nahestehend sind Wendungen, wie Ex quo intellegitur 3. B. Tusc. III §. 71: Ex quo intellegitur, non in natura, sed in opinione esse aegritudinem ober Ex quo perspicuum est, wie Tusc. IV &. 3. Dagegen Ex hoc nascitur etiam, mie de Fin. III, 19, 63 (Ex hoc nascitur etiam, ut communis hominum inter homines naturalis sit commendatio) heißt: ex hoc fonte (naturali amore) manat etiam, und Consequens est (3. B. de Legg. I S. 15: Quoniam scriptum est a te de optimo reipublicae statu, consequens esse videtur, ut scribas tu idem de legibus) heißt: es ist die nächste Folge logische wie thatsächliche).
- 4) Die relative Verbindungsweise s. oben sub 7). So steht isters für Ergo Quod si est, wie Tusc. V §. 49: Quod si est, beata vita glorianda et praedicanda est. Auch ut iam gestirt hierher, wie de Legg. I §. 23, wo es am Ende des Kettensischlusses heißt: Si vero iisdem imperiis et potestatibus parent, multo etiam magis: parent autem huic eaelesti discriptioni mentique divinae et praepotenti deo; ut iam universus hic mundus una civitas communis deorum atque hominum existi-

manda sit. (benn so ift jedenfalls für das verdorbene etic lesen.) S. Reisig Vorlesungen &. 318 p. 567.\*)

5) In der disiunctio (s. §. 59) sowie in der enumeration expeditio, wird die conclusio mit Restat ut oder Relinquiseingeführt. Für jene siehe das oben sub 4) angeführte Beispische Invent. I §. 72; für diese ad Herenn. IV §. 40.

<sup>\*)</sup> Die Stelle ist jest durch Halm aus Voss. 84, dem besten der Codd., verbessert in: est igitur universus hic mundus — existimands

# Anhang.

## I. Exempla tractationis.

Die folgenden exempla sind Arbeiten von angehenden Primanern, nach vorausgegangener Anleitung zu dem bestimmten Zwecke, die Formen der tractatio in Anwendung zu bringen, angesertigt. Man mag von diesen Mittheilungen halten was man will; ich würde die Bahrheit verleßen, wenn ich mir von ihnen mehr als einen kleinen Heil der Form aneignen wollte; das Materielle derselben, das nur hier und da durch kleine Zusätz zur Vervollständigung des Gedankens oder durch Verkürzungen verändert worden ist, spricht für sich selbst.

#### I. In senectute plus mali esse quam boni.

Cum aliquid de vitiis senectutis disputare vellem, angebat animum cogitatio, quam suavibus gravibusque verbis eadem esset a Cicerone defensa atque celebrata. Credo igitur vos, sodales, mirari quid sit, quod ego ad orationem illius refutandam surrexerim, qui neque ingenio neque auctoritate ullo modo cum tam gravi adversario sim comparandus. Quanquam quid ego audaciae crimen vereor, quem scitis hanc tam ancipitem causam non mea sponte suscepisse, sed aliena auctoritate, cui obsequi par erat, impulsum recepisse? Ac mihi quidem saepenumero de senectute cogitanti eadem fere, quae ille infirmanda diluendaque esse putavit, solent occurrere, quae

eam reddere videantur miserrimam? unum, quod abduca rebus gerendis, alterum, quod omnibus fere privet volupt bus, tertium, quod animum appropinquatione mortis anxi atque sollicitum habeat. Quarum causarum quae sit uni cuiusque vis et pondus, paucis explicare libet. Sed antequ ad propositum venio, videtur illa opinio esse minuenda, quego non intellegam, nihil cum in omni aetate, tum in senect posse grave videri iis, qui in se ipsis habeant, quae maxi valeat ad bene beateque vivendum, moderationem animi atquanquillitatem. Quae quidem propria debet esse senis sa entis. Quid est enim, per deos, aptius ad omnes vitae n lestias facillime perferendas? Sed quoniam ita generati a natu sumus, ut vitam nostram non tam ferendo tolerabilem, qua fruendo suavem et iucundam redderemus, quibus potissimum malis urgeri senectus videatur, quaerendum est.

Primum igitur a rebus gerendis avocat. O vitam mise rimam, quae suo quasi condimento careat negotiis. Quib orbatus, ut quisque optime natus institutusque est, esse or nino nolit in vita. Num igitur senectutem desidem dico plane inertem? Non omnino equidem, sed tamen ad res gerei das impeditam. An dubitamus quin ingravescente aetate corpu affici soleat valetudine aegra atque infirma? Membrorum de bilitas, vultus rugae, manuum genuumque tremor nonne sati declarant virium defectionem? Quid? quod oculorum aurium que usus saepe aut impeditur aut plane aufertur? Viribu autem privatus nescio an nullum officii aut omnino vitae mu nus recte possis exsequi. Quid ego hic tam multas arte proferam, quae valentibus tantum manibus corporibusque facti tari possunt, deficientibus nullo modo possunt? Age vero, qua ingenii maxime viribus continentur officia, quoniam in imbe cillo corpore mentis etiam vis animique ardor et studiun exstingui solet, ipsa quoque iacere nonne consentaneum esti At propria senectutis laus est, quod id nobis affert, ut tanquam emeritis stipendiis liceat a curis laboribusque remotos in iucundissimo otio vitae ante actae fructus percipere. Quid? qui ne tantum quidem condiderunt, quantum sufficiat ad vitam aegre sustentandam, nedum degendam suaviter? Certe coacti sunt repugnante natura labore gravissimo infirma corpora prorsus affligere atque conficere, aut deficientibus omnino

viribus suppliciter mendicando victum modicum turpissimumque quaerere. Quo quidem adspectu quid potest inveniri miserabilius?

Dicet quispiam, non tam viribus aut fortitudinibus corporum res magnas geri, quam consilio, auctoritate, sententia, quibus non modo non orbari, sed etiam augeri senectus soleat. Quasi vero cuique liceat senatori esse aut ad reipublicae gubernacula sedere, sicut et illi gravissimo viro ac consulari M. Tullio Ciceroni et ceteris principibus Romanis decurso honorum spatio concessum fuit. Quotus enim quisque senum, praesertim in regia civitate, eum locum tenet dignitatis, in quo communi utilitati ac saluti possit consulere? — At iucundissima est et honoratissima senectus stipata iuventutis studiis. Scilicet vehementer inclinant animi iuvenum, ut senum consilium et auctoritatem exquirant atque appetant. Quid ita? quia ut suorum temporum senes peritissimi consultissimique esse debent, sic praesentium temporum intellegentia saepe destituti sunt, atque ut illos mores et illa instituta, in quibus ipsi educati sunt, una omnium maxime admirantur, ita de recentibus ac novis facile male existimant. Quin etiam miris quibusdam atque obsoletis rationibus ita saepe obstinatis animis adhaerent, ut apud alios derisui ac despicatui sint. Quanquam senem despicere semper est animi agrestis ac feri.

Venio nunc ad alteram vituperationem senectutis, quod omnibus fere careat voluptatibus. Omitto corporis tam multas voluptates, quibus senectus frui non potest: certe ei multorum ciborum potionumque, quorum summa tenetur appetitione, fructum propter corporis infirmitatem percipere non licet. Caret praeterea armis, equis, ludis, natationibus, cur-Quanquam quid haec leviora commemoro, cum ipsae ingenii delectationes non minus saepe desiderari in senectute soleant? Quid est autem accommodatius ad vitam exornandam, quam studium litterarum? Ne id quidem senibus integrum et illibatum manet. Constat enim, id quod ad litteras colendas vel maximum impedimentum est, senectutis vitio non solum memoriam minui, verum etiam mentis aciem magis magisque Quid? qui etiam oculis vel auribus capti sunt, nonne rebus vel visu vel auditu suavissimis, ut spectaculis lulorum, nervorum vocumque cantibus, aegerrime carent?

Accedit, quod iter facere, quam quidem summam duco luptatem, senibus infirmis ac debilibus non iam licet. Ca ergo maximam partem consideratione contemplationeque turae, quod animorum naturale quoddam quasi pabulum potest. At summum est huius aetatis oblectamentum b factorum recordatio atque conscientia. Credo, sed illa qui in omni aetate pariter iucunda est. Immo vero senex in quamvis bene acta tamen permulta deliquisse sibi cons mortis trepidatione tenetur (is autem tertius erat disputati locus) iamiam summo illi iudici deo rationem redditurus. vero haec solum cogitatio appropinquatione mortis angere s animum mihi videtur, sed etiam illa, quam mox disceden sibi sit ab omnibus rebus, quas praecipuo amplectitur am a carissimis liberis, nepotibus, amicis. Spe vero, dulcise illa vitae humanae comite, paene destituitur. Sed quid ( est plura? Mali multo plus quam boni senectutem aff satis demonstrasse mihi videor.

#### II. Paupertatem optabiliorem esse divitiis.

Nulla certe de re magis variantur hominum sentent quam de divitiis, quanti aestimandae sint. Multi in iis fel tatem omnem positam ducunt et eas omnium rerum nerv appellant, alii et paucissimi prorsus contemnunt neque quam ad beatitudinem vitae pertinere putant. Qua in re uti que errare existimo: neque enim mihi tanti habendae viden divitiae, quanti illis, neque ita contemnendae, ut his; s sicut in plerisque, aureae mediocritatis regula optima quod si arbitrio meo permissum sit aut divitias aut paup tatem optare, equidem cur paupertatem anteferendam censes paucis explicare libet.

Sed antequam ad ipsum venio, quod mihi propositum e duabus de rebus, quarum hac in disputatione saepissime me tio fit, breviter, si placet, exponamus, primum, quid v paupertatis sibi velit, deinde, quid homini in vita expetendi esse putemus. Ac pauperem quidem eum dicimus, cuius c piae ipsis quotidianis necessitatibus sufficiant, ut, cum nul re abundet, tamen non ad pudendam egestatem mendicitater

que profligatus sit. Is sive opus faciet sive in arte aliqua versabitur, quoniam impenso studio quantum ad vitam sustentandam satis erit, id acquiret, neque ceteris hominibus, quibuscum vivet, molestus contemptusque erit, et in ipsa tenuitate victus condimentum habebit suavissimum, desiderium. Age vero, quid homini in vita expetendum sit, consideremus. Quod mihi in eo videtur esse, ut, qua condicione a deo generati sumus, ut et corpora et animos nostros exercitatione conformaremus, ea quam possimus optime perfungamur. Cum igitur quaerimus, anteferendane sit paupertas divitiis, hoc nobis est efficiendum, ut illam plus momenti et ad corpora corroboranda et ad animos excolendos perpoliendosque afferre appareat.

Et quoniam nulla re tam corpora corroborantur, quam labore et contentione, nulla re magis firmantur, quam exercitatione et industria, pauperum vires ipsa paupertate augeri quis est qui neget? An tu putas non maximi laboris industriaeque esse, nullis domesticis facultatibus instructum manuum mercede vel ipsum inopiam tolerare vel domum praesertim frequentem tueri ac sustentare? At isto modo operariorum corpora firmantur, non eorum, qui in artium liberalium studiis versantur. Fateor, sed ipsis illis animi contentionibus nescio an etiam corpus firmetur. Sed cuicuimodi est - nolo enim singula subtilius persequi — hac certe re pauperes multo divitibus praestare arbitror, quod cupiditatibus libidinibusque, quibus illi plurimis vexantur, ipsi liberi solutique vivant: quomodo enim possunt desiderare, quod nunquam gustarunt? Quamobrem cum voluptates affluentius haurire nec possint nec velint, et necessitates eorum perpaucae sunt, ut facile iis careant, quae ne desiderant quidem, et maxima utuntur valetudinis prosperitate, quippe quae victus tenuitate vel maxime sustentetur. Quid divites a prima pueritia luxu et mollitie diffluentes? nonne intemperantia cibi potusque bonam amittunt valetudinem? At non omnes divites intemperantes sunt. Sed plurimi; maxima enim peccandi illecebra facultatum occasio est, quae quidem nullis ita datur ut divitibus. — Satis mihi demonstrasse videor, quare paupertas ad corpora firmanda plus afferret quam divitiae: venio nunc ad alterum illud, ut doceam, quomodo plus eadem valeat ad conformandos animos.

Ac primum de moribus pauperum et divitum, tun eorum doctrina atque eruditione pauca dicenda sunt. \$ igitur apparet divitiarum usu multo difficilius moderatio animi ac temperantiam effici quam paupertate, quoniam dem divites omnibus se tradere possunt voluptatibus, paup non possunt non tenui victu cultuque contenti esse. Cun hac in re simplicitatem frugalitatem que retineant, consermorum quoque probitatem atque integritatem, qua haud an nihil possit hominem feliciorem reddere. Quid? hum tatem et misericordiam quantam in paupere inesse put qui si laborantem alterum viderit, quid ipse perpessus si quotidie perpetiatur, facile et meminerit et, quantum por alienis malis subveniat? Confer divites: intelleges eos, quar res large suppetat, unde plurimos adiuvare possint, haud 1 vel avaritia vel importunitate quominus auxilium ferant in diri. Neque id solum efficient illae angustiae, quas paupe tolerare oportet, ut moderate modesteque vivat, sed et firmitatem quandam animi et constantiam afferunt, qua fit, ille et in miseris afflictisque rebus erectus et a peccatis or tempore liber sit. Quid simile in divitibus? Quorum mo molles et effeminati cum sint, facillime ut secundis rel efferuntur superbia, ita adversis debilitate cadunt.

Nunc, quoniam de moribus dixi, de artium litterarumq studiis, quae quidem ad humanitatem vel maxime pertine pauca dicamus. Atque ut ab ea re ordiamur, qua saepissi homines cum ad ceteras res tum ad litteras amplectendas citari solent, ab utilitate, eius causae vim in paupere ma mam, nullam in divite esse quis negat? At ista turpis car est. At facit, ut quis ad honestum perveniat. An divite qui quidem contemnat litteras aut nihil iis operae studiiq impertiat, unquam, quantum in illis suavitatis insit, sen percepturum putas? Quid autem aliud tenere animum atq amore, quem quaeris, ingenuo incendere potest quam ip discendi cognoscendique delectatio? Quae quidem ex pauperu studiis eo certius laetiusque efflorescet, quod et ipsi mini aliis rebus a gravissimo illo studio abducuntur et litters optimum quemque et integerrimum maxime delectant: que virtutes in pauperibus perfacile inesse posse ostendimus. A pauper non habet unde discendi instrumenta sumat. Quo

ipsum maximopere est admirandum, quod etiamsi illa non habeat aut aegre sibi comparet, tamen omni memoria tot summi viri exstiterint, qui ipsi pauperes cum essent, omnes studiorum difficultates magno animo superarint. Liceat vos Sixti illius quinti admonere, qui ex suario papa exstitit; recordamini Ioannis Keppleri, viri clarissimi, cui paupertas sidelissima vitae comes fuit. Quid? summus ille poeta, quem Germani decus et gloriam gentis nostrae iure ferimus, Schillerus, nonne ipse quoque rerum inopia laborabat? Quid multa? altrix paupertas virium et animi et corporis optima est: huius denique disciplina fit, ut et ad pulcherrima quaeque impellamur et ut in optimarum rerum studiis constanti erectoque animo perseveremus. Quare quod de Gaditanis memoriae traditum est, artes eos paupertatemque iisdem aris coluisse, ad omnium aetatum temporumque exemplum atque imitationem proditum mihi videtur praeclarissime.

### III. Quibus maxime virtutibus admirabilis exstiterit P. Scipio Africanus maior.

Respublica Romana cum multis semper praeclaris viris foruit, tum neminem tulit omnibus rebus ita praestantem ut P. Scipionem Africanum, eum qui Hannibalem devicit. Quod ut demonstrem tantique viri imaginem, ut par est, illustrioribus paulo depingam coloribus, nunc, quibus maxime virtutibus ille admirabilis exstiterit, mihi in animo est explicare.

Ac mea quidem sententia ad imperatoriam eius laudem, unde tanquam e capite ceterae eius virtutes manasse videntur, omnis oratio referenda erit. Quoniamque in summo imperatore, si Ciceronem auctorem sequimur, quattuor has res inesse oportet: scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem, primum videamus, si placet, quanta in eo fuerit rei militaris scientia.

Septimum decimum annum agens cum paene ex puerili institutione bello maximo acerrimoque hoste ad patris exercitum profectus esset, non tam prospero armorum successu, quam ipsis suorum cladibus edoctus mox tantos in ea arte

progressus fecit, ut ad eum duobus annis post clade Cannensi accepta omnium, qui ex fuga Canusium petive consensu, dum consul abesset, summa imperii deferr Non multo post duobus illis et ducibus et exercitibus il spania caesis cum omnes, ut erant fractis et demissis an imperium abnuerent, provincia illa in pepetuum amissa batur, nisi unus Scipio periculosissimum honorem se p professus esset. Quo factum est, ut liberatus timore pol magnis clamoribus eum toti bello imperioque praeficeret. que iniuria tam singulariter virtuti eius confisi sunt. enim cum cognovisset, in quo statu et civium sociorumqu hostium res in provincia essent, dissensione Punicorum du ex qua trifariam exercitum in diversissimas regiones dixti rant, ita prudenter in rem suam abusus est, ut non pi mum exercitum aggredi, quo facto facile in unum or contraxisset, sed interim, dum distinerentur hostes, Car ginem Novam, qua una in urbe universam captam fore Hi niam intellegeret, totis viribus oppugnare statueret. In vero oppugnatione urbis quanta versatus est sapientia: qu tas difficultates non modo humani operis munitionisque, etiam naturae et locorum quam praeclare superavit! G dicam de proelio ad Baeculam facto? quod rem Carthagini sium adeo afflixit, ut ex tribus ducibus eorum unus cum liquiis Hispanorum Italiam peteret, reliqui duo in ultim Hispaniae oram concederent. Sunt haec divina et maxi imperatore dignissima, sed nihil maius, quam quod in i Africa infestissimum omnium hostem, quid tot tantisque cla bus exercitus Romanorum afflixisset, qui totam Italiam i ferroque devastasset, qui denique urbem ipsam obsidionis me exterruisset, magnum ducem maior ipse imperator profligat Videtis profecto multa et varia belli genera fuisse, in quil illum fortuna reipublicae exercuerit: Italicum, Hispanien Africanum satis declarant, parem eum in re militari habuis neminem.

Atque haec quidem hactenus. Alter erat locus de virtu P. Scipionis. Quae quanta fuerit, cum ex aliis rebus tum m xime e labore in negotiis industriaque, quam paene incredibile in viro fuisse constat, facile intellegitur. Nam ut primum Hispaniam traiecit, nihil praetermisit, quantum facere enitique.

potuit, quin et veterum militum fractam debilitatamque manum reficeret et civitates Hispanorum, quae metu defecerant, a novo foedere revocaret, denique unius hiemis spatio omnia appararet, quae ad inferendum proximo vere bellum necessaria essent. Quid deinde? Exacta hieme ad Carthaginem Novam copias admovit, rem et difficillimam et pulcherrimam uno die perfecit. Atque ab his initiis progressus quanta celeritate rem eo perduxit, ut quae terra modo undique teneretur hostium copiis oppressa, ea liberata paucorum mensium labore in potestatem dicionemque populi Romani redigeretur. Quid? quod ne ea quidem re acquievit, sed cum confici bellum nisi in ipsa Africa non posse existimaret, ut transferendi belli facultas sibi daretur, contra vehementissimas invidorum obtrectationes obtinuit. Quodque diu multumque animo agitaverat, tanto studio tantaque industria ad effectum adduxit, ut hostes minime tale malum suspicantes plane imparatos opprimeret. Atque ut in apparandis rebus strenuus et industrius, sic in gerendis acer et fortis fuit. Ipse ceteros milites multo antecellebat animo saepissimeque summis periculis circumstantibus in prima acie pugnabat. Ne tum quidem, cum mala ingruerent, animo defecit. Quam in rem satis habeo hoc unum commemorasse, quod cum Syphacis defectione summa spe deturbatus esset, ita non fractus animo est, ut nullo metu perterritus ad imminens bellum constanti oratione adhortaretur. Tanta eius animi magnitudine etiam milites ardore quodam inflammatos esse quis potest mirari? Quid? illa num leviora censes, quae declarant divinam quandam in illo viro fuisse prudentiam ac consilium? Cuius rei testimonium si denuo Carthaginem Novam affero, quaeso, ignoscatis. Fuit certe illud summi consilii, quod, cum propter altitudinem scalis muros ascendere non posset, dum in unum locum, cui ipse maximam vim militum opposuerat, intenti defendentium animi essent, stagni, quod urbem ab occasu claudebat, opportunitate usus facili in nudatum praesidiis murum ascensu et urbem sine certamine intravit et hostem ancipiti et a tergo et a fronte Proelio oppressit. Age vero illa res quantam declarat eiusdem viri prudentiam, quod ex captivis ad duo milia opificum po-Pulo Romano addixit et libertatis spe proposita ut fidelem ad belli usus operam praestarent obligavit; quod cetera multitu-

dine oppidanorum iuvenum servorumque remigium cli suppleri iussit; quod denique, cum navium usus non e quia vacua Hispaniae ora classibus Punicis erat, naval sociis terrestres copias auxit. Cumque multa in illo viro ma sint, tum nihil admirabilius, quam quomodo prudentia et libe tate Hispanorum animos iam pridem Punico infensos no et inclinaverit et ad suam causam adiunxerit. Atque, u maiora veniamus, quae deinceps consecuta sunt, quam · denter hostes viribus multo superantes distendit, quanta c Hasdrubalem, priusquam reliqui Poenorum duces auxilio ve possent, prostravit! Nec minus ex illa re viri consilium spici potest. Manum enim lectorum invenum in Sicilia ir tuit, ex qua, si quis nollet stipendia facere, ita ei vicar conducere liceret, ut armis eum instrueret. Qua re du quiddam adeptus est Scipio, quod nec Siculi illi nobiles locupletes rei militaris periti erant et ipsi sine mercede 1 nus fortissima armata est. Nec vero talis erat eius pruden quae suam utilitatem commodumque saluti militum prae neret: quam cum duabus maxime rebus contineri intellexis: quarum altera ad corporis, altera ad animi habitum pertiner ut rebus ad vitam eorum necessariis maxima diligentia cura providit, ita ipsos disciplinae severitate ac suo exem in officio continuit. Itaque delato ad senatum Pleminii scele qui praesidio relictus a Scipione Locrenses crudelissime vei verat, cum legati mitterentur, qui in administrationem illi Siciliensem inquirerent, ii non modo nihil eorum, quae fac erant, factum esse iussu Scipionis compererunt, sed etis viderunt copias, quas summa cura inspexerant, tam praecla disciplina institutas, ut satis crederent aut illo duce atq exercitu vinci Carthaginiensem populum aut nullo posse.

Satis dictum esse arbitror de bellica P. Scipionis virtut quid ceteras, huius administras comitesque virtutis, quantas illo fuisse censetis? Ac primum, ut ab ea virtute ordiamu quae omnes, qui in imperio sunt, vel maxime decet, innocei tia, quis ignorat neminem ita parvi pecuniam aestimasse at ita non potuisse largitionibus moveri, ut Scipionem? Qui cui contra Poenos, non contra Hispanos, qui quidem coacti stipen dia facerent, bellum se gerere diceret, captos pugna Hispano sine pretio dimittere solebat. Quid? quod Numidicum quen

dam principem, domi et opibus et auctoritate florentem, eius denique generis hominem, ex quibus vi metuque Romani aurum expugnabant, ille repudiata, quae ei largissime oblata erat, pecunia non modo propinquis restituit, sed ultro donis amplissime decoravit. Adde huc, quod in omnibus rebus temperantiam servavit nec unquam libidinis illecebris a recte faciendo avocatus est. Carthagine Nova expugnata cum pulcherrima captiva ei traderetur, ita cupiditates cohibuit, ut Allucio principi et sponso virginis sine pretio eam remitteret. Ac semper se ipsum vincere summam victoriam esse putabat. De qua re cum multa tum illud praeclare dixit ad Masinissam, qui Sophonisbae forma captus esset, nunquam virum cupiditatibus sic efferri debere, ut ulla re aut officium desereret aut reipublicae saluti deesset. Ac ne illud quidem neglegendum est, quod ipse, cum unus gravissimum illud bellum posset conficere, ita non aut laudis aut honorum avidus erat, ut aliorum res gestas saepe suis anteponeret. Iam vero facilitatem, quae ipsa quoque in virtutibus imperatoris numeranda est, maxime cognoscas ex sermone illo, quem cum Syphace habuit. Quo in sermone cum Hasdrubal, ipsius inimicissimus, adesset, is se iam non mirari dixit, cum tam faciles in illo mores tantaque inesset comitas, quid esset, quod omnium animos ad se raperet atque attraheret. Quod idem effecit, ut Syphacis animus tanta erga illum voluntate ac studio flagraret, ut de foedere cum Romanis iungendo nihil dubitaret. Et quoniam viri facilitatem cognovistis, cognoscite nunc eius ingenium. Qua in re nemo unquam imperator eum superavit. Quod quidem probat oratio illa, qua dux belli Hispaniensis creatus civium animos a metu, quem ipsius adolescentia iniecerat, ad spem fiduciamque traduxit; probat illa, qua in Hispania milites tristissimis cladibus afflictos recreavit; probat illa in senatu habita, qua adductus quamvis vehementer quibusdam repugnantibus senatus ei permisit, ut, si e republica esse censeret, cum exercitu in Africam traiiceret; probant cum multae aliae, tum imprimis, cum in colloquium cum Hannibale venit, ex quo omni virtute multo Poeno Romanum praestitisse plane cognosci potest. Neque id mirum: doctrina enim atque optimarum artium studis, a quibus tum fere principum abhorrebant animi, ipse tantum assecutus erat, ut non solum varia ac multiplici rerum

scientia instructus atque in dicendo admirabilis esset, etiam ea humanitate ac moderatione imbutus, quam in perfectis viris ac sapientibus non facile invenias. C1 rei haud scio an nullum praeclarius exstet exempl quam quod ille Mandonii uxori, suo et ceterarum feminan nobilium nomine iniurias militum deprecanti, responsi dit: ,Meae, inquit, populique Romani disciplinae ca facerem, ne quid, quod sanctum usquam esset, apud violaretur. Nunc, ut id curem impensius, vestra quoque tus dignitasque facit, quae ne in malis quidem oblitae decomatronalis estis.

Ac de virtutibus quidem P. Scipionis diximus: sequiut de auctoritate pauca dicenda videantur. De qua quis c bitare potest in viro tantis tamque illustribus virtutibus « nato? Omitto, quantam militibus de se opinionem iniecerit, illius virtuti putarent nulla arte resisti posse et, antequa cum hoste congressi essent, vicisse sibi viderentur; nihil dic magnam voluntariorum multitudinem, cum publice delectu habere non liceret, ad bellum in Africa gerendum undiqu accurrisse eumque enixo multarum Italiae gentium studi adiutum esse; illud unum commemoro, tam singularem vulg visam esse eius virtutem, ut eum divinae stirpis ferrent e cum ipsis diis consilia communicare putarent. Loquor de civi bus: quid hostes? num praeclarius, quanta illius admiration affecti essent, significare potuerunt, quam cum ingenti consensi regem eum appellaverunt? quem quidem honorem tanto ille animo aspernatus est, ut sibi imperatoris nomen, quo se milites sui appellassent, longe maximum esse fateretur.

Reliquum est, ut doceam ut ceteris summis viris, ita P. Scipioni ad res magnas bene gerendas quandam divinitus adiunctam fortunam fuisse; quae quidem in illo ita magna fuit, ut tamen nunquam super industriam ac virtutem esset. Qui quam carus diis fuerit, cum omnes res ab eo feliciter gestae declarant, tum maxime ex oppugnatione Carthaginis Novae, unde sibi ad laudem ac gloriam aditum fecit, cognosci potest. Quid enim urbem illam expugnavit? Non militum labor quamvis magnus, non ducis praesentissima virtus, sed ventus diis ipsis voluntati eius obsecundantibus mutatus, quo factum est, ut verso mari stagnoque nudato ignota ad id tempus humano

vestigio via nullo negotio murus superari posset. Quid? illa summi periculi vitatio nonne ad eandem deorum immortalium benevolentiam referenda vobis videtur? Etenim cum iam constituisset apud animum, in Africa Poenos aggrediendos esse, at socios in ea terra maximeque Syphacem regem sibi conciliaret, duabus tantum quinqueremibus a Carthagine Nova profectus haud multum afuit, quin ad Africae oram ab Hasdrubale, qui eo ipso tempore portum regium invectus erat, opprimeretur, nisi acriore vento prius in portum quinqueremes, quam Poeni ancoras molirentur, illatae essent.

Quare cum in eo infuerit eximia belli scientia, singularis virtus, clarissima auctoritas, egregia fortuna, quis est, qui eum in maximis Romanorum ducibus numerandum aut recte a civibus suis novi cognominis honore ornatum esse negaverit?

## II. Themata.

#### 1) zu Disputationen:

- 1) Achillem magnanimum fuisse nego. (Mit Cic. de Offic. I, 15. 19. 20. 25. beleuchte man namentlich des Achilles Vershalten in Il. IX u. XVI. Für den Achilles spricht Aristot. Ethic. IV, 7. S. meine Materialien zum Uebersetzen aus dem Deutschen in's Lateinische 4. Aust. 1867. p. 84 ff.)
- Vulgo putetur. Vergl. Herod. VIII, 4 ff. (Artemisium). 56. 57 (Mnesiphilos). 111. 112 (Themistokles gegen Karystier und Parier.) Plut. Themist. 25 u. 21; sein Ende Thucyd. I, 138. Nep. Them. c. 10 vergl. mit Plut. Themist. 31. Cic. Lael. VII, 42).
- 3) Spartiatarum rebus non minus detrimenti attulisse bellum Peloponnesiacum quam Atheniensium. (Otfrieb Müller: Die Dorier. Erste Abthlg. p. 184—198.) ober Lysandrum Spartiatarum rebus plus damni quam utilitatis attulisse (Paus. Boeot. XXXII, 6: βλάβος κρίνω

Λακεδαιμονίοις μᾶλλον ἢ ἀφέλειαν γενέσθαι Λύσανό Zinkeisen, Gesch. Griechenl. Th. I. p. 332 ff.).

- 4) Liberam Atheniensium rempublicam Periclis instieversam esse. (K. Fr. Hermann: Lehrbuch der griech. Stalterthümer §. 159 u. §. 118, 6. Derselbe: Geschichte System der platon. Philosophie. Th. I p. 12ff. Plut. Periclis.)
- 5) Socratem virum maxime popularem fuisse conte (Xenoph. Memorab. I, 2, 58—61. I, 6, 13—15. S. 11 Lesstude 3. Aufl. 1866 p. 58, 5.)
- 6) Alcibiadem pro fidelissimo Socratis alumno habene esse. (Quid adsecutus est Alcibiades Socratis disciplination) 1) summam corporis exercitationem et in laboribus ferendis constantiam. Plut. Alcib. 4.16.13. Thucyd. 15. 16. 17. — 2) disserendi artificium (seine Rebe g Nikias Thucyd. VI, 9—23; vor den Spartanern ibid. 89—92). — 3) animum superstitione liberum: Socra enim daemonio suo plus tribuebat quam vel oraculor responsis vel ceteris divinationis generibus. Hinc ill quod Alcibiades et mysteria domi polluisse et herr evertisse dicebatur. — 4) patriae et popularis imp comtemptionem: Socrates enim mundanum se esse di bat et Atheniensium statum reipublicae imperio La daemoniorum multum postposuit. — 5) denique a mum solutum et liberum, ex se pendentem et conscien sui nitentem.)
- 7) Philippum Macedonem optime consuluisse Graecoru rebus. (Die Gedanken in Jokrates' Panegyricus sind benuten.)
- 8) Sophistas egregie et de Graecia et de omni human tate meritos esse. (S. mein Uebungsbuch für Secun XLVII u. XLVIII.)
- 9) Phocionem recte morte damnatum esse. (S. Plut. \bar{1}\)
  Phocion. ed. Kraner, Praefat.)
- 10) Non recte Callicratidam, quod proelium inierit ad Alginusas, temeritatis accusari a Cicerone de Offic. I, 24 (Nach Xenoph. Hell. I, 6, 31. 32 sagt Kallitratidas nur φεύγειν δ' αλσχρὸν είναι, er mürde also mit Cicero's Zusat sine suo dedecore schwerlich einverstanden sein. S. Plut

Apophthegm. Lacon. p. 888, Xenoph. de Republ. Lacedaem. VIII, 2: ἐν δὲ τῆ Σπάρτη οἱ κράτιστοι καὶ ὑπερέχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ τῷ ταπεινοὶ εἶναι μεγαλύνονται καὶ τῷ ὅταν καλῶνται τρέχοντες, ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ἀχοίειν, νομίζοντες, ἢν αὐτοὶ χατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ξψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους. ὅπερ καὶ γεγένηται. Isocrat. Archidam. 91: Λακεδαιμονίους δ' οὐχ οδόν τ' έστιν έχ παντός τρόπου ζητείν την σωτηρίαν, άλλ' αν μη προσή τὸ καλῶς τῷ σώζεσθαι, τὸν θάνατον ἡμῖν μετ' εὐδοξίας αίρετέον ἐστίν. Rallikratibas, ein Spartaner von altem Schlag, achtete also ben vorübergehenden materiellen Schaben des Staates geringer, als die moralische Wirkung des schlechten Beispiels. Bei den Römern ist nicht sowohl diese ibeale Seite ber sittlichen Macht bes Staates, als vielmehr ber materielle Nuten, die äußere Macht und Größe Roms, die Hauptsache; daher sind sie politisch und consilia ex tempore capiunt. Cic. de imp. Cn. Pomp. XX, 60.)

- 11) Lacedaemoniorum magis quam Atheniensium vitam moresque laudabiles videri. (Otfr. Müller: Die Dorier. 2. Abtheilung. p. 401 ff.)
- 12) Testarum suffragium sapientissime ab Atheniensibus institutum esse. (Fr. Jacobs Berm. Schriften. Thl. VI. S. 169 ff. s. Palaestr. Ciceron. 6. Aufl. 1870 p. 60 ff.)
- 13) Aristidem Themistocle maiorem fuisse contendo. (S. Wachsmuth hellenische Altherthumskunde. Th. I. Abthlg. 2. p. 52 ff. 1ste Ausg.)
- 14) Nec honestam nec utilem fuisse Catonis de delenda Carthagine sententiam. (Scipio's Ansicht ist namentlich zu vertheidigen mit Flor. III, 12, Cato's dagegen mit Vell. I, 12, 6. Uebrigens s. Peter Geschichte Roms Bb. 1, p. 533 (erste Ausl.) mit Hinzuziehung von desselben Tabellen.)
- 15) In rebus gerendis Romanos plus fortunae quam virtuti debuisse. (Zu benugen Plutarch. de Fortuna Romanorum. Vol. VII'ed. Reisk. p. 254 ff.)
- 16) Ciceronem in consulatu casu potius quam consilio fortem fuisse. (S. Epist. ad Famil. V, 2, 8.)
- 17) In occupata per C. Iulium Caesarem republica fortissimum virum se praestitisse Ciceronem. (Zu lesen die Briefe in der Sammlung von Matthiä CXIX—CXXXVII

- aus den Jahren 46 u. 45. S. Abeken: Cicero in se Briefen p. 291—317.)
- 18) Catonis Uticensis mortem ab angusto potius qual magno animo repetendam esse. (Die Vertheidigung to's von Cic. de Offic. I, 31 ist nichtssagend; s. Zum Bemerkung zu d. St.; die stoische Lehre, nach welcher sich consequenter Weise das Leben nehmen mußte und durste, Fin. III, §. 60 ss., murzelt, wie überhaupt, in der Verkennder natura, am letzten Ende in Selbstsucht. Aristoteles Ansvom Selbstmord s. dei Biese: Die Philosophie des Aristotel II, p. 315. 86. Muret. Var. Lectt. IV, 2. Für Sato spr Cic. Epist. ad Famil. VII, 3. 4: Vetus est, ubi non siss such siese, non esse cur velis vivere, und Fr. Jacobs Bei Schriften Thl. VI p. 342. (Palaestr. Ciceron. 6. An p. 157.)
- 19) Tribunatum plebis ad perniciem reipublicae Roman institutum esse. (S. Cic. de Legg. III, 8. 9. Zur Betheidigung s. d. Bemerk. Abeken's: Cicero in seinen Brief p. 62 Anm. 1.)
- 20) Tarentinis Romanos bellum iure indixisse. (Es ist zeigen, daß die Annäherung der römischen Schiffe an Tarentein thatsächlicher Bruch des Vertrages zwischen beide Staaten (Appian. Samnit. VII) war. S. Peter Geschicht Koms Bb. I p. 291 ff. (erste Ausl.) mit dessen Tabellen.)
- 21) Interfectum ab Ahala Sp. Maelium nequissimum facinus esse. (S. Peter Geschichte Roms Bb. I p. 198.)
- 22) Attici otium inhonestum ipsi fuisse contendo. (S. Corn. Nep. V. Attici, besonders IX, 6: Sed sensim is a non-nullis optimatibus reprehendebatur, quod parum odisse malos cives videretur, mit der Bemerkung Abeken's: Cicero in seinen Briefen p. 89 Anmerk. 1.)
- 23) Non recte de Gracchis iudicasse Ciceronem de Orat. I, 9, 38. (Bergl. meine Anmerk, zu Lael. p. 244. 271. 551. Peter Geschichte Roms Bb. II p. 5—42. Cic. de Offic. II, 23 ff. Dagegen Auct. ad Herenn. IV §. 46 u. §. 68.)
- 24) C. Iulium Caesarem suo iure bellum civile suscepisse. (Zu benuten Cic. ad Famil. IX, 6, 3: Vidi enim nostros amicos cupere bellum, hunc autem non tam cupere, quam non timere. Daß Cäsar bas formelle Recht nicht

- vollständig für sich hatte, zeigt Peter Geschichte Roms Bb. II, p. 282 ff.)
- 25) Multo plura in Augusto laudanda quam vituperanda esse. (S. Tacit. Annal. I, 9. 10.)
- 26) Horatium ignaviae accusandum esse, quod causam reipublicae levissime deseruerit. (S. Fr. Jacobs Berm. Schriften Thl. V p. 318—385.)
- 27) Ludos gladiatorios multum Romanis utilitatis (damni) attulisse. (S. Cic. Tusc. II, 17. Bellicosus inde animus exempla et firmamentum petiit (Senec.). Dagegen: Qualis tandem est ista disciplina, quae ab tam vilibus exemplis petitur? An virum ad gloriam natum perditorum hominum aut barbarorum exemplis moveri putas, ac non aequalium aemulatione, si modo aliunde impellitur, incendi? Et qualis est ista gladiatorum fortitudo, quae ita sacramenti religione addicta domino est, ut uri, vinciri, verberibus ferroque necari, denique quidvis pati necessario coacta sit? ea vero propius abest a desperatione, quam a virtute. 2) Fortitudo, quae crudelitatem habet, vera laude indigna est. Hinc animi non vera virtute imbuuntur, sed efferantur aut quodam quasi callo obducuntur. Inde mihi repetendum videtur, quod multitudo populi Romani litteris et humanitate multo minus, quam cruentis istis spectaculis tenebatur, quibus voluptas quaedam inanis expleretur, non mens sapientia rerumque honestarum cupiditate impleretur. Inhumanum autem erat profecto spectaculum, cum homines quamvis viles mane bestiis, meridie spectatoribus suis obicerentur (Senec.), cum plagis in vulnera agerentur, cum homo imbecillus a valentissima bestia laniaretur (Cic. ad Famil. VII, 1, 3). Cum luxuria autem et mollitie crevit etiam ista saevitia, quae deinceps imperatoribus regnantibus immanis ac paene prodigiosa facta est. - 3) At multi perditi homines et servi nequam ita, ne quid nocerent, impediti et severa disciplina constricti sunt: lanistae enim tradebantur servi spurci, qui vel latrocinium fecerant vel hominem occiderant vel dominum aufugerant vel denique cuiuslibet criminis damnati erant: ii vel ad gladios vel ad bestias

- damnabantur. At ea fortuna tam tristis ac misera ut melius respublica sibi consuluisset, si cum pul impensa illos in ergastulis retinuisset, quam nullo sumptu atque adeo cum lucro lanistis vendidisset. sperati enim homines atque audaces reipublicae tu tores facti sunt et ministri civium perniciosorum; etiam bello illo servili patriam ipsam in discrivocarunt).
- 28) Contemnit laudem virtus. (Vergl. meine Materia zum Uebersetzen a. d. Deutschen u. s. w. p. 88—91. : gegen Cic. p. Arch. 11. 12.)
- 29) Ubi bene, ibi patria. (S. Bomhard Materialien zu Eübungen. Ansbach 1844. p. 40.)
- 30) Ingeniosissimo cuique institutione et doctrima maxi opus esse. (Xenoph. Memorab. IV, 1.)
- 31) Feliciores populos esse, qui rei rusticae, quam qui maritimae studeant. (Fr. Jacobs Berm. Schrift. Th. p. 346 [Palaestr. Ciceron. 6. Aufl. p. 158]).
- 32) Poetam fieri, non nasci. (Hor. Art. Poet. v. 408-41
- 33) Bellum prodesse magis quam nocere. (Verg. Aen. XI, 36)
- 34) Bene vixit, qui bene latuit (Bomhard 1. 1. p. 72) of Tibi vivas. (Sen. Ep. 55 vergl. mit 48.)
- 35) Scholae discendum, non vitae. (Bomhard l. l. p. 54.)
- 36) Nil admirari prope rem unam esse, quae beatum et face et servare possit. (S. Wieland zu Horat. Epist. I, 6, Fr. Jacobs Verm. Schriften Thl. V p. 151.)
- 37) Rerum civilium studium honestius esse quam bellicarun (Cic. de Offic. I, 22. Dagegen p. Mur. XIV ff.)
- 38) Utilius esse domi atque intra privatos parietes studenter contineri, quam frequentiae scholarum et publicis ludi tradi. Quintil. (Bomhard Materialien zu beutschen Stil übungen. Ansbach 1846. p. 102 ff.)
- 39) Surdum caeco miserabiliorem esse. (Fr. Jacobs Verm Schriften Thl. VI p. 420 ff.)
- 40) Vox populi vox dei. (Bomhard Material. zu Stilüb. p. 51.,
- 41) Virtutem ad beate vivendum se ipsa contentam (non) esse. (Cic. Tusc. V, vergl. mit de Finib. V.)
- 42) Divitias plura afferre pericula virtuti quam paupertatem.

- (Bomhard Materialien zu beutschen Stilübungen p. 82-190. p. 196-205).
- 43) Disputetur contra Epicharmi sententiam: Νᾶφε καὶ μέμνασ ἀπιστεῖν ἄρθρα ταῦτα τῶν φρενῶν. (Cic. ad Quint.
  Fr. I, 1: Ut quisque est vir optimus, ita difficillime esse
  alios improbos suspicatur.)
- 44) Iurare in verba magistri quemque debere. (Epigramm von Goethe: Ein Quidam sagt: "Ich halt's mit keiner Schule" u. s. w.)
- 45) Multo difficilius esse parta tueri, quam omnino parare.
- 46) Non recte dixit Cic. Brut. VII, 45 eloquentiam pacis comitem otiique sociam esse. (Tacit. Dial. 37.)
- 47) Falso dicit Cicero Lael. §. 74 amicitias corroboratis iam confirmatisque et ingeniis et aetatibus iudicandas esse. (S. meine Anmert. zu Lael. p. 443.)
- 48) Fuge magna. (Bomhard Materialien zu Stilübungen p. 89.)
- 49) Humaniorem esse Solonem, qui mortem suam ab amicis deplorari velit, quam Ennium, qui lugendum se esse non censeat. Cat. M. XX, 73.
- 50) Plenam inpietatis esse vocem illam Appii, fabrum esse quemque fortunae suae.
- 51) Aurea, quam fingunt poetae, aetate nego vitam vitalem fuisse.
- 52) Non recte Goethius, animi virtutem in luce rerumque civilium fluctibus perfici.
- 53) Nego ex vitae usu et consuetudine melius et facilius quam ex librorum lectione et studio prudentiam colligi.
- 54) Artium ingenuarum studiis emolliri potius animos, quam roborari.
- 55) Non obtemperandum esse Horatiano illi praecepto: Quid sit futurum cras, fuge quaerere.
- 56) Rusticam vitam ad studia litterarum colenda magis idoneam esse quam urbanam (Quint. II, 4, 22).
- 57) (Non) recte felicem praedicat Claudianus eum, qui patriis in arvis aevum transegerit.
- 58) Monumentis publice positis bene de civitate meritos viros optime (non recte) ornari. (s. Bomhard Materialien p. 42.)
- 59) Difficilius esse res secundas quam adversas ferre.

- 60) Pythagoras optimum vitae cursum contemplatione rer et cognitione contineri iudicans vitam mollem et inert commendavit.
- 61) Seneca Nat. Quaest. VI, 32, 1 (non) recte affirmat ma nostra referre animos fortiores fieri quam doctiores.
- 62) Coniunctionem generis humani neque orationis necessitation philosophiae beneficio, sed ipsius naturae legi debe (Cic. de Inv. I, 2. Tusc. V, 2.)
- 63) Humanius est deridere vitam quam deplorare. Sene de tranq. an. XV, 2.
- 64) Plin. Nat. Hist. VII, 1, 4: Homo nihil scit sine doctrin (Pindar: Σοφὸς ὁ πολλὰ εἰδὼς φυζ.)

#### 2) zu Reben:

- 1) Oratio Ulixis, qua Achilli, ut in gratiam cum Agamen none redeat, suadet. (Hom. Il. IX.)
- 2) Solonis de vera felicitate ad Croesum oratio. (Heroda, 30 ff.)
- 3) Oratio Artabani apud Xerxem, qua bellum Graeciae in ferendum dissuadet. (Herodot. VII, 10.)
- 4) Demarati de Graecorum ingeniis moribusque ad Xerxer oratio. (Herod. VII, 101—104.)
- 5) Miltiadis in campo Marathonio coram Callimacho prae tore oratio. (Herod. VI, 109.)
- 6) Aristides pacis condiciones a Mardonio per Alexandrum Atheniensibus latas contione dissuadet. (Herod. VII, 143.
- 7) Themistoclis in consilio sociorum ante pugnam Salaminiam oratio. (Herod. VIII, 56—64.)
- 8) Aristagorae, tyranni Milesiorum, ad Cleomenem, regementate Lacadaemoniorum, de eripiendis e servitute Ionibus oratio. (Herod. V, 49 ff.)
- 9) Critiae adversus Theramenem oratio. (Xen. Hell. II, 3, 24-33.)
- 10) Theramenis adversus Critiam oratio. (Hell. II, 3, 35-49.)
- 11) Thrasybuli ad milites ante pugnam Munychiensem adhortatio. (Hellen. II, 4, 13—17.)
- 12) Xenophontis ad milites de reditu fortiter suscipiendo adhortatio. (Anab. III, 2, 7-32.)

- 13) Cyri morientis ad filios et amicos oratio. (Cyrop. VIII, 7, 6—28.)
- 14) Epaminondae ad contionem, quae de pace concilianda Spartam convenerat, oratio paulo ante pugnam Leuctricam. (Xenoph. Hellen. VI, 3, 1—8.)
- 15) Alexandri ante expeditionem adversus Indos suscipiendam ad duces oratio. (Arrian. V, 25, 3-26 3. E.)
- 16) Oratio Appii Claudii Caeci pacis condiciones a Pyrrho latas dissuadentis. (Plut. Pyrrh. c. 19.)
- 17) Tib. Gracchus se coram populo de potestate Octavio collegae abrogata defendit. (Plut. Tib. Gracch. c. 15.)
- 18) L. Corn. Sulla oratione in Senatu habita legem suam de tribunicia potestate minuenda commendat. (Plut. Sull. c. 30 ff. Appian. B. Civ. I, 100.)

| • |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |

### Register.

Abschweifen vom Thema, Ausbrücke

datür, p. 86.

4c (atque), zur Einführung bes ersten theiles, p. 10.21.22; ac primum (quidem), p. 12; zur Einführung der narratio, p. 12. 21; atque ut reniam ad - im Uebergange zu einem neuen Theile, p. 14; atque im Uebergange zu einem neuen Gliede, p. 18 ff.; in der occupatio (ac ne ignores u. s. w., p. 20; in ber Er= meiterung durch ein allgemeines Urtheil ober in ber Ergänzung durch ein Beispiel, p. 21; ac si, nicht ac quoniam, im Uebergange, p. 22. 25. 67; atque etiam im Uebergange, p. 22. 39; atque adeo, p. 23; atque ut — ita in der transitio, p. 21. 68; atque in der transitio mit ans geblich abschließender Kraft (atquo haec quidem hactenus u. j. w.), p. 64; ac ne plura complectar u. j. w.; m der revocatio, p. 83; ac non und das einfache non in der Berichtigung lund nicht vielmehr), p. 136; acquidem in der assumptio p. 201. Accedit, Conftruction (quod ober ut), p. 39. 40; mit welchen Abverbiis verbunden, p. 41.

Ad id ober ad koo im Uebergange, p. 41.

Adde, Construction, p. 40. 41.

Adhue, in der transitio, von hactenus

geschieden, p. 65.

4ge (agedum) im Uebergange, p. 43 ff.; ke porro, in einer Schlußreihe, p. 45; age und age porro in der concessio, p. 45. 46. 166.

in tu, ain' vero, ain' tandem? in

der Widerlegung, p. 156.

Airiodopia, Figur, p. 100. Altercatio, p. 171; Beispiel, p. 171. Amplificatio, Bebeutung, p. 193; Quid dicam de —? ober Quid commemorem de -? p. 50. 53; amplificatio, quae fit per comparationem (VIros commemoro: qualis tandem Lacaena?), p. 71. 73; in der argumentatio a minore ad maius, p. 123.

41, seine Bedeutung in der argumenlatio, p. 94; argumentirende Frage

mit an, p. 113 ff.; sein Unterschied von num (nonne), p. 117 ff.; in der Widerlegung, p. 120. 157; im argumentum ex contrario, p. 127 ff. 'Araxegalaiwois, Recapitulation, p. 76. Anakoluthieen in der Aufzählung, p. 57, 58,

Anaphora, auf dreifache Weise ge=

bildet, p. 28.

'Ανθυποφορά, occupatio, p. 140. -Αντεισαγωγή, compensatio, p. 149. Anteoccupatio, f. occupatio.

'Artiqeasis, praeteritio, p. 86.

Apagogische Beweisform, p. 102. 103. 134.

 $A\pi o \rho l \alpha$ , dubitatio, p. 9.

Απόφασις, ratiocinatio, p. 100.

Argumentum, Bedeutung im Gegensate zu signum und exemplum, p. 91; sonst s. Enthymem; das argumentum ex contrariis ober repugnantibus, p. 94. p. 122 ff.; Modus, Tempus und Wortstellung in demselben, p. 132 ff.; argumenti conclusio s. v. a. Syllogismus, p. 197. Assumptio, s. Syllogismus.

Asyndeton in der transitio, p. 63. 65; im argumentum ex contrario,

p. 126 ††.

At, im Uebergange, p. 31; at etiam, p. 32; in der subjectio, p. 108. 110. 112; at, at enim (at vero, at credo) in der occupatio, p. 140 ff.; in der Widerlegung, p. 151; doppeltes in ber compensatio, ibid.; in ber assumptio, p. 200.

Atqui in der assumptio, p. 198 ff.; und atque verwechselt, p. 199.

Auch, atque etiam, p. 22.

Aufzählung, Formen derselben, p. 55 p.

Aut — aut, im bisjunctiven Enthymem,

p. 137 ft.

Autem, im Uebergange, p. 27 ff.; nach primum, p. 28; ob steigernb? p. 28; in der Anaphora, ibid.; in der assumptio, p. 29; p. 198; in der transitio corrupt, p. 67; im argumentum ex contrario, p. 130; in ber Wiberlegung, p. 150.

"Apodos, reditus ad propositum, p.

80. 81.

#### B.

Beispiel, s. exemplum; so zum Beispiel, p. 190.

Beweisführung des Redners, ihr Unterschied von der dialektischen, p. 91 sf.; apagogische, p. 101.

Beweisquellen bes Redners, dop= pelter Art, p. 91 ff.

#### C

Chiasmus, im argumentum ex con-

trario, p. 132.

Coacervatio, Form der Frage, p. 95. Cohortatio, in der conclusio stehend, p. 77. 78.

Collectio, Recapitulation, ihre Formen,

p. 75 ff.

Compensatio, Form der elevatio, p. 149. Complexio, Form des Enthymems, p. 138; s. v. a. conclusio, Schluß d. Syllogismus, s. v. Syllogismus.

Concessio, mit esto und age, p. 164 ff.; mit der fictio nicht zu verwechseln,

p. 167 ff.

Conclusio, Schluß eines einzelnen Theisles und eines rednerischen Ganzen, p. 77; deren Formen, ibid.; in der Form der revocatio, p. 81; im Syllogismus, s. v.

Conformatio, Prosopopoie, p. 192.

Conjunctionen, mit denen zu dem ersten Haupttheile der Rede übersgegangen wird, p. 11—14.

Conjunctiv, in Fragen, p. 105. 114. 132; in der concessio, p. 166; in

der fictio, p. 167 ff.

Consequens est, Bedeutung, p. 203. Constitutio causae, Theil der Rede, p. 3. Contrarium, der hauptsächlichste τόπος der rednerischen Argumente, p. 93; s. v. a. das argumentum ex contrariis, p. 122 ff.

Credo im contrarium, p. 131.

Credibile, bas argumentum κατ' έξοχήν, p. 91.

Cum, in der Prämisse des argumentum ex contrariis, p. 123 ff.

Cumque, im Uebergange, p. 24.

#### D.

Defensio, Beispiel berselben, p. 176. De finition, erster Theil d. Abhandslung, Einführungsform derselben, p. 10.

Degressio, zu den Haupttheilen der

Rede gerechnet, p. 80.

Deinceps, im Uebergange zu ein neuen Theile, p. 15; in der dis butio, p. 56.

Deinde, nicht im Uebergange zu eir neuen Haupttheile, p. 15. 16; in Aufzählung mehrmals hintere

ander, p. 55.

Denique, nicht im Uebergange z letzten Haupttheile, p. 17; in der A zählung mit nachfolgendem post mo, p. 56; mehrmals hintereinand p. 56; verträgt kein et vor sich, p.

Dialog, mit welchen Formen eigeführt, p. 170; Beispiel eig längeren, durchgeführten dialogisch

Form, p. 173.

Διαπόρησις, dubitatio, p. 96 An

Διασυρμός, irrisio, p. 149.

Dices, dicet aliquis, dixerit quis u. j. in der occupatio, p. 143. 144.

Dii approbent, ironische Formel, p. 15.

Διλήμματον, complexio, p. 138 ff.

Diluere, Art der Widerlegung, p. 14.

Disiunctio, Form des Enthyment p. 137. 138.

Dissolutio, Art der Widerlegung, p. 14 Distributio, Aufzählung, Form der

felben, p. 55 ff. Doch, sed, p. 27.

Dubitatio, Einführungsform des erste Theiles, p. 9 ff. (s. p. 96 Anm.)

#### E.

Ecce, im Uebergange, p. 54 ff.
Efficitur, (ex eo, ex quo) in b. con
clusio, p. 203.
Eiris, credibile, Beweismittel, p. 91

Einwurf, s. occupatio.

Ελεγχος, p. 113.

Elevatio, Art der Widerlegung, p. 149

151. 152.

Flipse bes verbum dicendi in ber transitio bei hactenus, p. 64; bei satis multa de —, p. 68; sed quid poetas? p. 71. 72; in ber revocatio: sed quid opus est plura? p. 82; ne multa, p. 83; sed id alias u. s. w. p. 84; sed quid ego alios? p. 86; bes verb. substantiv. in ber transitio, p. 75.

"Eνστασις, Invective, p. 95. Enthymem, Bedeutung und Wesen desselben, p. 92 ff.; das Enthymem κατ έξοχήν, p. 94. 122; die widers legenden Enthymeme die beliebtesten.

p. 94.

Exumeratio, Recapitulation, p. 76; eine Form des rednerischen Schlusses,

Επαγωγή, inductio, p. 92.

Επάνοδος, reditus ad propositum,

öpiphonem, geht der Widerlegung

vorher, p. 160.

Ergo, im Uebergange zum ersten Theile, p. 14; im argumentum ex contrams, p. 129 ff.; in der conclusio, Stellung, p. 202.

"th gar, vollends, vero p. 30. Ειώτημα, interrogatio, von πύσμα, percontatio, geschieden, p. 94 st.

Leto in der concessio, p. 165 ff. Et, im Uebergange, p. 26; et quoniam, ibid.; et — quidem, verschieben von ac — quidem, im Uebergange, p. 12 r.; et pendens mit folgendem deinde m der Aufzählung, p. 58; et — et, statt der Aufzahlung, p. 58; et — et im simile per contrarium, p. 195; et — que ebenjo, p. 195; et in der transitio, wo soust ac (hactenus de), p. 66; in der Frage der conclusio (et quisquam dubitabit?), p. 78; et non und das einfache non m der Berichtigung (und nicht viel= mehr), p. 136; et quidem und das einfache et in der Widerlegung (elevatio), p. 159. 160; et scilicet, et hercule ebendaselbst, p. 160; et in ver assumptio, p. 200.

Etiam, im Uebergange, p. 39. Axemplum, Beweismittel, p. 92; Ein= ührungsformen desselben, p. 182 ff.; ohne Partifel oder mit enim einge= juhrt, p. 183; mit ut oder velut, p. 185; mit verbi causa, p. 186; exempli gratia, causa, p. 186; mit quidem, p. 187; mit videsne, p. 189; exemplum fictum, p. 190 ff.; Tempus und Modus in demselben, ibid.; hy= perbolische Form desselben, p. 192. Expeditio, Form des rednerischen Schlusses, p. 139.

Explicatio, sententiae, verschmäht

enim, p. 117.

#### F.

Fac, in der fictio, p. 169. Ficta personarum inductio, p. 192. Fictio ober sicta causa, ihre Formen, p. 169; f. exemplum fictum. gragform, ihre Bebeutung in ber

argumentatio, p. 93; doppelte der interrogatio und der percontatio, p. 94 ff.; am Schlusse einer Beweiß= führung, p. 95. 96; in der Wider= legung, ihre Arten, p. 153 ff.

Futurum in dem argumentum ex contrariis, durch Attraction, p. 132; exactum im exemplum fictum, p. 190.

#### G.

Genug von, in der transitio, p: 68; in der revocatio, p. 81. Geset, daß, p. 190 ff. Wleichnik, J. simile. Iνωμη, sententia, p. 92.

#### H.

Habes, habetis in der transitio, p. 63; in der conclusio, p. 79.

Hactenus in der transitio, p. 64; von adhuc geschieden, p. 65; atque haec hactenus, nicht ohne haec, p. 66; sed haec hactenus in der revocatio, p. 81.

Haupttheile ber Rebe, s. Theile

der Rede.

Hic, Pronomen, sein Unterschied von ille in der Einführung des Reuen, p. 59; hic — ille im Gegensatz, p. 60. Hic, Adverbium, in der occupatio, p. 146.

#### I.

3a, quid? quid vero? p. 47. Iam im Uebergange, p. 35 ff.; seine Stellung, p. 36; iam vero, p. 37; iam im letten Gliede einer Aufzäh= lung, p. 37. 38; iam illud, p. 37; iam hoc und nam hoc verwechtelt, p. 37; 1am 11la, p. 30. 37; 1am in der assumptio, p. 38. 201.

Idemque, p. 24. Igitur, im Uebergange zum ersten Theile, p. 13; im argumentum ex contrariis, p. 129 ff.; in ber conclusio, seine Stellung, p. 200.

Ille, nach iam, p. 37; nach Quid? p. 48; führt das Neue ein, p. 59 ff.; sein Unterschied von hie, ibid.; hie — ille im Gegensatz, p. 60; illa im Neutr. Pluralis, wo man den Singularis erwartet, p. 62; illa vero optima u. Aehnl., p. 30. Imperativ, eigenthüml. Gebrauch

desselben in d. argumentatio, p. 178 ff.

Induction, Beweisert, p. 92; ihre ignements for 1821 lite thy leichen, abywe etiams, p. 22. inquit, inquies, in it. occupatio, p. 146. (sexulten, h. gr. incurrencia, ven der percontatio geichicacit, p. 3-4 M. in vacative. **Aragiorm, p. 95.** Bedieber Frage in det subtection p. 111; im argumenbum ex contrariis, p. 131; in der thadellegung, p. 157. p. 160. ltu, eta sit ut, in der conclusio, p. 202. ltune! itune vero? in der Widerlegung, p. 136. Itemque, p. 25.

#### K.

Rettenschluß, p. 198. Kurz, um es kurz zu machen, Formeln der praecisio, p. 83.

Locus, Theil der Materie, p. 16; sein Gebrauch im Uebergange zu einem neuen Theile, ibid. Locus communis, seine Bedeutung in

ber partitio, p. 5. 7.

Loquor de bestiis: quid homines? Form der amplificatio, p. 71. Lumina sontentiarum, thre Bedeutung und ihr Verhältniß zur tractatio, p. 2.

Λύσις, reprehensio, p. 149.

Μετάβασις, reditus ad propositum, p. 81. Mihi, in der occupatio (hic mihi afferunt), p. 146. Missum facio, in der praeteritio, p. 88. Mitto, in der praeteritio, p. 87.

#### N.

Nachbem, in der transitio, p. 67. Nam, im Uebergange zum ersten Theile, p. 6. 143 im Uebergange in der occupatio, p. 32 ff.; nam quid ego dicam de - ? p. 34. 53; in ber praeteritio, p. 90; nam quod aiunt, in ber occupatio, p. 148; nam si, ebenso, ibid.

Namque, nicht in der occupatio, p. 35. Narratio, Einführungsformen dersels

ben, p. 11.

Ne in ber concessio, p. 169. Ne — quidem, in ber conclusio, p. 200. Ne dicam u. ut non dicam geschieden, p. 90.

in der elevatio, p. 160. Nec vero, im Uebergange, p. 313 vero non, ibid.; nec non nid mittelbar verbunden, p. 31; neo solum, sed etiam in der trang p. 69. (auch ohne solum ibid.) Neque — neque im simile per n tionem, p. 195. Neque enim, führt ein Beispiel p. 183. Nisi, nisi fero, nisi forte, p. 135— Noch mehr, quid? quid vero? p. 46 Non autem, nicht nequo vero, in assumptio, p. 200. Nonne enim, p. 114. Num igitur, am Schlusse einer weisführung, p. 96; in der 28t legung, p. 150. 153; num enim, ni quis enim, p. 119; num etiam, p. 1 Run aber, autem, p. 29. Nunc, im Uebergange zu einem gau theile, p. 14 ff. p. 36; nunc, q mam, p. 67.

Nec im Uebergange, p. 22. 25.

Occupatio, bient als Uebergangsfo zu einem neuen Theile, p. 7; ac ignores, ac ne forte mireris u. Uchi p. 20; mit nam, p. 32 ff. 147. 14 Einwurf zur Ginführung ber Wibt legung, p. 139 ff.; Formen deffelbe a) der selbstgemachte Einwurf n at u. s. w., p. 140; mit ber Da stellung verwebt, p. 142; b) b Einwurf, ben man sich machen lat a) mit dices, dicet aliquis u. 1. n p. 143 ff.; β) mit inquit, inqui u. f.w., p. 146 ff.; y) ber indirecte m nam quod ober nam si, p. 147.14 Occultatio, f. v. a. praeteritio, p. 86 f Occurrit, occurritur, in der occupa tio, p. 145.

Omissio, f. v. a. praeteritio, p. 8t Omitto, in ber praeteritio, p. 88. 89

Παραβολή, simile, p. 92; f. Simile. Παράδειγμα, exemplum, p. 92. Παράδοξον, p. 158. Παράλειψις, praeteritio, p. 87. Παρασιώπησις. praeteritio, p. 86.87. Pars von Theilen einer defensio ober occupatio, p. 16. Partifeln der Aufzählung, p. 55;

der vnodesis, p. 196; des Gleich

nisses, p. 196 ff.

*Partitio*, Bedeutung de**s** Wortes, p. 3. 4; Behandlungsweise derselben, p. 4 sf.; onene u. verstedte partitio, p. 5. 6; Kürze derselben, p. 5; die Art ihrer Begründung, p. 6; in einem locus communis enthalten, p. 7; Zurück= weisung auf dieselbe beim Uebergange zu einem neuen Cheile, p. 15. 16. Percontatio, von der interrogatio ge= ichieden, p. 943 ihre Anwendung, р. 96 П. fermissio, f. concessio. Peroratio, J. conclusio. Personae confictio, p. 192. forro, im Uebergange, p. 41; in der assumptio, p. 42. 201; in der partitio oder distributio, p. 42. 55; 1. v. a. rarsus, p. 43; porro autem, p. 43. Pustremo, nicht im Uebergange zum letten Theile, p. 17. Praecisio, p. 83. Praemunitio, p. 10. kraesertim cum dient zur Anknüpfung anes neuen Theiles, p. 7. Praesumptio, J. occupatio. Praeterea, im Uebergange, p. 38; et praeterea, p. 38; seine Stellung, ibid. Praetereo, quod, p. 88. Proeteritio, ihr Zwed, Name u. Form, p. 86 ff.; mit nam eingeführt, p. 32; quid loquar de —? p. 51; quid  $\operatorname{dicam} - ?$  p. 53; quid commemorem? p. 73. Praetermissio, p. 87. Primum, mit folgendem que, p. 57; mit folgendem autem, quid?, sed, 4. 57. 58; zweimal hintereinander, p. 59. Principio, von primum verschied., p. 59; mit primum verbunden, ibid. Προέχθεσις ( propositio, p. 3. llyobeats Proinde quasi, p. 134. 135. Προκατάληψις, occupatio, p. 140. Πρόληψις, occupatio, p. 140. Pronomen relativum, i. d. Wiberlegung, p. 111. 161; in der assumptio und conclusio zur Verbindung, p. 202. 203. Propositio, Bedeutung des Wortes, p. 3. 4; als Theil ber Rebe, p. 3; im Syllogismus s. s. v. krosopopoie, p. 192. 193. Proximum est, im Uebergange zu einem

Meuen Haupttheile, p. 16. Ursua, percontatio, p. 94.

Q. Quaeres in der occupatio, p. 144. 145. 146. Quanquam mit einer Frage, in der revocatio, p. 83. Quasi, quasi vero (proinde quasi), apagogische Beweisart, p. 134. 135; in ber Wiberlegung, p. 157; quasi in der realen Vergleichung, p. 196; in der ausgeführten Vergleichung, p. 197. Que, im Uebergange, p. 23 ff.; folgt auf primum, p. 24; an idem, item, imprimis u. maxime sich anschließend, p. 25; das Einzelne zusammenfassend, p. 25; completirend, p. 195. Quid? rhetor. Uebergangsform, p. 46 ff.; Wortstellung nach demselben, p. 47; quid? illud, p. 48; leitet die Beweisführung oder Widerlegung ein, p. 50. 154. Quid commemorem de — und quid commemorem mit Accus., p. 53. Quid commemoro mit Accus. in der amplificatio, p. 71. 72. Quid deinde? p. 98. Quid dicam de — in der amplificatio p. 50; quid dicam? Form ber praeteritio, p. 52; quid plura dicam de —? p. 53. Quid enim? p. 101 ff. Quid ergo? Form ber argumentatio, p. 103 ff.; in der Widerlegung, p. 105. 110. 156 ff.; in der occupatio, p. 105; im argumentum ex contrariis, p. 131. Quid ergo est? p. 107, 108, 113, Quid igitur? Form der argumentatio, p. 103 ff.; in der Widerlegung, p. 105. 156 ŋ. Quid igitur est? p. 107, 108, 113. Quid ita? Form der ratiocinatio, p. 99. Quid loquar de, Form der praeteritio, p. 50; anderweitige Constructionsweisen, p. 52. Quid postea? p. 98. 156 ff. Quid? qui, p. 49. Quid? quod, p. 48. 49. Quid? si, p. 48. 49. p. 155; quid? si (etiam) — tamenne — ? p. 49. Quid tandom? in der Widerlegung, p. 154. Quid tum? Form der percontatio, p. 98; in der Widerlegung, p.

156 ff.

Sermo, J. Dialog.

Quidem, in der elevatio, p. 159; führt ein exemplum (Autorität) ein, p. 187. Quin etiam, im Uebergange, p. 23. Quod si, p. 181 ff.; mit quid? si verwechselt, p. 182; im Syllogis= mus, p. 203. Quomodo mit Wiederholung in der Widerlegung, p. 154; in der Ver= gleichung, p. 197. Quoniam, ben neuen Theil einführend, p. 26; in der transitio, p. 67 n.

#### R.

Quoque im Uebergange, p. 41.

Quorsum haec? u. Aehnl., p. 98.

Ratiocinatio, Beweisart, p. 92; Figur der argumentatio, p. 99; deren Formen, p. 100 ff.

Rationis conclusio f. v. a. Syllogis=

mus, p. 197.

Recapitulation, in der transitio, verschiedene Formen derselben, p. 75 ff.; sonft s. Collectio.

Rede, Theile derselben nach Aristo=

teles, p. 3; j. Theile.

Reditus ad propositum, Figur, p. 84; ihre Formen, p. 84. 85.

Refutatio, Beispiel derselben, p. 175. Relatioum, J. Pronomen relativ.

Relinquitur ut, Bedeutung, p. 17; in der expeditio, p. 139; in der conclusio, p. 204.

Reliquum est, im Uebergange zum letten Haupttheile, p. 17.

Reprehensio, Widerlegung, ihre Arten, p. 148 ff.

Restat, im Uebergange z. letten Haupt= theile, p. 17; in der conclusio, p. 204. Reticentia, j. v. a. praeteritio, p. 87. Revocatio, Figur, p. 81; ihre Formen, p. 81 ff.; um etwas auf eine ans dere Zeit zu verschieben, p. 843 sed quid commemoro? p. 73.

#### 8.

Satis dixisse videor u. Aehnl. in der transitio, p. 68. Schluß, Form bes rednerischen, p. 91. Scilicet, s. ironische Formen. Sod, im Uebergange, p. 27; nach einer Degression, p. 27; im Einwurf, p. 142. 143; in b. Wiberlegung, p. 152. Σημεΐον, signum, Beweismittel, p. 91. Sequitur, im Uebergange zu einem neuen Haupttheile, p. 15; in der conclusio, p. 203.

Sermocinatio, p. 194. Si, in der Prämisse des argumer ex contrarus, p. 125; si — s διλήμματον, p. 138. Si placet, in d. Aufforderung, Si quidem, in d. Widerlegung, p. Signum, Beweismittel, p. 91. Simile, seine Arten, p. 194 ff.; tikeln des ausgeführten Gleichn p. 196 ff. Sinnspruch, p. 92. Sive — sive, im διλήμματον, p. Sorites, s. Kettenschluß. Soviel von — in d. transitio, p Status causae, p. 3. Subiectio, p. 108; in zusammen gender Varstellung, p. 172. Submissio, J. v. a. ratiocinatio, p. 108. Sumptio, Pramisse, p. 197. Superest ut dicam u. dicere, p. Συλλογισμός, Beweißart, p. 92; j Formen, p. 197 ff.; seine Glie p. 197; die assumptio wie gebil p. 198 ff.; die conclusio wie gebil p. 202 ††. Συναγωγή, collectio, p. 75. Σχήματα καταστατικά, p. 3. 164

#### T.

Tanquam, in ber realen Bergleichu p. 196; in der ausgeführten & gleichung, p. 197; tanquam — 🛚 Stellung, p. 197. Τεμήριον, Beweismittel, p. 92.

Theile der Rede, s. Rede; Form die Verbindung derselben zu t steden, p. 7; erster Theil der Re wie eingeführt, p. 9-14; die u Theile eingeführt, p. 14—173 neue Theil mit Begründung ein juhrt, p. 6. (ac si, p. 22; cumq et quoniam j. s. v.)

Thema, Ausdrücke dafür, p. 85. Thetische Formen der Widerlegu

p. 139 ff. p. 169. Tonoi, Quellen ber Beweise, p. 93. Tractatio, Begriff u. Bedeutung d

Wortes, p. 1. 2. Transitio, technisches Wort, p. Begriff und Formen berselben,

62 H. Tum, nicht im Uebergange zu einet neuen Haupttheile, p. 17; ohne vol hergegangenes primum, p. 55.

#### U.

Nebez innerhalb eines und desselben Theiles der Rede, a) einfache, p. 17 ff.; b) rhetorische, p. 43 ff. Neberhaupt, que, p. 23. 24. Neberhaupt, que, p. 19. Ut, in der concessio u. d. fictio, p. 169; ut non u. ne, idid.; ut — sic im Sleichniß, p. 194; seine Stellung p. 196; ut iam, in der conclusio, p. 203; ut non dicam in der praeteritio, p. 90; von ne dicam geschieden, p. 90; wie zum Beispiel, so z. B., p. 185.

#### V.

Velut, wie zum Beispiel, p. 185.
Venio (veniamus), mit od. ohne nunc,
llebergangsform, p. 14.
Verbi causa ober verbi gratia, p.
186 ff.
Vergleichende Partifeln in der
transitio, p. 68 ff.
Vergleichung, s. Simile.

Vero, im llebergange, p. 30; im Hauptsjake d. Antwort, p. 121; in d. Wisberlegung, p. 150; im argumentum ex contrariis, p. 130.

Verum, in ber revocatio, p. 81 ff.; im reditus ad propositum, p. 84.85; verum esto in ber permissio, p. 166.

Videamus nunc, Uebergangsform, p. 15. Videlicet, s. Fronische Formen.

Videsne, (videtisne), am Schlusse einer Beweisführung, p. 96; im exemplum, p. 118. 189.

Videte, ne, num u. ut, in b. conclusio, p. 78.

Vollends, vero, p. 30; iam, p. 36; quid vero? p. 47.

#### W.

Wiberlegung, ihre Bebeutung für die Form der Beweisführung, p. 94; mittelst der coacervatio von Fragen, p. 95; als besondere Form der argumentatio, p. 139 ff.; ihre Einsührungsformen als thesis und als occupatio, p. 139 ff.; in welcher Weise gebildet, p. 148 ff.; Zusammenstellung der verschiedenen Formen in einem einzelnen Beispiel, p. 162 ff.; in zusammenhängender Darstellung, p. 169 ff.

Wunsch, in der Widerlegung, p. 161.

#### Y.

Υπόθεσις, fictio, p. 169; σχημα καθ' ὑπόθεσιν, p. 190. p. 196. Ύπόσχεσις, propositio, p. 3. Ύποφορά, subjectio, p. 108 ff.

#### $\mathbf{Z}$ .

Birtelschluß, mit an, p. 114.

### Erläuterte oder verbefferte Stellen.

Rhetor. ad Herenn. IV, §. 23 p. 99. — IV, §. 37 p. 32.

De Invent. I, §. 72 p. 201. — I, §. 78 p. 149.

De Orat. I, §. 71 p. 36. — I, §. 66 p. 184. — II, §. 59 p. 107. —

II, §. 118 p. 12.

Orator §. 59 p. 24. — §. 132 p. 81. — §. 174 p. 6 (14).

Brutus §. 39 p. 96. — §. 67 p. 103. — §. 125 p. 54. — §. 190

p. 23. — §. 159 p. 36. — §. 233 p. 33. — §. 302 p. 195.

Topica §. 30 p. 66.

Orat. pro Rosc. Amer. §. 1 p. 112. — §. 36 p. 108. — § 55 p. 107.

§. 120 p. 122.

Accusat. in Verrem IV, §. 5 p. 154. — V, §. 56 p. 45. — V, §. 68

p. 45. — V, §. 158 p. 34.

Orat. pro Caecina §. 8 p. 160.

de imp. Cn. Pompeii §. 24 p. 37.

pro Cluent. §. 46 p. 37.

pro Cluent. §. 46 p. 37.
in Catilin. II, §. 18 p. 111. — IV, §. 15 p. 73.
pro Sulla §. 36 p. 98. — §. 42 p. 99. — §. 55 p. 151.
pro Archia §. 8 p. 146. — §. 10 p. 124. — §. 15 p. 61. — §. 17 p. 131. — §. 30 p. 125.

```
pro Plancio §. 12 p. 36.
                pro Sestio §. 89. 40 p. 106. — §. 66 p. 53.
                in Pisonem §. 51 p. 88.
               pro Milone §. 8 p. 184. — §. 17 p. 100. — §. 18 p. 61.
                    §. 48 p. 47. — §. 72 p. 70. — §. 86 p. 31. — §.
                    p. 138.
               Philipp. II, §. 1 p. 110. — II, §. 75 p. 165.
       Epist. ad Fam. IV, 5, 3 p. 142. — V, 12, 7 p. 200.
               ad Atticum I, 19, 1 p. 12. — V, 13, 1 p. 66.
       ad Quintum Fr. I, 1, 13 p. 56. — I, 4, 4 p. 154.
Tusculan. I, §. 4 p. 117. p. 195. — I, §. 20 p. 197. — I, §.
            p. 48 p. 74. — I, §. 42 p. 52. — I, §. 43 p. 40. — I, §. 60 p. 104. — I, §. 67 p. 142. — I, §. 85 p. 168. I, §. 87 p. 100. — I, §. 101 p. 74. — I, §. 108 p. 73. I, §. 116 p. 187. — II, §. 46 p. 124. — III, §. 30 p. 102.
            III, §. 31 p. 124. — III, §. 46 p. 144. — III, §. 77. 78 p. 1
            - III, §. 84 p. 81. - IV, §. 52 pp 116. - V, §. 57 p. 28. -
            §. 76 p. 142.
       De Legibus I, §. 23 p. 203. — III, §. 25 p. 177.
       De Natura Deorum I, §. 20 p. 30 (62). — I, §. 49 p. 24. —
            §. 104 p. 55. — II, §. 97 p. 130. — II, §. 126 p. 61. II, §. 182 p. 37. — II, §. 142 p. 59. — II, §. 151 p. 38.
            \Pi, §. 156 p. 51. — \Pi, §. 38 p. 34. — \Pi, §. 43 p. 45.
            III, §. 61 p. 35.
       De Divinat. I, §. 84 p. 129. — II, §. 71 p. 31. — II, §. 105 p. 4
       Cato Mai. §. 24 p. 44. — §. 26 p. 49. — §. 50 p. 199.
       Laclius §. 23 p. 70.
       De Officiis I, §. 112 p. 119. — I, §. 130 p. 29. 70. — II, §.
            p. 69. — II, §. 83 p. 101. — III, §. 73 p. 103. — III, §. 75.
            p. 104. — III, §. 79 p. 104. — III, §. 97 p. 141. — III, §. 1
            p. 121. — III, §. 107 p. 191.
       Paradoxa V, §. 36 p. 141.
       De Finibus I, §. 5 p. 130. — I, §. 58 p. 184. — II, §. 58 p. 19
            - II, §. 75 p. 167. - II, §. 76 p. 168. - II, §. 78 p. \frac{15}{1}
            173. — II, §. 90 p. 46. — II, §. 100 p. 172. — II, §. 16
            p. 49.
Livius V, 4, 11—13 p. 112. — V, 52, 13 p. 71. — V, 53, 1 p. 143.
```

Bei dem Berleger dieses Buches sind erschienen:

Carmina Latina. De poetis alienigenis maxime Germanicis convert. Mauritius Seyffert. 16. 14<sup>1</sup>/2 Bogen. 1857. broschirt. 1 Thlr.

Eleg. geb. 11/s Thlr.

Ciceronis, M. Tulli, Laelius sive de Amicitia dialogus. Mit einem Commentar zum Privatgebrauch für reifere Gymnasialschüler und angehende Philologen. Bon Dr. Mor. Sepffert. 8. 40 Bogen. 1844. 3 Thlr. Tusculanarum Disputationum libri quinque. Emendatiores edidit, novam conlationem optimi codicis Gudiani et Commentarios cri

ticos adiecit M. Seyffert. gr. 8. 22 Bogen. 1864.

Holtze, F. W., Syntaxis priscorum scriptorum latinorum usque ad Terentium. 2 Voll. 8. 53 Bogen. 1862. 4 Thir. 15 Ngr.

-- Syntaxis Lucretianae Lineamenta. 8.13 B. 1868. 1 Thlr. 4 Ngr.

de Lalande, Jerome, Tafeln der fünfstelligen Logarithmen. Bierte, neubearbeitete Stereotypausgabe. Zweite Auflage. 16. 18 Mgr. 26 Bogen. 1870.

Lübker, F., Excerpta ex antiquis scriptoribus Latina in Graecum sermonem convertenda scholarum usui accomodata. 8. 11<sup>1</sup>/2 Bogen. 1858. 22<sup>1</sup>/2 Ngr.

Seyffert, Dr. M., praktische Beispiele zu der Chrie und deren Theilen zum Uebersetzen in's Lateinische. Für die oberste Bildungsstufe der Gymnasien. 8. 31/2 Bogen. 1859. 71/2 Ngr.

- Lesestücke aus griechischen und lateinischen Schriftstellern. Für die mittleren und oberen Klassen der Gymnasien zusammengestellt. Vierte, durchgesehene Auflage. 8. 141/2 Bogen. 1872. 221/2 Ngr. -- Materialien zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Für die oberste Bildungsstufe der Gymnasien. Fünfte Auflage. 8. 13<sup>1</sup>/2 Bogen. 1870.

-- Palaestra Ciceroniana. Deutsche Originalstücke zum Uebersetzen in das Lateinische in Cicero's Schreibart. Sechste Auflage. 8. 23 Bogen. 1870. 1 Thir. 6 Rgr.

Progymnasmata. Anleitung zur lateinischen Composition in praktischen Beispielen zu der Chrie und deren Theilen. Für die oberste Bildungsstufe der Gymnasien. Dritte, verbesserte Auflage. 8. 138/s Bogen. 1870.

Beiträge zu einer methodischen Praxis der - Scholae Latinae. lateinischen Stil= und Compositionsübungen. 8. Erster Theil: die Formen der tractatio. Dritte Auflage. 15 Bogen. 1870. 1 Thir. 5 Rgr. - — Zweiter Theil: die Chrie, das Hauptstück der alten Schultechnik. 17 Bogen. Dritte Auflage. 1872. 1 Thir. 10 Agr.

- Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in's Lateinische für Secunda. Zehnte, durchgesehene Auflage. 8. 228/4 Bogen. 1872.

1 Thir. Griechisches Lesebuch für Secunda, enthaltend Xenophons Memorabilia und Luciani opera selecta. Mit Einleitungen und An= merkungen. Zweite Auflage. 8. 23<sup>1</sup>/4 Bogen. 1857. 1 Thlr.

Daraus sind auch einzeln zu haben: Mit Einl. u. Anmerk. Xenophon's Memorabilia. Auflage. 18 Mgr. 1869. Lucian's auserlesene Werke. Mit Einl. u. Anmert. Enthält: Traum, Anacharsis, Demonax, Timon und Iupiter tragoedus. 15 Ngr. Das Privatstudium in seiner padagogischen Bedeutung. Stizze als Beitrag zur Kritik unserer heutigen Gymnasien. Lexicon-8.

4 Bogen. 1852. 15 Rgr. - Aretalogus sive Epigrammata et Sententiae nostratium poetarum latine reddita. 12. (Enthält Distiden von Goethe, Schiller, Herber, Lessing und Neueren, mit hinzugefügter latein. metrischer Uebersetzung.) 15 Nar.

| , |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| - |  | - |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| , |  |   | , |

8830

## SCHOLAE LATINAE.



## Beiträge zu einer methodischen Prazis

ber

lateinischen Stil- und Compositionsübungen.

Von

Dr. Morit Sepffert,

borm. Professor am Königl. Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin.

Zweiter Theil:

Die Chrie,

das Hauptstück der alten Schultechnik.

Pritte Auflage.

Leipzig, Verlag von Otto Holze. 1872.



### Herrn

## Dr. Gottfried Bernhardy

widmet

mit den herzlichsten Glückwünschen zur Feier seines

instigjährigen Doctor-Jubiläums

dieses Buch in seiner dritten Auflage als killes Beichen

seiner innigsten Hochachtung und dankbarsten Ergebenheit

Morit Senffert

|   | 1 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   | • |   |
| • |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | _ |   |   |
|   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   | ι |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | , |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   | - |
| • |   |   |   |   |   |
| • | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |   |

### Vorwort zur ersten Auflage.

Zu der folgenden Diatribe ist außer den allgemeinsten Andeutungen der alten Progymnasmatiker, Hermogenes, Aphthonius und Theon, nichts benutzt als die zwar in das Einzelne der Praris ein= gehenden, aber doch ziemlich auf der Oberfläche bleibenden Bemerfungen bes Iacobus Masenius in Palaestra Oratoria, Colon. Agripp. 1678. p. 472—512, der sich rühmt, diesen Gegenstand der oratorischen Propädeutik zuerst einer ausführlicheren Behandlung unterworfen zu haben. Wie reißende Fortschritte der Ungeschmack der damaligen Zeit gemacht habe, zeigt das wenige Jahre später erichienene Buch des poeta laureatus aus Salzwedel M. Ioannes Henningius: Chriologia i. e. Doctrina de Chriis. Lipsiae 1696, welches ich ohne Bedauern erst am Ende meiner Arbeit durch die Güte meines Freundes Rehdant zu Gesicht bekommen habe. jelbe Umstand, der völlige Mangel an Einfachheit und Correctheit ber lateinischen Darstellungs= und Ausbrucksweise, war der Grund, daß ich von den in dem Vorwort zu Schol. Lat. I p. VI genann= ten Sammlungen von Ivarus und Farnabius, so wie von Ioannes Clark: Formulae Oratoriae, Tiguri 1663 wenig ober gar keinen Gebrauch machen konnte. Um mehrere Bücher, die mir vielleicht hätten körderlich werden können, habe ich mich umsonst bemüht, wie 3. B. um die von Harles Introd. Hist. Ling. Graec. T. II p. 310 genannte Dissertation des Schweben M. Io. Lundblad: De progymnasmate Chriarum. Lund 1791. (Sunt praeparationes quaedam, sagt Harles, ad Aphthonium et chrias ab illo commendatas, quarum etiam exemplum exponitur). Ob unter ben Commentatoren des Aphthonius vielleicht Io. Schefferus in die Behandlungsweise der Chrie tiefer eingegangen, weiß ich nicht zu sagen: diejenigen, die mir einzusehen gestattet war, Anton. Burchardus und B. Io. Micraelius, Beides Stettiner, haben mir nichts geliefert. Ebenso habe ich den Liber Chriarum, auf welchen Leopardus Emendatt. et Miscellan. III, 9 verweist, nicht aussindig machen können. Die vorliegende Arbeit würde ich sonach fast ganz mein nennen können, wenn ich nicht der Wahrheit die Ehre geben und einen bebeutenden Antheil meinen Schülern, den guten und schlechten Einfällen derselben, zuschreiben müßte.

Daß übrigens mein jetziges Urtheil über die Bedeutung der Chrie von dem früher gelegentlich ausgesprochenen differirt, wird derjenige nicht wunderbar finden, der das dies diem docet an sich

zu erfahren pflegt; daß ich aber überhaupt den Gegenstand theoretisch und praktisch weiter zu verfolgen mich getrieben fühlte, danke ich der unbefangenen Hochachtung vor der Auctorität meines Vorgängers im Amte, dessen pädagogische Einsicht ich längst schätzen gelernt hatte, ehe derselben ihre glänzende Anerkennung zu Theil geworden war.

Berlin, im März 1857.

Dr. Morit Senffert.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches hat sich die Ansicht über den Werth der Chrie als der wesentlichsten Form für freie Productionen von Gymnasialschülern, welche eine methodische Anleitung erhalten sollen, immer mehr geklärt und befestigt. Es ist bies natürlich, benn ars non habet osorem nisi ignorantem. ist jett, wie ich glaube, Zweierlei bei allen sachverständigen und unbefangenen Lehrern ausgemacht, einmal, daß von den Forderungen der ars, welche die Chrienform an den Schüler stellt, nichts erlassen werden kann, weil in ihr alles Wesentliche enthalten ist, was mit der formellen Gewandtheit zugleich der Entwickelung des Urtheils und des Geschmackes förderlich werden kann; sodann daß deßhalb, weil es bem Anfänger nicht gleich gelingt, etwas Reifes und Geschmadvolles zu produciren, an dem Erfolge der Uebung selbst nicht verzweifelt werden darf. Das Erste wird jeder zugeben, der durch praktische Erfahrung die Ueberzeugung gewonnen hat, welcher umfassende Bildungsstoff in den einzelnen Theilen der Chrie enthalten ist, d. h. was es heißt eine gute explicatio, ein gutes simile u. s. w. zu machen; das Zweite erinnert an das Gleichniß vom Samenkorn und seinen universalen Schluß: Traget Früchte in Gebulb! Ueberzeugung und mit dieser Hoffnung übergebe ich diese zweite Auflage, in der nur Einzelnes berichtigt ist, den Händen und dem Wohlwollen meiner geehrten Amtsbrüber.

Berlin, im October 1864.

Dr. Morit Senffert.

### Vorwort zur dritten Auflage.

Herr Professor Dr. Laas hat in seinem berühmten Buche "ber ausche Auffat in der ersten Gymnasialklasse. Berlin, Weidmann'sche duchandlung. 1870" wieder einmal Gelegenheit genommen, über die Chrie als Schulübung ein geringschätziges und so gut als verammendes Urtheil auszusprechen. Bei dem hohen Standpunkte Milosophischer Methodik, welchen der genannte Herr Verfasser ein= simmt, kann ein solches Urtheil an sich so wenig befremben, als der Beifall, den dasselbe bei einer großen Anzahl von Lehrern von ther gefunden hat und stets finden wird. Darüber wäre also meiter kein Wort zu verlieren; nur die Art und Weise, wie Herr das bei dieser Gelegenheit seines alten Lehrers gebenkt, bedarf, so hwer es mir persönlich fällt, dennoch um der Sache willen einer urzen Erwähnung. Er hat gehört — so ungefähr äußert er sich aß Morits Seyffert diese Form der Uebung bei seinen Schülern mit Geschick und Erfolg handhabe; um das Buch aber, worin dieser p. Senffert es sich zur hauptsächlichsten Aufgabe gemacht hat, er verworfenen Uebung ihre schwächste Seite, den Charakter bes Rehanischen, so viel als möglich zu nehmen und ihr so die Form mes kleinen Kunstwerkes zu verleihen, welches der jugendlichen Kraft hinreichenden Stoff und Reiz zu ihrer Entfaltung zu bieten Mmag, darum hat sich Herr Laas so wenig bekümmert als um de praktischen Beispiele, welche von mir in den Progymnasmata [kr. IX), vor mir von Professor Döderlein in einem Erlanger krogramm von 1849, oder später 1868 von Professor Eroon in kn neuen Jahrbb. für Philologie und Pädagogik Bd. XCIX, Heft p. 21 fg. gegeben worden waren. Im Uebrigen will ich mit herrn Laas nicht rechten: wer könnte ober wollte leugnen, daß kin deutscher Aufsatz von wissenschaftlicher Seite um Vieles her steht, als eine troß aller Kunstmäßigkeit doch immer logisch Mergeordnete lateinische Chrie? Ich für mein Theil aber whe die Chrie auch niemals als Form des deutschen Aufsatzes Prima hingestellt: dagegen würde ich selbst starke Bedenken Men, während ich gerade für die stilistischen Uebungen im Lakinischen keine Form kenne, welche nach unserer Anleitung im Leteile dieser Scholas gehandhabt den Zweck dieser Uebungen beier zu erfüllen im Stande wäre, als die Chrie. Dies habe ich i wiederholten Malen ausgesprochen und schließe denn auch dieses Borwort mit demselben Refrain. Zum Verständniß antiker projaischer) Kunstform und zur Reproduction dersel=

ben, was für die stillstischen Uebungen im Lateinischen als tender Gesichtspunkt von jeher gegolten hat, ist die Form Chrie, welche durch ihre besondere Gliederung die wesentlichsten und charakteristischen Formen anti Gedankenentwickelung und in ihnen auf einen großebankenentwickelung und in ihnen auf einen großebeil des sogenannten ornatus hinweist, jedenfalls instructivste, wenn gleich nicht mühelose Hauptstücksinstructivste, wenn gleich nicht mühelose Hauptstückspropädeutischen Unterrichts. Lasssen wir aber nach, Bildung des Sinnes für klassische Form hinzuarbeit dann werden mit dieser Zucht bald die höchsten Güter vloren gehen, deren Besitz für uns Deutsche bisher i Palladium der Freiheit war.

Möge Herrn Professor Laas, der jest das Glück und die Chat, an der neuerstandenen Universität in Straßburg die al Keime germanischen Geistes in den Köpfen und Herzen einer ne Generation zu pflegen, wozu er sicher den redlichsten Willen und reiches Maaß der Kraft mitbringt, der vollste Segen des Himm

begleiten.

Potsbam, im Mai 1872.

Dr. Moritz Senffert, Professor a. D.

### Alebersicht des Inhaltes.

|                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begriff und Arten der Chrie § 1—3                                                                                                                                                                                                          | 1—7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Schema der aphthonianischen Chrie und seine pädagogische Bedeutung §. 4. 5. Acht Theile der Chrie, kurze Erläuterung derselben 7. 8. — Werth dieses Progymnasma für die Schule 9—11. — Verschiedene Behandlungsweise desselben 11. 12. | 7—12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besanblungsweise ber einzelnen Theile ber Chrie:  Exordium §. 8—13                                                                                                                                                                         | 12—32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Ursprüngliche Praxis ber Chrie in den Schulen; als Ausgabe zu einer Abhandlung zuerst von Hermogenes benutt 1. — Definition der χοεία im Unterschiede von γνώμη und ἀπομνημόνευμα 2. 3. — Hauptsormen der aphthonianischen Chrie: Berbalchie (λογική in drei Arten) 3. 4., Reaschie (πραπτική und zwar ἐνεργητική und παθητική. νόημα) 4. 5 und μικτον είδος 5. — Generelle und individuelle Form der Chrie 6.  Das Schema der aphthonianischen Chrie und seine pädagogische Bedeutung §. 4. 5. Acht Theise der Chrie, surze Ersäuterung derselben 7. 8. — Werth dieses Progymnaßma für die Schule 9—11. — Berschiedene Behandlungsweise desselben 11. 12.  Behandlungsweise der einzelnen Theise der Chrie:  Exordium §. 8—13 |

| (         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kap. IV.  | Expositio §. 14—20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32—5</b> 1   |
|           | Ausbruck: expositio und naçapçavis 32. — Aufgabe der expositio 32—34, vermittelt durch die Kunst der Hermeneutik 34. — Methode der Hermeneutik 35, gezeigt zunächst an Beispielen der Versbalchrie 36—41 mit Einschluß der symbolischen 41. 42; sodann an Realchrieen 42—46. — Vertheilung des Stoffes der narratio zwischen exordium und expositio 46—49. — Formen, welche die propositio mit der expositio verbinden 49—51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Kap. V.   | Ratio § 21—26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>51</b> —63   |
|           | Logischer Beweiß (ratiocinatio, probatio, ànódsixis) und seine verschiedenen Formen, Unterschied von der inductio 52. — Die ratiocinatio getheilt in confirmatio und refutatio ibid. — Die Auffindung der Gründe (niorsis, argumenta) 52 ff. — Die für die ratio wesentlichsten loci: die definitio und distributio 54, locus ex attributis (Lat. Formen dasür) 55, locus ex redus effectis, locus ex causa s. ex sine (Formen dasür) 56. — Die Mannichsaltigkeit der hierdurch zu gewinnenden Außgangspunkte des Beweises nachgewiesen an einem Beispiel 56—60. — Die amplificatio als rhetorisches Element der ratio 60. — Die formelle Behandlungsweise dersselben 60—62. — Die Formen des Ueberganges von der expositio zur ratio 62—63. |                 |
| Kap. VI.  | Contrarium § 27—35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . <b>63—</b> 86 |
|           | Gehört, wie die folgenden Theile der Chrie, zur amplificatio 64. — Oreisache Bedeutung des contrarium als adversum (eigentl. apagogischer Beweiß), Einwurf, (occupatio) und ενθύμημα κατ εξοχήν 65—67. — Behandlung des contrarium als Einswurf: offene und verstedte Formen desselben 68. — Directe Formen des offenen Einwurfs mit ihrer Widerlegung 69—73. — Indirecte Formen des offenen Einwurfs mit ihrer Widerlegung 73—77. — Formen des verstedten Einwurfs 77—81. — Beschandlung des contrarium als adversum 81—83. — Behandlung des contrarium als ενθύμημα 83—84. — Wendungen für die conclusio des contrarium, der clausula 85—86.                                                                                               |                 |
| Kap. VII. | Simile §. 36—43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86—103          |
|           | Sehört mit exemplum und testimonium zu Einer Klasse von προτάσεις, zu dem comparadile (παρά-δειγμα) 86. — Simile der Chrie von imago (εἰκών, simile per brevitatem) zu scheiden 87. — Die beisden Hauptsormen des simile: redditio und libera et separata paradole 87. 88. — Materielle Sphäre des simile und sormelle Behandlungsweise desselben 88—91. — Andere Arten des simile: per contrarium und per negationem 91. 92. — Das singirte Gleichniß (exemplum sictum) 92. 93. — Das unsächte Gleichniß 93. — Aussührliche Form der comächte Gleichniß 93. — Aussührliche Form der comächte                                                                                                                                                | •               |

paratio (σύγκρισις) an zwei Beispielen gezeigt 93—96. — Formen der libera et separata parabole 96—98. Unterschied von ut und sic im simile 98. — Die allen Arten des Gleichnisses gestmeinsame Form 98. 99. — Bemerkungen über die Partikeln des verkürzten und des ausgeführten Gleichnisses 99. 100. — Verbindung des simile mit dem vorhergehenden Theile 100—103. — Sammslungen von Gleichnissen 103.

#### Rap. VIII. Exemplum § 44-57.

103-141

In ber Chrie als Beispiel im engeren Sinne, bas seinen Stoff aus ber Geschichte, ber Mythologie und der Aesopischen Fabel entlehnt 103. 104. — Die exempla fönnen & ouolov wie & evartion, ferner ex maioribus ad minora wie ex minoribus ad maiora genommen werden. Formen für Einführung dieser Beispiele 104—106. — Bedeutung der fabulae in dreifachem Sinne. Einführungsformen berselben 107. 108, im Speciellen bes Mythus 108. 109, ber Fabel eines Bühnenftudes 109. 110, der Aesopischen Fabel 110—111. — Attribute bes guten Beispiels 111. — Phrasen für Anführung von Beispielen 112. 113. — Wendungen zur Einführung einer historischen Erzählung, historischer Data u. s. m., 113-115. - Die bemonstrirenbe Kraft des exemplum führt zu Formen der repraesentatio 115—117. — Einführung des Beispiels in bie Chrie: A) argumentirende Formen 117. 118; B) bemonstrirende 118—120. — Das Beispiel als 6ter Theil ber Chrie eingeführt burch eine propositio 120. 121. — Die Verbindung mehrerer exempla imparia, die ein contrarium oder oppositum enthalten, führt zur rhetorischen amplificatio 122. Formen der amplificatio: transitio, revocatio (correctio) und concessio 121—127. — Verwandt das mit die praeteritio 127—130 und die praecisio 130—132. — Uebersicht ber Formen zur Verbindung mehrerer ungleicher Beispiele 132-134. - Die expositio als rhetorische Kunstaufgabe des exemplum und die Formen des Epiphonems, welches die clausula exempli verlangt 134—141.

#### Kap. IX.

#### Testimonium §. 58—76.

141-185

Gehört zum γένος ἄτεχνον πίστεων. Die verschies benen Arten des testimonium (dicta et scripta): dicta (ἀποφθέγματα) 143; testimonium scriptoris (Citat); vox und verbum davon geschieden 143. 144. — Einführung des Apophthegma 144. — Einführung des Citats 145—147. — Der Sinnspruch (γνώμη, sententia): Definition, Bezeichnung und Cinsührungsweise desselben 147—149. — Litteratur der sententiae 149. 150. — Das Sprichwort und seine Behandlungsweise 150—152. — Noch zwei Gattungen des testimonium: oraculum und lex; ihre Bedeutung für die Chrie und Bezeichnungs=

|          | weise berselben 152—154. — Zeugnisse aus griechisschen; Bersahren hierbei 154—156. — Stellung des testimonium in der Chrie und seine Behandslung 156—159. — Einführungsformen desselben als besondern Theiles der Chrie: 1) von dem laudare entlehnt (Berba für anführen) 159—161, speciell des Apophthegma 161. 162, des Citates 162—165, des proverdium, oraculum, lex 165; — die dem laudare entgegengesetzen Berba 165. 166; — 2) von dem citare entsehnt, directe und indirecte Formen der citatio 166—168. — 3) in Form der transitio 168—171. — 4) in Ansschuß an das Epiphonem des exemplum 171—173. — Berbindung mehrerer testimonia 173—177. — Einzelne Bemerkungen über die stilistischen Eigenthümlichseiten bei der Behandlung der versschiedenen testimonia 177—185. |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kap. X.  | Conclusio § 77—79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185—194 |
|          | Aufgabe und verschiedene Benennungen der conclusio 185. 186. — Die der Chrie angemessene Form der conclusio als napáxlysis (adhortatio, commendatio): allgemeine Behandlungsweise derselben 187. 188. — Verwendung der ávaxegalaíwsis zur adhortatio: einfachere und vollere Formen dersels den 188–192. — Abschluß der conclusio durch Anführung einer inlustris sententia 192. — Die amplificatio der conclusio, wie zu gewinnen und in welche Figuren zu kleiden, 192–194. — Uebersgangsformen zur conclusio 194.                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Rap. XI. | Allgemeine Schlußbemerkungen. Studien zur Chrie § 80—85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195—222 |
|          | Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223—257 |
|          | I. Exempla Chriarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | II. Schema zu Collectaneen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

Themata zu Chrieen . . . . . . . . . . . . 241—257

III.

## Die Chrie.

Ein Vocabularium für Große

und

praktischer Commentar zu den Formen der tractatio.

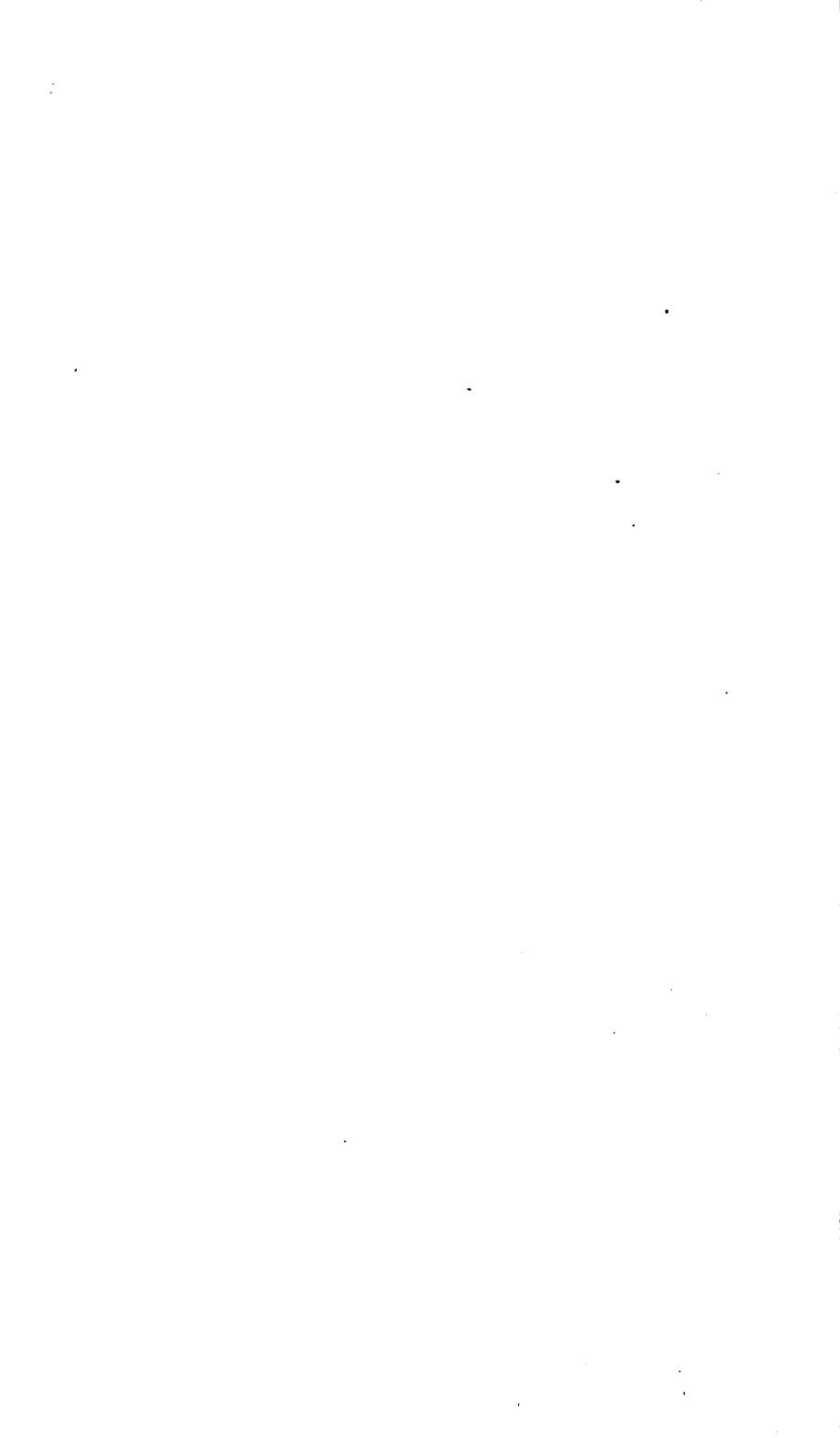

### Die Chrie.

#### Kapitel I.

### Begriff und Arten der Chrie.

Unter den oratorischen Vorübungen (προγυμνάσματα) der Alten §. 1. hat bis zu den letzten Zeiten der Lateinischen Schulen herab die sogenannte Chrie eine bedeutende Stelle eingenommen. Wer der Erfinder derselben sei, läßt sich mit Gewißheit nicht behaupten; wahrscheinlich ist, daß sie zu Anfang des dritten Jahrhunderts n. Chr. durch Hermogenes, der zuerst die wuchernde Sophistik seiner Zeit in die nüchternen Bahnen einer schulmäßigen Technik zu zwingen versuchte (Bernhardn Griech. Litt. I. p. 418), in die Rhetorenschulen der damaligen Zeit eingeführt wurde; was früher von der Praxis derselben in den Schulen sich findet, ist wesentlich verschiedener Art und beschränkt sich auf Nacherzählung, Paraphra= sirung, eine durch alle Casus und Numeri hindurchgeführte Variation der ursprünglich sogenannten χοεία, also auf die primordia dicendi. (s. Quintil: Inst. Or. I, 9; das Ausführlichere, auch noch für unsere Zeit Lehrreiche bei Theon Progymn. 6, p. 101-105 ed. Speng.)

Als inotesis, b. h. als Aufgabe zu einer Abhandlung, sindet sich die xosia zuerst bei Hermogenes; das Schicksal aber hat auch hier gewollt, daß nicht der Entdecker, sondern sein Commentator, der Rhetor Aphthonius zu Antiochia, der Ersindung den Namen gegeben hat: man pslegt die Chrie, von der hier die Rede ist, seit alter Zeit die Aphthonianische zu nennen. Was nun zunächst den Namen xosia betrisst, den Priscian mit usus übersetzt, so verstand man ursprünglich in den Schulen darunter, was dei der Lectüre der Schriftsteller (initium ex lectione ducunt Quint. l. l. vergl. mit Senec. Epist. XXIII) als Sentenz oder als Apophthegma oder als denkwürdiges Factum einer historischen Person durch seine Kürze sich auszeichnete und namentlich durch diese sowie durch seinen zu Grunde liegenden ethischen Inhalt sich als praktisch für das Leben erwies, um gemerkt zu Seyffert, Scholse Latinse. II. 3. Aust.

Χρεία εστίν, sagt Hermogenes Progymn. 3 pag. 5 Speng., ἀπομνημόνευμα λόγου τινὸς ἢ πράξεως ἢ συναμφοτέρου σύντομον έχον δήλωσιν ώς έπὶ τὸ πλείστον χρησίμου τινὸς ενεχα. Die Beschränkung ως έπὶ τὸ πλεῖστον erhält burch Theon Prog. 5 p. 96 ff. Sp. ihre Erklärung, welcher bemerkt, daß die χοεία zum Unterschiede von der Sentenz auch einen χαριεντισμον μηδεν έχοντα βιωφελές enthalten könne, und jener Ausbruck also für die obenbezeichneten Arten des άπομνημόνευμα a potiore entlehnt sei. In diesem umfassenderen Sinne des Wortes sind von mehreren Alten, und barunter selbst von Philosophen, Schriften unter dem Titel xoeial als Sammlungen von anekbotenartigen Aussprüchen und Charakterzügen verfaßt worden: eine Zusammenstellung derselben findet man bei Leopardus Emendatt. et Miscellanea III, 7. Vergl. Casaub. ad. Athen. I, 1. 2113 wesentliches Merkmal einer χοεία aber, welches bieselbe von ber Sentenz (γνώμη) und ber anekotenartigen Grzählung (ἀπομνημόνευμα) unterscheidet, kommt noch hinzu, daß dieselbe immer auf eine bestimmte Person zurudgeführt werden muß. Theon l. l.: χρεία εστὶ σύντομος ἀπόφασις η πράξις μετ' εὐστοχίας ἀναφερομένη εἰς τι ώρισμένον πρόσωπου.\*) Sonach unterscheidet sich die χοεία von der Sentenz in vierfacher Weise: 1) jene trägt immer den bestimmten Namen des Urhebers an der Spite, diese nicht nothwendig; 2) jene ist öfters sehr specieller oder individueller, diese nur genereller Art; 3) jene enthält oft nur etwas Witiges ohne jede ethische Grundlage des Gebankens, diese nur etwas Ethisches; 4) jene giebt nicht blos Aussprüche, sondern auch Handlungen. Von der Erzählung im eigentlichen Sinne bagegen scheibet die Chrie 1) die Kürze ber letteren und 2) die Zurückführung berselben auf eine bestimmte Person: beides ist bei der ersteren nicht erforderlich: man erinnere sich nur z. B. an Σχολαστικός τις κολυμβάν βουλόμενος 26. So Hermog. Progymn. 3 p. 6 Speng., Theon l. l. diesen verschiedenen Arten der ursprünglichen zoeice sind als Themata zu Abhandlungen von Hermogenes und seinen Nachfolgern nur diejenigen benutt worden, die einen allgemeinen b. h. ethischen Inhalt hatten; diesen zu entwickeln und durch alle möglichen Arten der Beweisführung zu begründen, ward fortan

<sup>\*)</sup> ober ἀνάλογον προσώπω, wie er hinzusett, womit wohl metonymische Ausbrucksweisen, z. B. Sparta ging an der Habsucht zu Grunde, ober Völker-namen gemeint sein mögen.

Aufgabe ber Schule. She wir jedoch zu der Behandlungsweise der aphthonianischen Schulchrie übergehen, müssen wir die verschiedenen Arten des Themas selbst, wie sie in dem ursprünglichen Begriffe der xosia ihren Grund haben, etwas näher betrachten. Das Ausführlichste hierüber sinden wir bei Theon Progymn. 5 p. 97–98 Sp., der jedoch aus älteren Quellen vor Hermogenes selben Klassisication, wie sie Herm. 1.1.3, 15 ff.) schöpst, und bei seiner weitschichtigen und scholastischen Klassisication, wie sie Hermogenes 1.1. zurückweist, die Zwecke der aphthonianischen Chrie nicht unmittelbar und zunächst im Auge hat. Wir werden deshalb unseren eigenen Weg gehen.

Die Chrie zerfällt in zwei Hauptformen, in die Verbalchrie & 2. (λογική) und die Realchrie (πρακτική). Unter der ersten ist überhaupt dasjenige eldos zu verstehen, δ χωρίς πράξεως διά λόγων έχει τὸ αῦρος. Der λόγος ist aber entweder das geihriebene oder das gesprochene Wort, jenes also die Sentenz eines bestimmten Schriftstellers; dieses alles, was in die Kategorie bes ἀπόφθεγμα fällt, also ber burch gebankenreiche Kürze sich ausseichnende mündliche Ausspruch, gleichviel ob auf Grund eines vorhergehenden Factum, einer bestimmten Situation (Theon sagt 1. 1. κατά περίστασιν) ober nicht, gleichviel ob als Antwort (ἀπόχρισις) auf eine Frage ober als unmittelbarer Ausbruck ber Empfinbung ober Reflexion (&nópeois), gleichviel ob als Antwort auf eine φώτησις, welche einfache Bejahung oder Verneinung verlangt, oder mf ein πύσμα, das ausführlicheren Bescheid erwartet; gleichviel enblich, ob mit oder ohne Begründung: alle diese Unterschiede, wie ke Theon 1. 1. aufstellt, sind rein äußerlicher Art und für die Sache selbst, für die Zwecke der aphthon. Chrie, von keiner Bebeutung. In der Mitte zwischen beiben Arten steht der dóyos, welchen ein Schriftsteller einer bestimmten Person in den Mund legt, wie namentlich in den Reden der Historiker und den Epen ober Dramen der Dichter. Nach diefen drei Rubriken würde die Berbalchrie Themata folgender Art umfassen:

I. Cicero dicit (Orat. XLIII) omnium magnarum artium sicut arborum altitudinem nos delectare, radices stirpesque non item, sed esse illa sine his non posse.

Vergilius (Aen. III, 57) auri famem sacram appellat, ober: Lucanus (Pharsal. I, 166) paupertatem fecundam virorum appellat, ober: Ennius (Cic. p. Arch. VIII, 18) poetas sanctos appellat. (Verfürzte Sentenz.)

II. Aristoteles tria dicebat ad eruditionem esse necessaris ingenium, disciplinam, exercitationem. (Diog. Laer V, 1, 18).

Democritus, conspicatus adulescentem industrium elaboriosum, Pulcherrimum, inquit, senectuti condimentum paras. (Orell. Opp. Sent. I p. 133), ober: Alexande Magnus cum in Sigeo ad Achillis tumulum adstitisse O fortunate, inquit, adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris. (Cic. p. Arch. X, 24 Hieraus wird man beutlicher erkennen, was §. 1 über be individuellen Charakter der Chrie zum Unterschiede von der produng gesagt worden ist.

Aristoteles cum reprehensus esset, quod malefic homini stipem dedisset, Non, inquit, mores, se hominem commiseratus sum. (Diog. Laert. V, 1, 17)

Xenocratem, nobilem imprimis philosophum, cum es eo quaereretur, quid discipuli eius adsequerentur, respondisse ferunt, ut id sua sponte facerent, quod cogerentu facere legibus. (Cic. de Rep. I, 2).

III. Teucer apud Pacuvium: Patria est, ubicunque est bene. (Cic. Tusc. V, 37, 108).

Agamemnon apud Homerum non ut Aiacis similes habeat decem, sed ut Nestoris optat: quod si sibiacciderit, non dubitat quin brevi sit Troia peritura (Cic. Cat. Mai. X, 31).

Die zweite Hauptform der Chrie, die noantun, ist diejenige welche xwols dopon dia noakews µonon eugainei rina von, dia also eine Handlung enthält, der ein allgemeines ethisches Moting u Grunde liegt, welches die einzelne Handlung zur allgemeiner Regel erhebt. Das hierfür gewöhnlich angeführte Beispiel ist Diogenes cum male moratum (nach anderen Versionen indoctum oder gulosum) puerum vidisset, paedagogum eius daculo per cussit. Hiermit aber ist nur die eine Form der noartun xoslagdie eine eine korn der noartun xoslagdie eine eine nach neum eine nach neum zun sein, die zu. Phaethon, cum equos paternos conscendisset, quidus regendis impar erat, Iovis fulmine deiectus periit. In der Mitte zwischen beiden Formen liegen aber noch eine Menge Fälle, in denen sich das Subject weder in einem handelnden noch leidenden Fall besindet; dies sind alle

biejenigen, die entweder eine durch Abstraction vermittelte Thatsache, wie: Solon senescebat quotidie aliquid addiscens, ober mit dem Thatsächlichen zugleich eine allgemeine Reflexion enthalten, wie: Teucro patria erat, ubicunque erat bene. — Roscius, qui in sua re fuisset egentissimus, erat, ut fit, insolens in aliena. - Cn. Pompeio difficilius erat partam gloriam tueri, quam parare. Man nennt biese lettere Form, die einen sehr weiten Umfang hat, νόημα i. e. sententia personae alicui accommodata, wie Ger. Joann. Vossius Orat. Inst. V, 5 befinirt, oder sententia, quatenus πράγματι constat, nach Ern. Lex. Techn. Gr. p. 224.\*) So kann die obige Chrie vom Phaethon gleich in ein vónµa verwandelt werden: Phaethon, quod magna petiverat, misere periit. Die allgemeine Sentenz also, die dem νόημα zu Grunde liegt, ist gerade in dieser Form am deutlichsten zu erkennen, wie man ohne Weiteres zugeben wird, wenn man bie letztgenannten Beispiele mit bem ersten von Diogenes vergleicht. Jedenfalls mit Unrecht aber setzt Voß 1. 1. vónua als Gattung ber xosia entgegen, das vielmehr nur eine Species ber letteren ist.

Zu diesen beiden Hauptformen der Chrie rechnen die Progymnasmatiker als britte das μιχτόν είδος, δ μίξιν έχει λόγου καὶ πράξεως, nach Hermog. Prog. 3 p. 6 Sp. Weder Theon noch Hermogenes und bessen Commentator Aphthonius sind in der Bestimmung dieses eldos scharf genug. Was beibe Letzteren als Beispiel des pixtor yévos anführen, indem sie den Diogenes, welcher ben Pädagogen statt des ungezogenen Knaben schlägt, die Worte hinzufügen lassen: "warum hast du ihn so erzogen?", ist und bleibt eine einfache Realchrie, da die eigenen Worte ber handelnden Person nichts Wesentliches zur Sache hinzufügen und an sich überflüssig sind. Wenn bagegen Pythagoras bei Theon auf die Frage, wie lang das menschliche Leben sei, statt der Antwort eine thatsächliche Demonstration giebt, indem er auf das haus steigt und nach kurzem Verweilen auf demselben in das Innere verschwindet, so vertritt hier die Handlung als symbolischer Act die Antwort, die baraus von selbst zu entnehmen ist. 'Das wahre  $\mu extdv$  ist vielmehr, wenn die Handlung an sich zwar etwas Selbstständiges, aber ohne die hinzugesprochenen Wortc

<sup>\*)</sup> Berwandt mit dieser Form ist, was Quint. I, 9 zgerädes nennt, wozu et als Beispiel anführt: Milo quem vitulum adsueverat ferre, taurum serebat.

١

nicht verständlich ist, wie wenn Plato auf die Einladung der Eyrenäer, ihnen Gesetze und Versassung zu geben, sich dessen weigert, weil, wie er hinzusetzt, es mißlich sei, so glücklichen Wenschen Gesetze zu geben. Denn er konnte die Antwort geben und doch der Einladung Folge leisten, oder aus anderen Gründen, als dem angegebenen, das Anserbieten ablehnen. Für die Praxis ist der Unterschied dieses yévos von dem zweiten von keiner Bedeutung.

Wenn wir diese verschiedenen Arten der Chrie unter ein= §. 3. ander vergleichen, so ergiebt sich zunächst ein Hauptunterschied in ber generellen und ber individuellen Form derfelben. Zu ber ersteren gehören alle dozuwai, welche eine Sentenz gerabezu enthalten, zu der letzteren alle *nountinai*, und von den loyinai biejenigen, welche an bestimmte Individuen und Situationen geknüpft sind, von benen aus ber Gebanke erst zur Allgemeinheit ber Sentenz zu erheben ist. Es liegt auf der Hand, daß beide Arten einen entgegengesetzten Gang der Entwickelung verlangen: die ersteren den vom Allgemeinen zum Besonderen, die letzteren umgekehrt; zugleich aber auch, daß ber individuelle Charakter der Chrie theils durch die concrete Grundlage, welche der Reflexion zur Handhabe und, so zu sagen, zum Wegweiser dient, theils auch burch den versteckten Kern in der schönen Schaale auf den jugendlichen Geist einen höheren Reiz haben muß; es möchte schwerlich eine andere Form des Themas gefunden werden, die mit gleichem Wie Rechte auf das Prädicat sinnig Anspruch machen könnte. eng übrigens die dozent individueller Art ihrem Wesen nach mit der noarterd verbunden sei, erhellt auch daraus, daß sich jene ohne Weiteres in eine Realchrie verwandeln läßt, wie z. B. die §. 2 angeführte Chrie vom Xenocrates: Xenocrates discipulos suos ita instituebat, ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus. — Was nun aber den Stoff der Chrie im Augemeinen betrifft, so ist durch diesen die Reslexion des Schülers auf ein Gebiet versetzt, das von den realen Thatsachen des praktischen Lebens ausgehend selbst ber jugendlichen, noch wenig gereiften Erfahrung mannichfache Anknüpfungspunkte zur dialektischen Entwickelung und Durchführung bietet; daß biese aber sich nicht verliere und in die Leerheit moralisirender Declamationen außarte, — ein Fehler, den man sonst mit Recht derartigen Themen aus bem moralischen Gebiete zum Vorwurf macht, — ist hier, in ber aphthonianischen Chrie, durch die vorgeschriebene, die Analysis mit

der Synthesis auf das Schönste vereinigende Form der Behandlung verhütet. Dieses Schema, zu dem wir jetzt übergehen, ist des Namens, den es trägt, würdig: es ist åpIovov in jeder Bedeutung des Wortes, auch in der, daß es von allem rhetorischen Küstzeuge des Alterthumes selbst noch bis in unsere Tage xosittw the kautoü dokan tan podovovov xatédense.

### Rapitel II.

# Das Schema der aphthonianischen Chrie und seine pädagogische Bedeutung.

Die aphthonianische Chrie hat folgende Disposition:

- §. 4.
- 1) ἐγκώμιον διὰ βραχέων τοῦ εἰπόντος ἢ πράξαντος (ἐγκωμιαστικόν)
- 2) αὐτῆς τῆς χρείας παράφρασις (παραφραστικόν)
- 3)  $\dot{\eta}$  altía ( $\tau \dot{o}$   $\tau \tilde{\eta} g$  altíag)
- 4) κατὰ τὸ ἐναντίον (ἐκ τοῦ ἐναντίου)
- 5)  $\pi \alpha \varrho \alpha \beta o \lambda \eta'$  (Ex  $\pi \alpha \varrho \alpha \beta o \lambda \tilde{\eta} g$ )
- 6) παράδειγμα (ἐχ παραδείγματος)
- 7) μαρτυρία παλαιών (ἐχ χρίσεως)
- 8) ἐπίλογος (παράπλησις).
- In Worte übersetzt besagt dies Schema Folgendes:

Die Stelle des exordium vertritt eine kurze laudatio desjenigen, von welchem der Ausspruch oder die Handlung ausgeht,
um somit auf die bequemste Weise das Thema, die propositio,
einzuleiten. Wenn diese Art der Einleitung ein mehr äußerlicher Mechanismus und nicht, was sonst das exordium zum schwierigsten Theile einer Stilaufgabe macht (s. Cio. de Orat. II, 77, 315 ff.),
ein aus dem specifischen Inhalte der Argumentation selbst geschöpfter allgemeiner locus ist, so erfüllt sie doch die hauptsächlichste Forberung jedes exordium, daß sie nämlich die Ausmerksamkeit des Lesers oder Hörers auf die folgende Exposition rege macht.

Auf die propositio des Thema folgt die Paraphrase (expositio), b. h. erläuternde Umschreibung oder Erklärung desselben, die hauptsächlich dann nothwendig erscheint, wenn entweder die dunkte Ausbrucksweise des Grundtertes oder der individuelle Charakter des ἀπομνημόνευμα den eigentlichen status causae ins Licht zu setzen gebietet.
Wan sieht, wie diese παράφρασις mit der Stellung und dem Zwecke der sonstigen narratio und der sich gewöhnlich daran schließenden constitutio causae (s. Schol. Lat. I p. 3) in forensischen Reden parallel läuft.

Bur Sache selbst b. h. zur eigentlichen Beweisführung gehören die folgenden fünf Theile, von denen die beiden ersten der ratiocinatio, die drei letten der inductio (de Invent. I, 31) anheimfallen. Die ratiocinatio umfaßt die beiben Hauptarten derselben, den directen logischen Beweiß (rò  $\tau \tilde{\eta} s$  altias oder altioλογίαν) und den indirecten ober apagogischen (τὸ ἐκ τοῦ evartiov), welcher in ber Wiberlegung bes angenommenen b. h. gesetzten Gegentheils ober auch nur eines entgegenstehenden Argumentes besteht. Beibe Theile entsprechen der consirmatio und refutatio in forensischen Reden. Die drei übrigen der inductio (επαγωγή) zugehörigen Theile sind 1) das Gleich niß (παραβολή, simile), 2) bas Beispiel (παράδειγμα, exemplum) und 3) bas Zeugniß (μαρτύριον, testimonium). Das Gleichniß foll an einem analogen Falle aus ber Sphäre ber Natur ober dem Kreise bes alltäglichen Menschenlebens ben allgemeinen Sat beweisen und zugleich anschaulich machen (demonstrare, ante oculos ponere); ihm zunächst in Beziehung auf die vis demonstrandi steht das Beispiel, welches die Wahrheit der Thesis durch ähnliche Fälle aus dem Gebiete der Geschichte bestätigt. Während also die beiden ersten Theile mehr die analysirende Thätigkeit in Anspruch nehmen und in der logischen Subtilität ber anodeitig ihren Vorzug haben, führt die concrete Unterlage ebenso wie der epideiktische Zweck bes Gleichnisses und bes Beispiels ber bilbenben und formenden Kraft mannichfachen Stoff ber exornatio zu. Alle bisherigen Beweise werden zu dem ykvos έντεχνον τῶν πίστεων gerechnet, s. Anaxim. Rhet. 7 ed. Speng. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 266's. v. nioreig; ihren Abschluß erhält die Beweisführung durch das yévos ärexvor des Zeugnisses, welches schließlich für die Richtigkeit des eigens geführten Beweises sich auf den Ausspruch einer fremden Auctorität beruft.

Der Epilogus (peroratio, conclusio) endlich bildet den Abschluß des Ganzen, indem er mit der kürzeren oder ausführlicheren Recapitulation des geführten Beweises eine adhortatio ( $\pi\alpha \varrho \acute{\alpha} \lambda h \sigma \iota s$ ) verbindet, die Wahrheit der Thesis zu beherzigen und sie selbst im Leben an seinem Theile zu bethätigen.

Zusammen enthalten sind die Theile der Chrie (mit Ausnahm der conclusio) in dem alten versus memorialis:

Quis, quid, cur, contra, simile et paradigmata, testes. Man erkennt ohne Schwierigkeit aus ber reichhaltigen Form §. 5. dieses Schemas, so stizzenhaft es bis jetzt geblieben ist, wie zweckmäßig dasselbe erfunden sei, um der jugendlichen Kraft einen nicht ju schweren und doch universellen Stoff zur Explicirung und Bestaltung eines Gebankeninhalts zu geben. Denn einmal enthilt dasselbe in nuce die wesentlichsten Theile jeder Beweisjührung, die mit dem größten Geschick durch sachkundige Abstrac= tion von den Mustern antiker Beredtsamkeit auf das Gebiet der Abhandlung übertragen sind, es übt also das Vermögen des Ehließens in seinen Hauptformen; sodann giebt es durch die Berknüpfung und Anordnung berselben nicht blos ber unsichern und unstäten Reflexion bestimmte Gesichtspunkte und der Beweiß= sührung selbst einen geregelten Gang, sondern macht auch durch harmonische Verbindung des abstracten und concreten, des anahischen und synthetischen, bes logischen und rhetorischen Elementes die Arbeit selbst zu einem ebenso ergöplichen als fruchtbaren Spiel aller geistigen Kräfte. Das will viel sagen. Denn täuschen wir ms nicht, so sind die erheblichsten Klagen, die heutzutage gegen freie Productionen in deutscher und lateinischer Sprache erhoben werden, gegen die Unfruchtbarkeit dürrer Abstraction gerichtet: wie kann bas anders sein, wenn man bas Material, welches jedem Raisonnement erst Saft und Blut verleiht, gar nicht kennt und weder theoretisch noch praktisch mit demselben bekannt gemacht wird, wie es hier an der Hand der aphthonianischen Chrie stichieht. Es will noch mehr sagen. Wenn bas Lateinische seine alte Stellung auf den Gymnasien, die man ihm fort und fort zu vindiciren sucht, behaupten soll, so kann nur der lateinische Aufin das Centrum sein, auf das alles in dieser Sprache und den damit zusammenhängenden Disciplinen Gelernte zunächst bezogen werden muß: ohne biesen concreten Mittelpunkt fällt ber ganze Unterricht auseinander und wird eine Theorie ohne Praris. nichts aber, soviel ich begreife, möchte diese gerade dem unbefansensten Blicke am nächsten liegende Forberung sich leichter zur Klarbeit des Bewußtseins bringen lassen, als an der Form der Chrie, die den Schüler am faßlichsten lehrt, wie er aus der Lectüre der Shriftsteller ein geistiges Eigenthum auf die für ihn zweckmäßigste

Weise gewinnen, mit einem Wort, wie er prudentur intelleger (Cic. Brut. VI, 23) lernen kann. Diese Weise ist keine anberi als daß er das für ihn Werthvolle, das ist dasjenige, was duri seinen geistigen Inhalt Interesse für sich selbst hat, zu dem ihm at nächsten liegenden praktischen Zwecke der lateinischen Aufsätze i enge und unmittelbare Beziehung setzt, das heißt, daß er aus de würzigen Blumen der zosia — der Sentenz, dem Apophthegma bem Gleichniß, bem historischen Beispiel — ben Stoff für eine saft reichere, schmackhaftere Production seines Geistes sucht. Freilig wir pflegen schon auf unsere Jugend anzuwenden, was Senec Ep.-XXXIII vom Manne sagt: Viro captare flosculos turpe es et fulcire se notissimis et paucissimis vocibus. So ungern it auch dieses stolze Wort, dem, beiläufig gesagt, Seneca selbst durc die Art, wie er seine Briefe zu schließen pflegt, die Spite abbrich gelten lasse, so unbedingt muß ich dagegen dem Beifall geben, wa derselbe Philosoph 1. 1. den citirten Worten vorausgehen läßt: No dubito, quin multum conferant (voces ac sententiae) rudibu adhuc et extrinsecus auscultantibus. Facilius enim singul insidunt circumscripta et carminis modo inclusa. Ideo pueri et sententias ediscendas damus et has quas Graeci chria vocant, quia complecti eas puerilis animus potest, quia plu adhuc non capit certi prosectus. Die Lecture der Schriftstelle — ich denke hierbei namentlich an den von der Jugend oft schmäh lich verkannten Cicero, an dessen Beispiel ste allein lernen könnte was ihr noth thut, s. Cat. M. S. 26 — gewinnt baburch, bat das sachliche Material auf diese Weise, d. h. in dieser Be schränkung, dem jugendlichen Geiste näher gebracht wird, einer neuen, stets frischen Reiz, er lernt an biesen Einzelnheiten, wenn et angehalten wird, dieselben unter allgemeine locos zu subsumiren und seine Mußestunden zur schriftlichen Aufzeichnung und Sammlung derfelben zu benutzen und sich so dieselben zum Eigenthum zu machen, er lernt hieraus mehr als aus bem Ganzen, von bem er im besten Falle nur einen allgemeinen Eindruck gewinnt, er lernt mit eigener Hand ein Feld bestellen und erntet da, wo er gesäet hat, während heutzutage so viele dem "Manne gleichen, ber da pflügt, aber zu säen vergißt," und nimmt endlich nicht als bie kleinste Frucht seiner sinnnigen Arbeit sicherlich die Liebe zu bem Boden, dem diese Früchte und Blumen entsprossen sind, als ein unverlierbares Erbe tiefgewurzelter Humanität in bas Leben hinüber.

"Wie die Biene Blumensäfte, also sammle Weisheit ein:

Ist die Blüthenzeit vorüber, wird der Blüthen Honig dein." Senec. Epist. LXXXIV, 5: Apes debemus imitari et quaecunque ex diversa lectione congessimus separare, deinde adhibita ingenii nostri cura et facultate in unum saporem varia illa libamenta confundere. Ich kann diese Gedanken von dem universellen Gewinn, der zunächst mit der methodisch gehandhabten Uebung dieses προγύμνασμα verbunden ist, nicht weiter verfolgen mb bemerke nur, daß ich im Anhange II. ein Schema mitgetheilt habe zu hierauf bezüglichen Collectaneen für Schüler, aus dem bas hier Gefagte deutlicher werden wird. In formeller Beziehung wird die aphthonianische Chrie besonders aus dem doppelten Grunde fruchtbar, weil sie einmal burch die Menge und Mannichfaltigkeit ber Theile Gelegenheit zu kunstvollerer Verbindung derselben und zur Abwechselung in den Uebergangsformen bietet, worin nicht die kleinste Aufgabe der Technik besteht und Geschmack und Urtheil des Darstellenben sich ganz besonders zu bethätigen hat; sodann weil sie durch eine Vereinigung der verschiedenen Formen der anodeizig mit der inideiges (s. S. 4) unwillfürlich zu einer Mischung der beiden wesentlichsten Stilgattungen, des tenue und medium genus, führt und selbst den trockensten Griffel eines ingonium triste gewissermaßen nöthigt, wenigstens in den specifisch epideiktischen Theilen schwarze zu einem gewissen Schwunge zu erheben und mit etwas lebenbigeren Farben zu malen.

So ist durch Aphthonius, oder wer der Erfinder der nach ihm benannten Chrie sein mag, das kleine Samenkorn der ursprünglichen zoeice zu einem stattlichen Baume geworden, in dessen Zweigen Plat ist die verschiedenartigsten jugendlichen Seister, um darin m nisten und ihre Jungen auszubrüten: die zoeice, die ursprünglich nur dem stosslichen Inhalt ihren Namen verdankte, ist nunmehr durch die Form, in der sie sich zu expliciren hat, erst zu ihrem Abschluß gekommen und in höherem Sinne zur zoeice geworden, also, daß sie für sich das genus vertritt und das neogienacue eur' exoxiv als das wesentliche Bedürfniß jugendlicher Compositionsübungen zu heißen verdient.

Ehe wir nun zu der Behandlungsart der einzelnen Theile der Chrie übergehen, muß noch im Voraus bemerkt werden, daß der Umfang der Chrie als Stilaufgabe ein sehr verschiedener sein kann, und daß fokglich durch die größere oder geringere Ausführ-

lichkeit der Behandlung nicht blos der Grad der Schwierigkeit der Aufgabe an sich, sonbern auch die Form der Behandlung selbs wesentlich bedingt sei. Als das kleinste und leichteste Beispie einer χοεία λογική muß bas von Aphthonius selbst Prog. gegebene gelten: Ἰσοκράτης της παιδείας την ρίζαν πικρά έφη, γλυκείς δε τούς καρπούς. Wir werden am Schlusse unsere Betrachtung barauf zurücktommen: für jett genügt zu wissen, bas wir im Folgenden auf diejenige Form der ausgeführten Behand lungsweise Bedacht genommen haben, wie sie als hergebracht Anforderung an die freien lateinischen Arbeiten in der Prim unserer Gymnasien gestellt zu werden pflegt. Ueber die Länge be einzelnen Theile lassen sich bestimmte Vorschriften nicht geben nur soviel liegt auf der Hand, daß 1) die Einleitung im Ver hältniß zum Ganzen stehen muß; 2) daß das Gleichniß stets die expositio häufig den relativ kleinsten Raum einnehmen wird 3) daß die peroratio nicht zu sehr gegen die übrigen Theile ab fallen barf.

### Kapitel III.

# Behandlungsweise der einzelnen Theile der Chrie Das exordium.

S. 6. Das exordium ber Chrie, welches mit einer laudatio ber Person beginnt, von welcher ber Ausspruch ober bas Factum her rührt, setzt zunächst nur historische Kenntnisse voraus und über hebt den Schüler bes cogitanti mihi saepenumero, an bem sich die Verlegenheit der unherirrenden Resterion gewöhnlich sestzutlammern pslegt. So äußerlich nun aber die Ausgabe auch erscheinen mag, so bedarf es doch keiner geringen Technik, um sie einigermaßen befriedigend zu lösen. Vorausgesetzt nämlich wird hierbei, daß der Schüler mit den allgemeinen Regeln des genus demonstrativum, wie sie z. B. Cic. de Orat. II §. 44-46, Partt. Orat. c. 21-23 und Auct. ad. Herenn. III c. 6-8 ausgestellt sind, bekannt ist und eine Anschauung derselben an einzelnen Beispielen, wie an der musterhaften Skizze im Cat. M. c. VI,

gewonnen hat. Die Schwierigkeit der Aufgabe entsteht nun daburch, daß er diese allgemeinen Gesetze und Formen mit dem besondern Zwecke bes exordium zu vermitteln und zu vereinigen hat. die Bestimmung des exordium nämlich ist, kein selbstständiges, in sich geschlossenes Ganze zu sein, wie die laudatio als besonderes genus der Stilaufgaben, sondern auf einem mehr oder weniger birecten, aber immer kurzen Wege zur propositio zu gelangen und dieselbe einzuführen, so liegt in diesem Verhältniß, daß die laudatio ber Chrie erstens kein erschöpfendes, in seinen Theilen durchgeführtes Charakterbild sein kann, das durch seine Länge die übrigen wesentlicheren Theile beeinträchtigt und als  $\pi \varrho \acute{o}\sigma \omega \pi o \nu$ rydavyès äußerlich angehängt ist; zweitens, daß dieselbe aus der stülle des Stoffes nur dasjenige auszuwählen hat, was in möglichst gerader Beziehung zu dem Thema steht. Auf diese Weise wird das, was ohnedem zum leichtfertigen Mechanismus führen könnte, zu einer vielseitigen geistigen Palästra, in welcher die verschiedenen Gesichtspunkte, unter benen sich das Thema, sei es auf mehr äußerliche ober innerliche Weise, betrachten läßt, den an sich vagen Stoff der laudatio begrenzen und beschränken lehren. Wie dies ju verstehen sei, wird die folgende Betrachtung klarer machen. —

Die häufigste b. h. in ben Schulen gewöhnlichste Form ber &. 7. χοεία λογική ist die Sentenz eines Schriftstellers. Was scheint näher zu liegen und leichter zu sein, als in der laudatio neben ben hauptsächlichsten Zügen aus dem Leben desselben eine kurze harakteristik seiner schriftstellerischen Thätigkeit überhaupt ober seiner Werke im Besonderen zu geben? Hier kommt ja jedes handbuch der Litteraturgeschichte dem Schüler entgegen. Und boch if dies gerade die allergefährlichste Klippe, um nicht der jugendlichen Kraft etwas zuzumuthen, was sie nicht leisten kann, und sie dadurch zur leichtfertigen Benutzung fremder Hülfsmittel ober zur hohlen Phrasenmacherei hinzubrängen. Die laudatio treibt ben Schüler zum Urtheil über den Schriftsteller und seine Werke: mit welchem Rechte und Erfolge soll er bas, wenn er benselben nicht aus eigener Auschauung kennen gelernt hat? Er wird im besten Falle nach Quintilians zehntem Buche greifen und baraus abschreiben, natürlich weil er fühlt, daß jeder Versuch, diese abgewogenen und knapp anliegenden Urtheile in die einfachere, ihm agemessene Sprache umzusetzen, vergeblich ist. Hieraus würde solgen, daß berartige Aufgaben nur aus dem Kreise der dem Schüler

hinreichend bekannten Schriftsteller gewählt werben müßten. Di ist aber, so sehr es als allgemeiner Grundsat Billigung verdier weber um der Sache, der Sentenz, willen immer möglich noch u bes Schülers willen burchaus nothwendig, sobald nämlich vi Seiten des Lehrers die nöthige Information über den noch unk kannten Autor vorausgeschickt wird. Ja, der Lehrer erhält hie durch gerade die ihm jedenfalls erwünschte Gelegenheit, die Kenntni in ber alten Litteratur bei seinen Schülern zu erweitern und ihn baburch Anregung zu geben, bas von ihm Mitgetheilte in eigen Privatlectüre weiter zu verfolgen. Zu solchen Schriftstellern gehöre z. B. die Heroen des silbernen Zeitalters, L. Annaeus Seneca, Pl nius der Jüngere und Quintilian, von denen namentlich ber Erf wegen der Menge der schönsten und inhaltvollsten Sentenzen für d Themen der Chrie so reichen Stoff liefert. Es sei mir erlaubt, a dessen Beispiele zu zeigen, wie ich meine Schüler mit dem Charakte desselben als Staatsmannes und Schriftstellers bekannt zu mache pflege. Nach der Anleitung des von Papst Eclogae Tacitin. p. 188 gegebenen Vorwortes zu Tacit. Annal. XV, 60-65 (Tob bes Se neca) gebe ich zunächst eine gedrängte Uebersicht der Lebensschicksali bes Mannes, wo möglich mit Tacitus Worten. Nachdem ich sobani die schriftstellerischen Leiftungen desselben nach ihrem allgemeinen Inhalt und den besonderen Titeln der Werke bezeichnet habe, less ich sofort den ersten Brief an Lucilius, um dadurch meinen Schülern einen festeren Anhaltepunkt für die nachfolgende Charakteristil seiner Darstellungsweise zu geben. Bei bieser Lectüre lenke ich die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die beiden wesentlichsten Eigenschaften dieses Stiles, nämlich erstens auf die lumina sententiarum, d. h. auf die antithetisch zugespitzte, concise Form der Sätze (constrictae in arctum sententiae nach Scaliger\*) in ber Charakteristik der verschiedenen Schreibarten bei Bernays p. 112;

Bergl. Quint. X, 2, 20: Id iam demum eleganter exquisiteque dictum putant, quod interpretandum sit.

<sup>\*)</sup> Die Stelle heißt im Zusammenhange:
Offendit alios planitas aequabilis,
Quam Caesar olim, quam colebat Tullius:
Constrictae in arctum quos iuvant sententiae,
Quae per salebras saltitant, non ambulant,
Et dum legentis haeret expectatio,
Intellegendum plus quam legendum ferunt.

Cicero nennt sie Orat. §. 39 versiculorum similia nimiumque depicta, nach Art der Sophisten, qui concinnas magis sententias exquirunt quam probabiles. Orat. §.65). Daneben herrscht beutlich das Bemühen, denselben Gedanken zu drehen und zu wenden und ihm immer wieder neue Pointen abzugewinnen. S. Haase zu Reisigs Borlesungen p. 800. Neben diesen breves et argutae sententiae ift das Zweite, welches hervorsticht, der exquisitus et poeticus cultus, die translatio frequens et audax, das pictum et expoitum genus, in quo omnes verborum, omnes sententiarum illigantur lepores. Orat. §. 96. Beibe Eigenschaften bes Stils bezeichnet Tacit. Dialog. XX als die moderne Richtung des Ecidmactes: sive sensus (Sat) aliquis arguta et brevi sententia effulsit sive locus exquisito et poetico cultu enituit. Run erst, uchdem die Schüler ein bestimmtes Bild von den stilistischen Eigenhumlichkeiten bes Seneca gewonnen haben, theile ich ihnen zum Berständniß und zur richtigen Würdigung dieser Erscheinung, dieses vitanten und burch das Geistreiche seiner Form namentlich das jugendliche Urtheil bestechenden Stils, basjenige mit, mas theils Nipperden in der Einleitung zu Tacit. I p. XX, theils Quintitian, der hauptsächlichste Gegner des Seneca und bes burch diesen derbreiteten Ungeschmacks, Inst. Or. X, 1, 125 ff. ebenso wahr als ihon geschrieben haben, damit baburch der Schüler einen richtigen Masstab zur Abwägung und Vertheilung bes Lobes gewinne. Endlich bictire ich als Extemporale ein nach dem Inhalte des Vorstragenen abgefaßtes und für die Zwecke der Chrie berechnetes specimen, um zu zeigen, wie ein Vorrath gründlicher Sachkenntwise verarbeitet werden muß, um daraus ein in der Sache wie m der Form angemessenes exordium als laudatio eines Schriftrellers zu gewinnen:

L. Annaeus Seneca difficile dictu est, utrum ob publicam, qua Neronis gratia floruit, dignitatem, an propter fortunae vicissitudines vitaeque exitum funestissimum, an propter ingenii copiam litterarumque varietatem admirabilior extiterit. Nobis quidem, qui in optimarum artium studiis versamur, illud in to laude dignissimum videtur, quod quanta in Stoicorum disciplina vis inesset quantaque ad omnem vitae rationem auctonitas, ipse non solum animo penitus perspexerit, sed multis etiam et elegantissimis scriptis explicaverit. Qui si quibusdam
a scribendi genere minus commendatur vituperaturque, quod

1

nicht verständlich ist, wie wenn Plato auf die Einladung der Eyrenäer, ihnen Gesetze und Versassung zu geben, sich dessen weigert, weil, wie er hinzusetzt, es mißlich sei, so glücklichen Menschen Gesetze zu geben. Denn er konnte die Antwort geben und doch der Einladung Folge leisten, oder aus anderen Gründen, als dem angegebenen, das Anerbieten ablehnen. Für die Praxis ist der Unterschied dieses yévos von dem zweiten von keiner Bedeutung.

Wenn wir diese verschiedenen Arten der Chrie unter ein= §. 3. ander vergleichen, so ergiebt sich zunächst ein Hauptunterschied in der generellen und der individuellen Form derselben. ber ersteren gehören alle dozinai, welche eine Sentenz geradezu enthalten, zu der letzteren alle noartwai, und von den dozinai biejenigen, welche an bestimmte Individuen und Situationen geknüpft sind, von denen aus der Gedanke erst zur Allgemeinheit der Sentenz zu erheben ist. Es liegt auf der Hand, daß beide Arten einen entgegengesetzten Gang ber Entwickelung verlangen: bie ersteren den vom Allgemeinen zum Besonderen, die letzteren umgekehrt; zugleich aber auch, daß der individuelle Charakter der Chrie theils durch die concrete Grundlage, welche der Reslexion zur Handhabe und, so zu sagen, zum Wegweiser dient, theils auch burch den versteckten Kern in der schönen Schaale auf den jugendlichen Geist einen höheren Reiz haben muß; es möchte schwerlich eine andere Form des Themas gefunden werden, die mit gleichem Rechte auf bas Prädicat sinnig Anspruch machen könnte. eng übrigens die dozent individueller Art ihrem Wesen nach mit der πρακτική verbunden sei, erhellt auch daraus, daß sich jene ohne Weiteres in eine Realchrie verwandeln läßt, wie z. B. die §. 2 angeführte Chrie vom Xenocrates: Xenocrates discipulos suos ita instituebat, ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus. — Was nun aber ben Stoff ber Chrie im Allgemeinen betrifft, so ist durch diesen die Reflexion des Schülers auf ein Gebiet versetzt, das von den realen Thatsachen des praktischen Lebens ausgehend selbst ber jugenblichen, noch wenig gereiften Erfahrung mannichfache Anknüpfungspunkte zur dialektischen Entwickelung und Durchführung bietet; daß diese aber sich nicht verliere und in die Leerheit moralisirender Declamationen außarte, — ein Fehler, den man sonst mit Recht berartigen Themen aus dem moralischen Gebiete zum Vorwurf macht, — ist hier, in ber aphthonianischen Chrie, durch die vorgeschriebene, die Analysis mit

der Synthesis auf das Schönste vereinigende Form der Behandlung verhütet. Dieses Schema, zu dem wir jetzt übergehen, ist des Namens, den es trägt, würdig: es ist äpIovov in jeder Bedeutung des Wortes, auch in der, daß es von allem rhetorischen Küstzeuge des Alterthumes selbst noch bis in unsere Tage zosittw thr kartor doxutor doxut porovirtur zatélener.

## Rapitel II.

# Das Schema der aphthonianischen Chrie und seine pädagogische Bedeutung.

Die aphthonianische Chrie hat folgende Disposition:

- §. 4.
- 1) ἐγκώμιον διὰ βραχέων τοῦ εἰπόντος ἢ πράξαντος (ἐγκωμιαστικόν)
- 2) αὐτῆς τῆς χρείας παράφρασις (παραφραστικόν)
- 3)  $\dot{\eta}$  with  $(\tau \dot{o} \ \tau \tilde{\eta} s \ \omega i \tau l \alpha s)$
- 4) κατά τὸ ἐναντίον (ἐκ τοῦ ἐναντίου)
- 5) παραβολή (ἐκ παραβολῆς)
- 6) παράδειγμα (ἐχ παραδείγματος)
- 7) μαρτυρία παλαιών (ἐκ κρίσεως)
- 8) ἐπίλογος (παράκλησις).
- In Worte übersetzt besagt dies Schema Folgendes:

Die Stelle des exordium vertritt eine kurze laudatio desjenigen, von welchem der Ausspruch oder die Handlung ausgeht,
um somit auf die bequemste Weise das Thema, die propositio,
einzuleiten. Wenn diese Art der Einleitung ein mehr äußerlicher Mechanismus und nicht, was sonst das exordium zum schwierigsten Theile einer Stilausgabe macht (s. Cic. de Orat. II, 77, 315 ff.),
ein aus dem specifischen Inhalte der Argumentation selbst geschöpfter allgemeiner locus ist, so erfüllt sie doch die hauptsächlichste Forberung jedes exordium, daß sie nämlich die Ausmerksamkeit des Lesers oder Hörers auf die folgende Exposition rege macht.

Auf die propositio des Thema folgt die Paraphrase (expositio), d. h. erläuternde Umschreibung oder Erklärung desselben, die hauptsächlich dann nothwendig erscheint, wenn entweder die dunkle Als exordium betrachtet, leidet dieses Beispiel an dem doppelten Formsehler, daß es statt einer temperata oratio, welche die Einsleitung verlangt, zu den ornamenta vehementer inlustria greist und in omni genere amplisicationis exardescit (Orat. §. 102); sodann daß die molimina, welche zur Einführung des Themas gemacht werden, im Verhältniß zu dem eigentlichen Zwecke des exordium als inepta erscheinen.

Auf ähnliche Weise, wie wir hier am Seneca gezeigt haben, §. 8. wird der Lehrer bei jedem noch unbekannten, namentlich eine eigenthümliche Gattung der Prosa oder Poesie vertretenden Schriftsteller, wie z. B. unter ben Dichtern Publius Syrus (für welchen bie Ausgabe von Ioann. Const. Orelli. Lipsiae 1832 hinreichendes Material giebt), zu verfahren haben. Ueberall aber wird das Ziel ober ber Mittelpunkt, auf welchen die Einleitung gerichtet sein muß, bie einzuführende Sentenz und demzufolge nicht die Person des Schriftstellers an sich, sondern zumeist der Inhalt der Sentenz selbst und die besondere Schrift, aus welcher dieselbe entlehnt ist, ins Auge gefaßt werden müssen, um burch diese Gesichtspunkte auf diejenigen Seiten der Person des Schriftstellers geführt zu werden, welche Beides, Person und Sentenz, enger mit einander verbinden, und so der Einleitung den Charakter eines vulgare exordium (s. Auct. ad Herenn. I, 7, 11) zu nehmen. Vorausgeset wird hierbei, daß der Schüler von der Bedeutung ber Sentenz an sich (s. Ziegler Commentat. de Mimis Roman. bei Orell. l. l. p. XI) sowie von den verschiedenen Zweigen der Litteratur, denen sie vorzüglich eigen ist (hierüber s. unten §. 61), die allgemeinsten Kenntnisse mitbringe. Um den aufgestellten Kanon an Beispielen anschaulicher zu machen, wählen wir zwei Schriftsteller, bei benen die Vielseitigkeit ihrer schriftstellerischen Thätigkeit gerade ein allgemeiner gehaltenes exordium sehr mißlich erscheinen läßt, Horaz und Cicero.

Bei Horaz trifft es sich zufällig, daß das Sententiöse etwas Hervorstechendes und Charakteristisches ist, was sich theils aus der subjectiven Richtung des an allseitiger Erfahrung überaus reichen Dichters, theils aus dem inneren Wesen der Dichtungsgattungen, die er vorzugsweise gepflegt hat, erklären läßt. So geeignet nun ein in diesen Reslerionen sich bewegendes exordium an sich sein würde, so lassen doch gerade dei Horaz die beiden Rücksichten auf den Inhalt der Sentenz selbst und auf die besondere Schrift, der sie entlehnt ist, noch mannichsache nähere Wege zur

propositio finden. Erstens kommt es wesentlich darauf an, ob die Eentenz aus den Oden, den Satiren oder den Episteln entlehnt ist. tie ja theils von einander durch Inhalt und Form sehr verschieden sind, theils in sich selbst eine reiche Mannichfaltigkeit und Abvehjelung ethischer Motive enthalten. Ze genauer ich also den all= gmeinen und speziellen Charakter jeder dieser Gattungen erwäge und die besondere Sentenz aus denselben in ihrer nächsten und weiteren Amgebung mit stetem Hinblick auf die Person des Schriftstellers knachte, auf besto directerem Wege werde ich zur propositio ge= lmgen. Wir hätten z. B. Carm. III, 16, 21: Quanto quisque wie plura negaverit, Ab dis plura feret. Für Jeden, der den Dicter aus seinen Oben näher kennt, worin er so oft den heitern benug des Lebens und des Augenblickes empfehlen hört, muß diese bentenz wegen der Tiefe ihres moralischen Inhaltes überraschend im. Wenn ein Sokrates die έγχράτειαν χρηπίδα της άρετης knut (Xen. Memor. I, 5, 4), so stimmt das mit der sonstigen Phi= bsophie und Lebensweise des Mannes vollkommen überein; bei braz aber, der von Vielen des Epikureismus beschuldigt wird, muß k befremben. Was ergiebt sich aus bieser Reslexion als Aufgabe ür bas exordium? Zunächst die, mit dem speziellen Lobe der Oden mb darunter besonders mit der reichen Mannichfaltigkeit ihres stoffiden Interesses zu beginnen, sodann einlenkend die Thatsache ein= miumen, daß es nach einem Theile berselben scheine, als ob Horaz h how über Gebühr ergeben sei und der wahren constantia ispientis ermangele; dagegen aber geltend zu machen, daß sich kneben eine Anzahl anderer Oben und einzelner Aussprüche finde, bie beweisen, wie sehr er wenigstens ein tieferes Verständniß ber vitureischen Lehre, der ja auch die Entbehrung und der Schmerz Nittel zur tranquillitas animi nicht unwillkommen war, bekiessen haben muß, (und, wenn man will, jene scheinbar lockeren Maximen nicht sowohl der poetischen Verherrlichung derselben aus dem henen Wohlgefallen des Dichters an ihnen, als vielmehr der bemen Aufheiterung seiner der Melancholie und dem Lebensübermie verfallenen Freunde bestimmt sind). — Oder es wäre das Thema: Epist. I, 2, 54: Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis Der pädagogische Charakter der Sentenz nöthigt zuecescit. rächst die Epistel selbst, der sie entlehnt ist, und von dieser aus Ms ganze genus der poetischen Briefe, entweder für sich oder im <sup>Lergleich</sup> zu anderen Dichtungsgattungen der horazischen Muse, ins

Auge zu fassen. Mag man nun weiter außholen und z. B. di Satiren, beren Tendenz eine verwandte ist, mit den Episteln i Parallele stellen, oder nicht, der nächste Außgangspunkt des exordiur zur propositio wird immer die laudatio der letzteren sein, die nachzu weisen hätte, daß die epistulae, als die reisste Geisiessfrucht des Dick ters aus dessen späteren Lebensjahren, vornehmlich die Resultate de Beschäftigung mit der griechischen Philosophie in mannichfaltiger, dal heiter scherzender, dald ernsthaft mahnender Form zu Tage bringen und daß — somit wird der Uebergang zur propositio gebildet — unte letzteren besonders der Brief an den jungen Lollius durch eine Meng der trefslichsten Lehren für das jugendliche Alter sich auszeichnet

Bisher hatten wir es mit einem Schriftsteller zu thun, be unter diesem Gesichtspunkte und dem allgemeinen des Menschen 31 betrachten war: weiter wird die Perspective, wenn der Schriftstelle zugleich ein politisch wichtiger Charakter ist, wie z. B. Cicero Hier wird die Verlegenheit des Schülers, der aver rexuns seit exordium macht, erst recht groß, weil er seine Betrachtung mit bei Person, nicht mit ber Sache, b. h. mit bem Inhalte ber Senten und der Schrift, woraus sie entlehnt ist, beginnt, um von den Besonderen aus sich zu demjenigen Allgemeinen zu erheben, bag seiner laudatio erst Maaß und Ziel giebt. Für den denkender Schüler bagegen wird gerade die Vielseitigkeit der Gesichtspunkte unt die Erweiterung der Perspective das Erwünschtere sein, weil er badurch die Zahl der Anknüpfungspunkte selbst sich mehren sieht. Denn nunmehr zieht nicht blos die Schrift, aus der die Sentenz entnommen ist, beren Inhalt, Bestimmung und Form, nicht blos ber allgemeine ethische Charakter ber Sentenz, sondern auch die politisch pragmatische Beziehung berselben zwischen ihr und ihrem Urheber die mannichfaltigsten Verbindungslinien, deren eine er willkürlich verfolgen kann, um immer ohne Verirrung in das Weite zum Ziele zu gelangen. Ein Beispiel mag hinreichen, um das Verfahren beutlicher zu machen. Cic. de Offic. 1, 19, 62: Elatio animi, st iustitia vacat, in vitio est. Der Inhalt der Sentenz setzt dieselbe in unmittelbarste Beziehung zu dem allgemeinen Charakter der Schrift, welcher sie entlehnt ist, die selbst ein Theil der philosophis schen und unter diesen der praktisch-philosophischen Schriften Cicero's ist. Es steht mir also frei, ob ich von der Betrachtung der einzelnen Schrift (de Officiis) mich zu einer allgemeinen laudatio ber schriftstellerischen Verdienste Cicero's um die Philosophie führen

lassen, ober auf die besondere Auszeichnung und Hervorhebung dieser einzelnen Schrift beschränken will. Wie vielfache Gesichtspunkte sich ielbst hierbei bei näherem Eingehen auf Form, Inhalt, Tendenz, Abjaffungszeit der Schrift 2c. darbieten, zeigt z. B. Muret. Opp. II Orat. VI (bei Matthiae Eloquentiae Latinae Exempla p. 87): Libri de Officiis multis nominibus magno apud nos in pretio esse debent. Primum quod Ciceronis sunt, hoc est, eius viri, qui perpetuo omnium aetatum consensu inter Romanos scriptores eloquentiae laude ita numeratur primus, ut ab eo nemo numeretur secundus. Deinde quod scripti a Cicerone iam sene, cum singularis ille vir natusque in posteritatis exemplum et multo studio multisque vigiliis et longo usu ac tractatione rerum maximarum et multis, quibus agitatus erat, casibus inmensam sibi quandam vim sapientiae ac prudentiae comparasset: fuit enim hic prope ultimus illius praestantis ingenii ietus. Adde quod scribit ad filium et ad filium Athenis agentem in convictu ac contubernio hominum doctissimorum, ut veri simillimum sit, et summam ab eo curam adhibitam in colligendis undique bonis et utilibus praeceptis, quae congereret in eos libros, ex quibus unicum et unice carum filium legem 10 normam instituendae vitae petere vellet, neque quicquam praetermissum in limandis ac perpoliendis, quae ita scriberentur, ut in eam urbem, quae tum eruditionis ac sapientiae domicilium erat, acutissimorum hominum subitura iudicium mitterentur. Mach einer Degression, welche theils das eigene Urtheil Eicero's über ben Werth dieser Schrift, theils die Stimme anderer berühmter Männer über dieselbe enthält, fährt er fort:] Sed nihil est, quod magis invitare atque allicere nos debeat ad accuratam horum librorum lectionem, quam res ipsae, de quibus in eis disputatur. Continent enim praecepta virtutis, docent, quomodo unusquisque in omni parte vitae gerere se debeat, quid a quoque postuletur, quid quemque deceat, quid patriae praestandum sit, quid parentibus, quid propinquis ceterisque amicis, quid universo hominum generi, ea denique, quorum studium

> Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque, Aeque neglectum pueris senibusque nocebit.

Socrates quidem, qui in his et talibus quaerendis studium suum consumerent, eos sapere unos praedicabat, qui his neglectis de natura mundi, de rebus superis, de causis ventorum, im-

brium, fulgurum philosopharentur, desiperc halucinarique dic Eo autem hi libri a cordatis, ut Enni verbo utar, et i tellegentibus pluris fieri debent, quod cum ducti sint e Stoic rum disciplina, quorum fuit quidem severum imprimis et, ita dicam, masculum philosophandi genus, sed pleraque tame praecepta rigidiora et a communi hominum captu remotiora, i se Cicero temperavit, ut ab illis, quae absurda aut erant a videri poterant, abstinuerit omniaque ad civilis vitae inst tutionem apta et accommodata protulerit. 3th habe die Stel ausgeschrieben, nicht um sie als exordium einer Chrie zu empfehle was sie nicht ist und nicht sein will, sondern um die Reichhalti keit der Gesichtspunkte zu zeigen, von denen aus in näheren ob weiteren Umkreisen die Richtung auf die Thesis, die wie keine 4 civilis vitae institutionem pertinet, genommen werden kann. Ab eben diese Seite derselben, die politisch=pragmatische, eröffnet 31 gleich eine neue und eigenthümliche Aussicht, die auf den politische Charakter des Mannes selbst, von dem sie herrührt. Denn geral diese Maxime ist es, die ihn als Staatsmann in seinem ganze Leben, besonders aber in der Zeit des Bürgerkrieges, im Gegen satz zu Caesar sowohl und bessen Partei wie zu den kriegslustige Pompejanern, auszeichnet und ihn als bonum eivem, der von bonus vir noch unterschieden ist (ad Fam. I, 9, 10), und zugleis als magnum virum, namentlich während der Occupation Caesars mo er neque se abdidit neque deseruit neque adflixit neque it gessit quasi homini aut temporibus iratus, neque ita porre aut adulatus aut admiratus fortunam est alterius, ut eum sua poeniteret (de Divin. II, 2, 6), erscheinen läßt. Somit würde ba exordium den Gedanken zu entwickeln haben: M. Tullius Cicere cum in omni vita laudabilis fuit optimeque de patria meritui est, tum maxime illis temporibus, quibus oppressa tenebatu a C. Iulio Caesare respublica, bonum civem virumque magnum se praestitit, was damit zu rechtfertigen sein würde, daß er in seiner Schrift de Officiis, die vorzugsweise eine Pflichtenlehre für Staats. männer enthält, auf obigen Satz so bebeutendes Gewicht legt und ihn mit besonderem Interesse ausführlicher erörtert. Hiernach wird man ähnliche Beispiele, wie so manchen Ausspruch aus ben Staats= reden des Demosthenes, leicht mit Rücksicht auf die politische Stellung und den historischen Charakter des Mannes zu behandeln wissen.

§. 10. Wir verweilen noch einen Augenblick, um theils an Cicero,

der gerade durch die größte Vielseitigkeit seiner schriftstellerischen Thätigkeit und in dieser durch die Menge der schönsten und tiefsten Sentenzen sich auszeichnet, theils an anderen Beispielen zu zeigen, wie Aussprüche scheinbar bes allerallgemeinsten Inhalts nach einem ber oben angegebenen Gesichtspunkte in Beziehung zu der Person des Schriftstellers zu setzen sind. So Honos alit artes omnesque incenduntur ad studia gloria Tusc. I, 2 wird mit der Bedeutung Eicero's als Redners unter den Kömern beginnen und die Ericheinung bieses parens non solum patriae, verum etiam eloquentiae (seine Verdienste s. Brut. XCIII, 322) außer anderen in ber geistigen Befähigung und Neigung bes Subjectes liegenden Grünkn namentlich aus ben objectiven Verhältnissen bes römischen Staates, wilche gerade auf dieser Laufbahn dem ehrgeizigen Streben die lockendsten Belohnungen verhießen (de Orat. I, 4, 13 ff.) und bem aufkeimenden Talent eine Menge competitores zuführten, qui non aemulandi modo studium, sed etiam imitandi cupiditatem ineitarent (Brut. CX, 308 und XCII, 317 und I, 2, 3), abzuleiten haben. — In Orat. XLIII, 147: Omnium magnarum artium velut arborum altitudo nos delectat, radices stirpesque non item giebt ihon der Zusammenhang der Stelle, in welcher diese Sentenz ju sinden ist, den deutlichsten Hinweis auf den Grundgedanken bes exordium: die Gründlichkeit der umfassendsten wissenschaftlichen Studien, welchen Cicero seine Größe als Redner verdankt, wovon namentlich der Orator und das erste Buch de Oratore Beugniß geben. — Cic. p. Arch. XI, 26: Trahimur omnes laudis studio et optimus quisque maxime gloria ducitur. Der Mann, ber in einem ber benkwürdigsten Briefe an M. Cato (ad Famil. XV, 4, 13) von sich sagt: Si quisquam suit unquam remotus et natura et magis etiam, ut mihi quidem sentire videor, ratione atque doctrina ab inani laude et sermonibus vulgi, ego profecto is sum. Testis est consulatus meus, in quo, sicut in reliqua vita, fateor ea me studiose secutum, ex quibus vera gloria nasci posset: ipsam quidem gloriam per se nunquam putavi expetendam et q. s., und an einer anderen Etelle (ad Fam. V, 21, 2): Ego is sum, qui nihil unquam mea potius quam meorum civium causa fecerim, giebt hinlänglichen Stoff, um das, was Andere so gewöhnlich als Gelegenheit der bittersten Invective benutzen, zu einem Gegenstande des Lobes zu machen und den obigen Sat, in seiner richtigen Auffassung, gerade

gegen die Argumente der Verkleinerer Cicero's auf die Waagschal zu legen. - Virg. Aen. V, 170: Quicquid erit, superanda omni fortuna ferendo est. Die ächte Pietat, die sich in diesem Gedanker ausspricht, führt auf ben Helben bes Gebichtes, bem bie Senten entlehnt ist, auf den pius Aenas, dessen pietas nicht zum kleinster Theile in ber vom Verse geforberten Ertragung sich zeigt, die ihr durch Leiden mancher Art immer auf die Bahn seiner Bestimmung seines fatum, zurückführt. Das Lob des Dichters wird sich als so schnell als möglich zur Aeneide und besonders zu dem sittlicher Gehalte berselben, der zwischen bem Dichter und seinem Helber Verwandtschaft bes Geistes und Charakters voraussetzen läßt, zu menden haben. Ovid. ex Ponto I, 6, 7: Artibus ingenuis Pectora mollescunt asperitasque fugit. Der unglückliche Dichter im Eri am Pontus zeigt namentlich in den Dichtungen aus dieser Zei die Wahrheit des Ausspruches an seinem Beispiele nach den beiber Seiten hin, daß er erstens das lebendigste Gefühl für die Größt seines Unglückes hat und in den Tönen der zartesten Sehnsuch und Liebe seinen Schmerz zu den hinterlassenen Verwandten und Freunden gelangen läßt; sodann aber, daß er in der Poesie zugleich das Mittel hat, die Gewalt dieses Schmerzes zu brechen, um nicht von dumpfer Verzweiflung in ein menschenfeindliches Brüten, ober von ungeberdigem Trot zu Ausbrüchen gotteslästerlicher Wuth getrieben zu werden. — Divine Plato escam malorum appellat voluptatem. Cat. Mai. XIII, 44. Der Schüler, welcher ben Phaes don kennt, wird augenblicklich den Ausgangspunkt des exordium zu finden missen in der Idealität des philosophischen Genies, bas keine andere voluptas kannte und gelten ließ, als die des oxéπτεσθαι αὐτῆ τῆ διανοία είλικρινεῖ. S. namentlich Phaed. c. Xl. Doch wir brechen hier ab, weil wir genug gezeigt zu haben glauben, wie dem exordium der xosia dozing sein mechanischer Charakter genommen werden und statt bessen, durch den umgekehrten Weg ber Reflexion vom Besondern zum Allgemeinen, der Stempel eines geist. volleren exordium, das aus der Sache selbst, aus den inneren Beziehungen der Sentenz zur Person des Autors, gewonnen ist, auf gebrückt werden kann. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, daß bie Erwägung des Inhaltes der Sentenz vorausgegangen sei und man mit sich über das, worauf die nachfolgende Argumentation sich zu richten hat, bereits im Klaren sein muß, ehe man zur Abfassung bes exordium schreiten kann. Daneben bewahrt so bas exordium seine

historische Basis, bleibt also auf einem concreten Boben, auf bem bie Abstraction des Schülers sich nicht so leicht verirren kann.

Leichter als bei der Sentenz eines Schriftstellers wird die Auf- §. 11. gabe des exordium bei einem Apophthegma ober einer xoela noaxτική, insofern der Ausspruch wie das Factum meist etwas für die Person Charakteristisches enthält, wodurch die Beziehungen zwi= ichen bem besondern Inhalt jener und dem allgemeinen Charakter biefer sich ohne Schwierigkeit entbecken lassen, wozu die Situation, welche oftmals das ἀπόφθεγμα wie die πραξις begleitet, noch vermittelnd hinzutritt. Wir wählen zunächst die Beispiele aus §. 2, II. In dem ersten derselben werden das Universalgenie des Aristoteles, seine admirabilis scientia et copia, welche alle bisher be= fannten Wiffenschaften ber Hellenen in den Kreis ihrer philosophischen Studien zog und burch spstematische Verarbeitung zum Abschluß brachte ide Fin. V, 4), und sobann die Methode, welche er bei der Bilbung seiner Schüler durch die Art seiner scholae d. h. exercitationes in utramque partem dicendi (ibid. §. 10) befolgte, bie ebenso umfassend, wie des Meisters eigener Geist, das sapere et fari verband, diejenigen hauptsächlichsten Gesichtspunkte sein, auf welche die nähere Erwägung des Themas führt und die zu ihm auf dem bequemften Wege zurückführen. Im zweiten sind bas discendi studium bes Philosophen, welcher ben größeren Theil seines väter= lichen Erbes den Verwandten überließ und nur soviel für sich be= bielt, um seinen Wissensbrang auf ben ausgebehnteften Reisen zu befriedigen (Tusc. V, 39, 115. IV, 19, 44. Diog. Laert. IX, 1, 35), sowie das eigene trop Blindheit und Armuth in der philosophischen Meditation sich glücklich fühlende Alter desselben (Tusc. V, 89, 114. Diog. Laert. IX, 7, 39. 43) die in der nächsten Verbindung mit dem Thema stehenden Thatsachen. Höher hinaufsteigend - was bei Persönlichkeiten, welche unbekannter sind, nothwendig wird, — wird man zu seiner Stellung und Bebeutung in der Geihichte ber griechischen Philosophie gelangen und ihn von zwei Seiten, namentlich als Physiter und Ethiter, als auctor atomorum (de N. Deor. I, 24. 66) und als Lehrer der eddupia ober edeorá Diog. Laert. 1. 1. §. 45. Madvig de Fin. V, 8, 23 und Creuzer de N. Deor. I, 20, 53), wodurch er ber Vorgänger Epikurs warb, auszuzeichnen haben. Im britten ist der Heldenjungling Alexan= der und bessen Vorbild Achilles die Peripherie, von der theils die besondere Vorliebe für den königlichsten der Dichter, theils das

lebendige Gefühl für die Idee des Nachruhmes, welche die Seel bes Hochherzigsten am stärksten erfüllt, als Rabien zum Mittelpunkt führen. Das vierte breht sich um einen Act ber Humanität; alsi allgemeiner Ausgangspunkt: Aristoteles als Muster ber Humanität und zwar ita ut, cum Graeci ex omnibus antiquis gentibus ex Graecis autem Athenienses maxima humanitatis laude flo rerent, ille ex omnibus, qui tum Athenis vel degebant ve docebant, humanissimus et esset et haberetur — anerkannt burd die Thatsache, daß er von König Philipp zum Lehrer seines großer Sohnes berufen wurde, bewiesen burch ben Erfolg, daß ber Geif seines Zöglinges über die Beschränktheit nationaler Vorurtheile zu ber Ibee eines hellenischen Weltreiches in der großartigsten Energie sich erhob; bewiesen ferner durch die wahrhaft menschliche, von bei Ueberspanntheit des platonischen und stoischen Idealismus freie Doctrin des Eudämonismus (de Finib. V); bewiesen endlich durch so manche einzelne Züge echter Menschlichkeit, wie ben bes Themas, welcher zeigt, daß er den elsog im Herzen trug, den die Athener als Statue unter sich hatten, und von dem dasselbe gilt, was er selbst bei anderen Gelegenheiten zu sagen pflegte: Athenienses frumenta et leges invenisse, sed frumentis quidem uti, non autem legibus (vergl. bamit Cic. Cat. M. XVIII, 63, 64). — Im fünften Beispiel, in der Antwort des Xenokrates, springt der sittliche Charakter des Mannes, welchen derselbe auch bei. dem Unterricht seiner Schüler zum Hauptgesichtspunkte machte, sogleich in die Augen. Es wird also vollkommen hinreichen, aus Cic. de Orat. III, 17, 62 und Acad. Post. I, 4, 17 das Nothwendigste über den philosophischen Charakter des Mannes, dessen Stellung als Hauptes der alten Akademie, vorauszuschicken, um dann sogleich auf die integritas morum überzugehen, wozu Cic. Tusc. V, 32, 91. Epp. ad Attic. I, 16, 4. Diog. Laert. IV, 2, 7-9 hinreichende Belege geben. Eine Wendung sodann: In docendo autem qualis fuerit, luculentissime declarat cum Polemonis exemplum, quem tradunt ab infami vita moribusque perditissimis ad bonam frugem et severitatem una Xenocratis institutione revocatum esse (Muret. bei Matth. l. l. p. 35 nach Diog. Laert. IV, 3, 16), tum ea, quae Cicero memoriae prodidit libro primo de republica, etiam apertius demonstrant. Xenocratem, inquit, et q.s. führt zum Thema mit Leichtigkeit über. Wir lassen noch brei Beispiele folgen: Philippus, rex Macedoniae, divictis ad Chaero-

neam Atheniensibus iussisse fertur quotidie se ex sommo excitari his verbis: Surge, rex, et hominem te natum memento. (Stob. Serm.). Das Glück und die bamit verbundene Mäßigung bes Macedoniers sind unverkennbar: jenes burch den Sieg bei Chäronea zunächst an die Unterwerfung Griechenlands geknüpft, womit man beginnen, oder wenn man will, bis zu seiner Thronbesteigung, die ja vor Allem vom Glücke begünstigt war, zurückgehen tann. Das Glück schließt an sich die persönliche Tapferkeit, Rührig= feit und Berechnung, die Philipp in hohem Grade besaß, nicht aus (j. Cic. de imp. Cn. Pomp. XVI, 47 ff.); daß er die Macht besselben besonders anzuerkennen hatte, hat seinen Grund in den außeren Verhältnissen, namentlich in dem inneren Zerwürfnisse ber griechischen Staaten, und dem gesunkenen, der Bestechlichkeit geöffneten Patriotismus berselben, welche seinen Unternehmungen zu Statten kamen. Das in den obigen Worten ausgesprochene Gefühl beruht theils in der allgemeinen Erfahrung, daß das außerordent= liche Glück leicht zur Ueberhebung und biese zum Sturze führt, theils in der besonderen Politik Philipps, die ihm Schonung gegen seine Feinde, namentlich gegen die Athener, rieth. S. besonders Polyb. Hist. V, 10 nebst Iustin. IX, 4. (Brückner, König Philipp, p. 292 ff.) - Diogenes, cum puerum male moratum vidisset, paedagogum eins baculo percussit. Aus dem Leben des heimath= wien xύων, dessen hauptsächlichste Aufgabe es war, τούς πονηφούς duxveer, und der durch eine Menge der treffendsten, von einem ebenso gesunden als scharfen Verstande zeugenden αποφθέγματα ausgezeichnet ist, räth das Thema besonders benjenigen Abschnitt hervorzuheben, wo derselbe als Pädagog im Hause des reichen Corinthiers Xeniades an seinem eigenen Beispiele zeigte, welche Anfor= berungen er an das Amt eines Erziehers stellte. Die Erzählung ift überaus kostbar (Diog. Laert. VI, 2, 30. 31. 74) und zeigt neben bem kernhaftesten, auf das wahrhaft Praktische gerichteten Sinne bes Mannes zugleich die rigoristische (die Humanität in der Humanität verletzende) Strenge und Schroffheit, aus der das gegenwärtige Factum zu erklären ist. — Isadas Lacedaemonius, cum nudus hosti obviam ivissit remque bene gessisset, coronatus ille quidem ab ephoris, sed simul multatus est. Plut. V. Agesil. c. 34. fr. Jacobs Verm. Schr. III, p. 262. Die laudatio der Einleitung tunn sich nicht um die Person des Jsabas drehen, der sonst nicht weiter bekannt ist, sondern um die eigentlich Handelnden, die

Spartanischen Ephoren als Wächter des Gesetzes, welches befahl, sich nicht ohne Rüstung in Gefahr zu begeben. Also die strenge Hand-habung der Gesetze bei den Spartanern, besonders der auf die disciplina militaris sich beziehenden (Aristodemus, der Flüchtling von Thermopylä. Herod. VII, 229—231. IX, 71), gegen die selbst der Siegauf dem Schlachtfeld nicht schützte, wird der Gedanke der Einleitung sein.

auf bem Schlachtfelb nicht schützte, wird ber Gebanke ber Einleitung sein. In allen bisherigen Beispielen lag ber Gegenstand, b. h. die §. 12. Person der laudatio, zu Tage. Zweifelhaft wird dies zunächst bei denjenigen Chrieen, welche wir oben §. 2 als die dritte Art ber dozund bezeichnet haben, bei welcher ich ungewiß sein kann, ob ich den Schriftsteller oder die Person, welcher er den Ausspruch in den Mund legt, loben soll. Ist es eine historisch berühmte Person und der Ausspruch an ein exemplum sich anlehnend, so kann auch die Person selbst der Gegenstand des exordium sein, und die narratio, mit einer kurzen laudatio verbunden, den Inhalt desselben außmachen; z. B. bei bem Thema: P. Scipio apud Liv. XXX, 14: Qui voluptates suas temperantia frenavit ac domuit, multo maius decus maioremque victoriam sibi peperit quam hoste victo könnte das exordium von dem Gedanken ausgehen: P. Scipio Africanus, is qui bellum Punicum secundum confecit, cum ceteris virtutibus imperatoriis floruit, tum temperantia maxime et continentia effecit, ut non solum suo milite modestissimo uteretur, sed etiam amicis ac sociis continentiae ac moderationis auctor esset gravissimus. Insofern aber der Ausspruch kein historisches Factum, sondern die Erfindung des Schriftstellers ist, wenn auch vielleicht noch so sehr auf historischem Boben fußend, so bleibt derselbe ein Werk des Letzteren, das zu der Kunst der Darstellung, im Besondern zur Charakterzeichnung sowie zu dem Inhalte seines Werkes in näherer ober entfernterer Beziehung steht. In der oben §. 2 angeführten Chrie vom Agamemnon wird der • Dichter, qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, planius ac melius Chrysippo et Crantore dicit, ber Auggangspunkt sein, um durch andere Beispiele hindurch zu dem Feldherrn Agamemnon zu gelangen, ber sein wesentliches Interesse so richtig erkannt hat. — Wenn der alte Chremes bei Terent. Heaut. Tim. I, 1, 25 sagt: Homo sum: humani nihil a me alienum puto, so sagt es der menschenfreundliche, kluge Greiß zu dem durch eigene Thorheit unglücklichen und deshalb sich selbst quälenden, mürrischen Greise Menedemus. Das allgemeine Lob

also, welches der Kunst und dem Reichthume der Ethopöie des römischen Lustspieldichters (f. Schmid zu Hor. Epist. II, 1, 59) zu spenden ist, wird sich alsbald zu der mannichfaltigen, oft durch contrastirende Darstellung, wie hier und in den Adelphi (f. Cic. Cato M. XVIII, 65 mit Tischers Anmerkung), gehobener Charakteristik ber senes wenden, wozu Ciceros Cato Maior den erforderlichen Commentar giebt, wenn man es nicht vorzieht, bei dem einzelnen Stücke, aus dem die Stelle entlehnt ist, stehen zu bleiben und dieses als Zeugniß für das allgemeine Lob der Ethopöie zu benutzen. - Liv. XXII, 39: Gloriam qui spreverit, veram habebit sind Worte des .Q. Fabius Maximus Cunctator an den scheidenden Collegen des M. Terentius Varro, ben L. Aemilius Paullus, in einer Rebe, welche das Operationssystem des alten Cunctator auf eine treffliche Weise entwickelt und begründet. Wie ganz anders wird die Einleitung hierzu sich ausnehmen, welche mit den histori= ichen Kunstmitteln (loci s. zu Lael. p. 310) bes Livius beginnt, durch die er seiner Darstellung Reiz und Interesse zu geben weiß, und von da zu den contiones desselben übergeht, in quidus supra quam enarrari potest eloquens est: ita quae dicuntur cum rebus tum personis accommodata sunt (Quint. X, 1, 101), welche crebrae sententiis sind und sich durch das pressum dicendi genus, quod auctoritatis plus quam suavitatis habet, auszeichnen. Mit noch größerem Rechte, wegen der individuelleren Charakteristik und der psychologisch tieferen Auffassung, wird man diese Seite ber Kunstform an Sallustius bei einer Chrie, wie: Memmius tribunus plebis apud Sall. Iug. XXXI: Maius est dedecus parta amittere quam omnino non paravisse ober C. Iulius Caesar apud Sall. Cat. LI: In maxuma fortuna minuma licentia est hervorzuheben haben. — Auch bei Realchrieen, welche Facta enthalten, die aus der eigenen Erfindung eines epischen ober dramatischen Dichters entsprungen sind, wie z. B. Palinurus, vir probissimus, apud Verg. Aen. V. extr. tum ipsum occumbit, cum virtutis suae conscientia vehementissime nititur, wird man mit ber laudatio scriptoris beginnen muffen. Aus diesem Gesichts= punkte lassen sich auch viele Erzählungen bes Vaters ber Geschichte, Herodot, namentlich diejenigen, die sich auf den poovos Geor beziehen, betrachten, wie z. B. Amasis, rex Aegyptiorum, Polycrati Samio propter nimiam eius felicitatem amicitiam renuntiavit. (Herod. II, 38-44. 120-125. VII, 10) ober: Pheretima, Cyrenensium regina, propter nimis satiatam hostili sanguine ultionem deorum poenas gravissimas subiit (Herod. IV, 162—167. 202—205), weil die eigenthümliche religiöse Ansicht des Schriftstellers in diese hinseingelegt ist oder ihre Aufnahme in sein Geschichtswerk bedingt hat. Ansbers dagegen verhält es sich mit traditionellen Wythen, die ein Gemeingut vieler Dichter geworden sind, wie mit der von Phaethon. S. §. 2.

Gine zweite Veranlassung zum Zweifeln geben diejenigen Chricen, in benen die laudatio ausgeschlossen zu sein scheint, weil bas Factum, daß sie enthalten, das Gegentheil verlangt, wie: Phaethon, quod magna petiverat, misere periit. — Alcibiades, quod non fideliter usus est Socratis disciplina, ferox ac superbus factus est. — Conon, quod inconsideratior in secunda, quam in adversa fuit fortuna, mortem sibi maturavit (Corn. Nep. IX, 5) u. s. w., oder wo der Tabel stärker scheint als das Lob, wie: Dionysius minor cum propter improbitatem Syracusis expulsus Corinthi pueros doceret, interrogatus a quodam, quid ei Plato ac philosophia profuisset, Hoc, inquit, nimirum, ut tantam fortunae vicissitudinem placide quieteque feram; ober: Pompeio difficilius fuit partam gloriam tueri, quam parare u. s. w., ober auch, wo kein positiver Grund weber zum Lobe noch zum Tabel vorhanden zu sein scheint, wie: Gaditani artes paupertatemque iisdem aris colebant. — Mytilenaei, cum maris imperium tenerent, sociis, qui desciverant, nullam aliam inrogarunt poenam, nisi ut ne liberos suos litteras docerent u. s. w. Allein bei näherer Betrachtung wird überall, hier versteckter, bort offener, der Stoff der laudatio sich ergeben, von dem aus sich auf das Thema (wenn es nöthig ift, mit einlenkender Wendung) über-Meist ist in dem Thema selbst schon der Ausgangs= gehen läßt punkt beutlich bezeichnet, wie bei Conon (quam in adversa), bei Pompejus (quam parare), bei Dionnsius (Plato et philosophia), bei Alcibiades (usus est Socrate), bei Phaethon (magna, der Trost ber Heliaben bei Ovid. Metam. II, 328). Das lettere Thema ist insofern eigenthümlicher Art, als wir es hier mit einer Erfindung des mythenbildenden Dichtergeistes der Hellenen zu thun haben, und folglich auch der Ausgang von einem Lobe der Griechen als den finnigen Schöpfern bes Mythus überhaupt genommen werden könnte. Auch in ben beiben letztgenannten Chrieen von den Gaditanern und Mytilenäern führt die Erwägung des Inhaltes der Textesworte ohne Schwierigkeit auf ben Kern und Mittelpunkt ber laudatio, bei ben ersteren, den burch Lage und Handel reichen Abkömmlingen der Tyrier,

auf das ryontunde ihres Geistes, wie es Strabo c. 174 nennt, das sich auch in dieser gemeinschaftlichen Verehrung der beiden sich gegenseitig bedingenden Mächte zeigt. Die zweiten, die bedeutendsten in der äolischen Pentapolis auf Lesdos (Herod. I, 151), die ihre Macht zur See schon früh über die gegenüberliegenden Städte des asiatischen Festlandes ausdehnten und einen höheren Reichthum des Lebens auch in einer vorzüglichen Pslege der Kunst und Wissenschaft entsalteten (der Dichter Alcaeus), müssen den Werth derselben für die Erzeugung und Unterhaltung eines edlen Freiheitsdranges wohl gekannt haben, da sie den Verrathihrer Bundesgenossen nichthärter bestrafen zukönnen glauben. Aehnlich versuhr Errus mit den Lybiern (Herod. I, 154—157) und Xerres mitden Babyloniern (Plut. Apophth. VI, 660 ed. Reisk.).

Wir hätten somit an allen einzelnen Arten der Chrie den von §. 13. uns &. 8 aufgestellten Kanon für die inventio exordii zur Anichauung gebracht. Dabei wird es der Aufmerksamkeit des Lesers nicht entgangen sein, daß wir einen allgemeinen Grundsatz jeder laudatio, welchen auch Cicero zur Geltung bringt, wenn er de imp. Cn. Pompei XIII, 36 sagt: quae (bie aufgezählten Tugenben) breviter qualia sint in Cn. Pompeio consideremus: summa enim omnia sunt, sed ea magis ex aliorum contentione, quam ipsa per se cognosci atque intellegi possunt, mehrmals befolgt und ange= wandt haben. Denn wenn ich eine Sentenz ber Oben bes Horaz von Seiten bes Inhaltes mit anderen scheinbar widersprechenden Stellen berselben Gebichte, ober ben in ber Sentenz niebergelegten üttlichen Gehalt mit dem Leben des Schriftstellers, oder eine Schrift. durch Charakterisirung der Eigenthümlichkeit berselben mit anderen Schriften besselben Autors ober verschiebener Autoren berielben Gattung u. s. w., sei es in ausbrücklicher Erwähnung ober in stiller Reflexion, vergleiche, so beruht das im Grunde alles auf einer aus der Kategorie des Gegensatzes hervorgegangenen Denkoperation und Masenius 2. B. in seiner Palaestra oratoria p. 501 ed. Colon. a. 1678 macht biesen locus inveniendi exordii als ben sauptsächlichsten geltend. Indessen wird die nähere Betrachtung zeben bald überzeugen, daß dieser locus ein äußerlicher und jufälliger ist, das erstere, weil seine Anwendung nicht ausichließt, daß das exordium den Charakter eines allgemeinen exordium nhalt; das zweite, weil er in vielen Fällen, namentlich bei ber Realdrie und dem ànóp dequa, gar nicht in Anwendung gebracht werben kann. Man betrachte namentlich die §. 11 und 12 gegebenen Beispiele, um mir eine weitere Ausführung und Begründung dieses Urtheils zu ersparen. Wir halten also an unserm Kanon sest, der von der Erwägung des Einzelnen, des Inhaltes der zoeia selbst und, wo es nöthig ist, ihrer Quelle, sich zu demjenigen Allgemeinen, das Person und Sache enger mit einander verknüpft, zu erheben und dadurch den Anforderungen der Kunst auf eine mehr als ganzäußerliche Weise zu genügen sucht. Dieser allein ist es zugleich, der den Schüler nöthigt, sich eine gründliche Sachkenntniß zu verschaffen, da ohne dieselbe für unsere Art des exordium nirgends ein Ausgangspunkt zu sinden ist. Wenn nnnmehr der Schüler seine Berbalchrie mit einem Legenti mihi nuper oder Versanti mihi nuper in — beginnt, so klingt dies wenigstens solider und glaubwürdiger als jenes gleisnerische Cogitanti mihi saepenumero.

# Rapitel IV.

#### Die expositio.

Der lateinische Ausdruck expositio besagt mehr als ber **§. 14.** griechische παράφρασις, insofern jener mit dem Begriffe der erläuternden Umschreibung, die ohnehin mehr herum-als eingehen kann, zugleich auf das Wesentliche und überall Nothwendige hinzeigt, das zur Vermittelung der propositio und der argumentatio erforderlich ist: dies ist die Bloslegung des inneren Kernes und Gehaltes der Sache, bes eigentlichen Mittelpunktes ber argumentatio, per quam locus is breviter exponitur, ex quo vis omnis oportet emanet ratiocinationis, de Invent. I, §. 67. Wozu bedarf z. B. ein Factum, wie bas bes Diogenes, welcher ben Päbagogen statt bes ungezogenen Zöglinges züchtigt, einer παράφρασις? Hier ist nur durch Gingehen auf die Motive des Handelnden zu dem allgemeinen Sate zu kommen, der bewiesen werden soll. Es muß fixirt werden, baß Diogenes den Pädagogen, nicht den Zögling, der nach gewöhnlicher Vorstellung die Strafe verdient hätte, der Züchtigung für werth halt; daß er zweitens mit seiner Strafe nichts anderes bezwecken kann, als den Pädagogen auf brastische Weise fühlen zu lassen, daß er an dem Knaben bisher seine Schuldigkeit nicht gethan habe, jedenfalls der Fehler an ihm mehr als an dem Knaben liege. Indem also Diogenes zwischen beide tritt und an dem Pädagogen selbst vollzieht, was dieser vielleicht an dem Knaben gethan haben würde, giebt er ihm zu verstehen, daß der gute Erzieher die Schulb bes

Miglingens seiner Aufgabe nicht sowohl in bem Boglinge als vielmehr in sich selbst zu suchen habe. ist durch eine förmliche constitutio causae der status causae erst herausgestellt. Bei vielen Sentenzen freilich und denjenigen Apophthegmata, die jenen gleichstehen, genügt eine kurze Paraphrase bem zwecke ber expositio, wie z. B. bei bem an sich klaren Sate bes Ennius: Amicus certus in re incerta cernitur hinreichen würde: Dicit (vult) igitur in rebus adversis, quibus aut fama aut salus in discrimen vocetur, quos quis fidos amicos habeat intellegere; ober bei Seneca's Marcet sine adversario virtus: Dicit omnes, qui virtute excellant, non eos qui sint manere, sed tanquam flores sucum amittere ac senescere, nisi habeant, quicum contendendo virtuti alimentum praebeant. Denn bei diesen ist das, mas bei Chrieen individueller Art erst zu ermitteln in, ber status causae schon gegeben, und es ist meistentheils nur die knappe und präcise Form ober die bilbliche Ausbrucksweise ber Sentenz, welche einer explicirenden Umschreibung bedürfen: beides tann freilich oft eine umständlichere Erläuterung nöthig machen. Mer selbst an den beiden eben beispielsweise mitgetheilten leichteren Paraphrasen wird man das Eigenthümliche der allgemeinen Aufgabe der expositio nicht verkennen, welches darin besteht, daß burch genaue Erwägung ber einzelnen Momente bes Gedankens in seiner besonderen Fassung eine Paraphrase gewonnen werde, welche ebenso ben allgemeinen Inbalt der Sentenz in richtiger und bestimmter Umgren= jung enthält, als burch ihre Analyse ber folgenden Bemeisführung so zu sagen bie Hand reicht ober bie Brücke So ist oben in dem ersten Beispiele durch die Paraphrase des in re incerta das in dem Ausbrucke selbst liegende incertum firirt und gezeigt, welcher Art die Forderungen sein mussen, die der Freund zu stellen habe, wenn er nicht durch eigene Schuld sich vom Freunde verlassen sehen will, ein Gedanke, der auf das contrarium leitet; im zweiten ist mit der Entfaltung der in dem Bilde des marcet und dem Begriffe des adversarius liegenden Momente der Mittelpunkt der argumentatio — virtus actuosa est — und jugleich das simile — cibus arborum imber est — angebeutet. Kenn also Valer. Max. VII, 2, 1 in dem Ausspruche des Sotrates bei Cicero de Offic. II, 12: hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam esse, si quis id ageret, ut Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

qualis haberi vellet, talis esset statt proximam -- expeditam setzund die Worte also paraphrasirt: Qua quidemspraedicatione aperte monebat, ut homines ipsam potius virtutem, quam umbram eins consectarentar, so hat er sich felbst durch die leicht fertige Paviation des Thema's den Weg zu einer tieferen Erfassung bes Sekratischen Gebankens versperrt. Denn biet wie goempendiaria ift nicht expedite illa quidem, ut solent esse viae/publicae, sed aspera saspe ac difficilis, verum tamen buevissime ad id, quo gnis tendit, perducens. In diesem Momente kiegt neben bem Gebanken der argumentatio: mulla pisi ardum vietus (Ovid A. A., II., 357) zugleich das contrarium vorbereitetzen Atemulti pracelarissimae virtutis viri numquam ad gloriam penveniunt mit der Wiherlegung, daß diese wenn nicht im Leben, so doch gewiß nach ihrem Tode zur Anerkennung gelangen, also menmauch langfam, boch immer schneller als biejenigen ; bie nihm Zieltwerfehlen. Im Allgemeinen gilt also von der expositionals oberstes Gesetz, daß sie mehr gebe als die zoeice selbst, dies MR chraber gewonnen werbe durch die genoweste Erwägung der einzelnen in den Worten der zoeier selbst enthaltenen ober mit ihr äußerlich verbundenen Momente, mit einem Worte burch die Kunst der Hermeneutik. Hierdurch ist zugleich die Grenze ber expositio angebentet, die natürlich nur in der philologischen Erklärung der Worte, nicht in der philosophischen Begründung der Sache zu suchen ist. Die lettere hat jene zur Voraussehung und enthehrt ohne sie der nöthigen Basis. Go führt die Erwägung der zosia auf einem doppelten Wege zum exordium und zur argumentatio: bort zeigt sie die nähere Beziehung zwischen ihr und der Person ihres Autors, hier führt sie in die Sache selbst hinein und legt die Fäden bloß, die den Einschlag des logischen Gewebes der argumentatio bilben; dort geht sie in aufsteigender Linie von der Betrachtung des Besonderen zum Allgemeinen, wenn auch noch so Concreten, hier vertieft sie sich in die Entfaltung und Entwickelung des Einzelnen, um selbst eine concrete Gestalt zu gewinnen; dort geht sie einen mehr synthetischen, hier einen rein analytischen Weg. Dabei soll nicht verkannt ober verschwiegen werden, daß, wie bort, beim exordium, eine gründliche Sachkenntniß das Auffinden der Beziehungen zwischen xosia und Person erleichtert und unterstütt, so hier bei ber expositio die vorangehende Erkenntniß des logischen Ideenganges der argumentatio der expositio selbst vielfach zu Statten kommt.

Die Henmeneutik hat zur allgemeinen Ansgabe die spinachers. 15. lich und Logisch richtige Auffassung des Wortswerten Die gerstenes welche wir im weiteren Sinner des Wortes die grammatischemennend fann an stich richtig-sein-sohwe beschalb deni-Anforderungenseber: meiten "iber logischen, ugustentsprechen; umgekehrt ukann Weibest, die grammatische und die kogische Auffassung, an sich bestehen und democh von der concreten Wahrheit weit enthernt sein. Ein Schalk interpretinte die Worten Offisi dant svitia, nindem en witia entiffe Subject machter mur einen schabhaften Gaul (Geinen noth frischen)? ipannt man auszwein: anberer: beutete iben "Gat: 11 Gadibani jarteßi paupertatemque iisdem aris: coluisse diounter auf: bie pontautage sprichwörklicht gewordene Ersahwunge die Kunst muß ihettelm gehen; ein britter paraphrasirte die Sentenz Ensars bei Salluste In maxuma: fortuna minuma: libentia estralfo: quo quis ford unation est, eo solet esse modestion; ein vierter endlich gat pu ben: Worten Geneca's dan amicus destad seitonhund amicum omnibus esse ben Commentar: Qui se sipsum amaki scito hang, amnes amare. "Morin bestehen die Fehlerschiefer Interpreten ? Der erste mände verschroben heißen "wenn vernicht, wizig wäre d. h. den gemeinverständlichen Worten einen verstenken und abseitsliegenden Ginn, der nurkauß den unmittelbaven An- 31.3 wendung auf den individuellen Fall verständlich werden kanns wsichtlich untergelegt hättez der zweite, vielleicht auch ein Witzbold, gab feine aus der Gegenwart gegriffene Ankehauung der Sache, ohne sich um die ursprüngliche der Gaditanen, noch wich um den Aweck und die Bedeutung gemeinschaftlicher: Verehrungelis Einem Tempel zu beklimmterns der dritte hat. die spresielle Me beutung ber fortuna, melche ihn der Zessammenhang, im dem sich biese Worte bei Salluft sinden, hätte lehren können, sowie den nur aus dem Gedankencomplexe des Sates zu erkennenden Sinn non licentia (Erlaubnih zu thun, was man will) vero fannt, und verstößt deshalb: mit feiner :Enklärung, gegenidie Realität der Erfahrung; der vierte, der wohl wußte, daß amigitige nomun ex amore ductum sei, und sah, daß amicum ampibus assa nichts anderes heißen könne als ompes amare, trug diese Kri klärung auch auf den ensten Theil des Sobes über, ohne zu menkenk daß dortkamicum esserin einem modificirten Simm (152011) : HPD ductio) zu nehmen sei und daß seine einseitige Auffahlung des Begriffes - amioum esse den Ginn ber Worte genghezy in dest

unwahre Gegentheil verkehre: benn se ipsum amare bezeichnet bem Sprachgebrauche nach nur die Selbstliebe, welche die Liebe bes Nächsten ausschließt. Wozu dies Alles? Ich wollte an ein= zelnen Beispielen deutlich machen, wie die allgemeine Aufgabe der Hermeneutik in jedem besonderen Falle zu einer speciellen wird, und sie selbst nur insofern auf den Namen einer Kunst Anspruch machen kann, als sie mit der richtigen Benutzung ihrer subjectiven Mittel, der sprachlichen, die sorgfältigste Erwägung aller objectiven sachlichen Verhältnisse, auf beren Boben ber Gebanke entsprungen ift, zu vereinigen sucht, um baburch zur objectiven Wahrheit zu gelangen. Diese objectiven Berhältnisse sind außer dem Sprachgebrauch, ber über aller Grammatik und Logik steht, und bem Gebankencomplex als solchem, b. h. als concreter Einheit bes Gebankens und ber Form, vor allem ber Zusammenhang und bie Situation, in die der einzelne Sat als wesentlicher Theil eines Ganzen hineingehört, sowie der Charakter der Person, aus deren Munde oder Sinne er gesprochen ist. Meine Aufgabe wird also zunächst sein, an einzelnen Beispielen ber Chrie biese Methobe ber Hermeneutik zur Anschauung zu bringen, um mittelft berselben ben Gang der expositio zu lehren.

- §. 16. Wir wählen zunächst Beispiele der  $\chi \varrho \varepsilon i \alpha$  doyex $\dot{\eta}$  nach den drei §. 2 bezeichneten Rubriken.
  - 1) Demosth. Olynth. I, 23 dicit, saepe tueri bona quam parare difficilius esse. Die Nothwendigkeit, welche bei der Sentenz eines Schriftstellers überall mehr ober weniger vorhanden ist, den Schriftsteller selbst zu befragen und in dem Zusammenhange ber Stelle zunächst ben Schlüssel für bas Verständniß zu suchen, macht sich sogleich fühlbar. Was versteht Demosthenes unter bona ( $\tau \alpha$ γαθά)? Der Grieche wie der Lateiner kennt dreifache bona: bona animi, als virtus et scientia; bona corporis, als bona valetudo; und bona externa, als opes, honores u. s. w. Die Stelle lehrt, daß dieser allgemeine Ausspruch vom Redner auf die speciellen Berhältnisse Philipps angewandt ist, den sein unverhofftes Glück (rd εὐ πράττειν παρά την άξίαν) gegen die ihm tributär und unterthan gewordenen Völkerschaften, die Paeonier und Allyrier, übermüthig (ήβριστήν) und diese selbst deshalb ihm aufsätzig und gefährlich gemacht hatte. Somit sehen wir sogleich den Kreis ber Sentenz enger gezogen und auf die bona externa beschränkt, auf die vorzugsweise der glückliche Zufall (τὸ εὖ πράττειν παρὰ τὴν

aξίαν) seine Anmenbung sinbet. (Ovid. A. A. II, 13: Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. Casus inest illic: hic erit artis opus.) Also Sunt haec (Demosthenis verba) in Philippum, regem Macedonum, dicta, quem insperata fortuna, ut solet, adversus devictas gentes Paeonum Illyriorumque superbum et insolentem effecerat itaque causa extiterat, ut illi infensi regi infestique deficiendi occasionem captarent. Ait igitur ea bona, in quibus parandis casus et fortuna plus quam ratio et virtus valeant, qualia sunt honores imperia, opes divitiae, saepe difficilius esse tueri parta, quam omnino parare (difficilius servari reperta, quam quaeri). Wie hiermit ber argumentatio vorgearbeitet ist, springt in bie Augen. Würbe bieser Außspruch alß γνώμη, nicht alß Chrie gegeben, so würbe man nicht sehl gehen, wenn man ben Umsang besselben erweitern und auch auf die bona animi außbehnen wollte.

2) Bei dem §. 2 mitgetheilten anópdezua des Xenokrates brängt sich bei näherer Betrachtung die Frage auf, welche uns die Situation nahe legt: wer mag wohl berjenige gewesen sein, der das jedenfalls verfängliche und hämisch klingende  $\pi \acute{v} \sigma \mu \alpha$  an den achtbaren Philosophen stellte? Doch wohl ein Sophist, die sich eben bei ihrem Unterricht von ganz anderen Zwecken leiten ließen als Xenokrates, ober auch einer berjenigen Philosophen, die sich vorzugsweise zur Aufgabe stellten, ihre Schüler πρακτικούς b. h. ad rempublicam gerendam aptos et idoneos zu machen (Halm zu Cic. p. Sest. X, 23). Nicht also das Wissen und die Fertigkeit an sich, nicht der endliche Zweck, um bessentwillen z. B. Alcibiades und Kritias (Xen. Memor. I, 2, 12 ff.) sich an Sokrates wandten, sondern das, was dem Unterricht erst seine höhere Weihe giebt und ihn von der Arbeit des operarius unterscheidet, die sittliche Bildung seiner Schüler, der erziehende Einfluß seiner Lehre, war dem Xenokrates die Hauptsache, jedenfalls weil er glaubte, daß ohne diese Grundlage quamvis magnae amplitudines scientiae ac doctrinae nur ins Verberben führen. Betrachten wir nun aber die Form, in welcher Xenokrates diesen Grundsatz als leitenden Gesichtspunkt seines Unterrichts zu erkennen gab, so erscheint das Object der Sittlichkeit, das Gute, mit dem, mas das Gesetz bezweckt, identificirt und das Wesen berselben in die freie Selbstbestimmung (sua sponte) gesetzt. Das Lettere ist jedenfalls treffend und bezeichnet das Wesen der höchsten Aufgabe des Menschen, der sittlichen Freiheit, in charakteristischer Weise; das Erstere

mach befremdend, erscheinen, ba ber Inhalt bed Guten, wie wir wissen, micht auf das; mas die. Gefetze gebieten, beschräuft ist. And doch nothigenistung die Worte bes Lenoktates und ider Sprachgebrauch bei -legen an die positiven Gesetze des Staatesque benkent, die zunächst mur die Awecke des Staates, der rithtedas Absolute felbst ist, -im Muge haben. Was ergiebt sich hieraus? Benokrates hatte und ikannte laks inntiker Mensch keinen andern allgemeinen Zweck, als die -aben genannten Sophisten und pragmatischen Philosophen, haben: zer invillte seine Schüler zu tüchtigen (erwood) Staatsburgern bildens nur in der Borstellung und Auffassung des Begeiffes ber (Küchtigkeit (ågerg) unterschied er sich mesentlich von ihnen. — was ær mit bewußtvoller Absichtlichkeit eines birecten Gegenfatzes in bem -and gender pur ausspricht... Aber wied muß nicht der Fragende irgend .welchen Grund in der Exfahrung, daß die Schüler des Kenokrates emenig weber nichts leisteten, gehabt haben, und wird nicht daburch mahrscheinlich, haß : Conokraten dan gegenseitige Verhältniß zwischen Muterricht: und Erziehung nicht richtig erkannt und in der Praris igenen Gesichtspunkt über diesem vemachkässigt habe? Möglich, daß ibemi so wang, jedenfallstader vertrauto eriber Macht des Guten, das in: die Hetzen seiner Schüler zu pflangen sein Hauptbestreben war, rin den festen Ueberzeugung, daß die Liebe zum Guten, denn diese sist init ider Freiheit der Gelbstbestimmung auf das Engste verschreistert, lebendige Wirkung äußern und jeden nach dem Maaße t**seiner geistigen Kräfte befähigen würde, bei der Realistrung desselben** cauf dem Boben des Staates künftig an seinem Plane thätig zu zussein und so durch seine sittliche Freiheit die allgemeine politische Freiheit am sichersten zu schützen. Darin folgte er dem Grundsate seines Meisters, den Cic. de Orat. I, 47, 204 auführt: 80crates diecre solebat, perfectum sibi opus esse, si quis satis esset concitatus ad studium cognoscendas percipiendaeque -virtutis: quibus enim: id: persuasum esset, ut nihil se mallent pesse quam bonos viros, reliquam facilem esse doctrinam... ©0 zeigt: uns. der humane Grieche den tieferen: Kern istaatsbürgerlicher Sittlichkeit, während der abstracte Verstand des Römers mit seinem bekannten: Legum ideirco servi sumus, ut liberi esse possiraus nur bei der äußeren Form der Legalität stehen bleibt aund im Grunde nichts anderes sagt, als: gerade die freieste Form der Verfassung bedarf zu ihrem Bestehen des absoluten Gehorfams gegen bas Gesetz am meisten. Wir glauben nichts in die Worte

des Kenoftates hineingelegtizu haben, das sich wicht aus der Erwägung diesed seibst und der Stuation ohne Weiteres edgeben hättel Nun erst dier ich in den Stand geseth, durch Zusammensassung und logisch nichtige Verbindung vieser vinzelnen Momente eine upositid zu machen, wie sie im Anhange I., 4 beispielsweise mitgetheilt ist

3) Das Word bes Chremes bet Terent! Heauti Tim [h] 1,25; Homa sum: humani nihit a me allenum puto tunn obne Renats niß Best Aufanmienkanges unmöglich verstanden werden, ba. Der vielseitige Begriffsbes humanum an sich bie manklichfastigste Erflärung zuläst, wie ebensv der leichtfertigen Beschönigung menschlicher Fehler und Kaster, als der Haraktervollen-Ergebung in mensch liches: Ungliko zui Statten kommt. Wichts von vent meint Chrames, sondern, um os mit Heufingers Worten zu de Offic. I, 9 zu sagens Cum Menedemus senez Chremetem comiter de causa tristitiae rogantem morose ab se repulisset et illum suas res agere, non alienas compre inspisset / Chremes hde versu respondets Homo sum; retqs: "Perentius igitur nibil ab homine alienum esse docet, quod sit humanam, id est quod boni maline abiis accidate. Daburch ist also ber Begriff bes humanum auf bas was die Berson meines: Nebenmenschen sbetrifft, beschrünkt und die Theilnahme, von der die Rebe ist; ist das uninteressirte Mitgefühl für das Wohl isber Wehe beffelben; woddurch jene selbst erstrzur wahren lovereid sie wird, die und bem aufrichtigen Wohlsvollen, nicht wie die fatsche welche Wenedenrus allein zu kennen scheint, aus den erbägmlichsten, aber tief in des Menschen Ratur Imwezelnden Motiven der Gelbstfucht, aus Reid und Schabenfreude, Tentspringt Wenn also Chremes diese benevolentia in dem Wesen des komo begründet findet, i- denn in dieser-Absicht schickt er eben die Worte homotesume voransi-..., sormuß es bamit wohl feine eigenthümliche Bewandtniß haben, ida eben die Gigenliebe: bes Menschen, bie gewaktisste Eriebseder seines Innern, duram rerum alienarum, wie Ciei-1: 1. fagt, zu etwas Schwierigen und beshalb Geltenem macht. Sein homo wird affor nicht natura, fonbern liudicio (ratione) homo fein, um Cicero's Ausbrücker der Legg. I, 12,183 zu get brankfen, die dieser selbst freikich nach ankiker stoischer Docttin nicht fich entgegenstelbt, sondern einander befordnet, und wie solglich nut der gebildete (wahre) Mensch, in dem die tatio über die natura gesiegt hat, jene συμπάθεια besitzen kann: so hätte Chremes eigentlich sagen müssen: homo sum, qualem decet ober oportet esse. Daß er burch keinerlei prätentiösen Zusatz weber sich selbst herausstreichen, noch ben ohnehin schroffen Wenebemus durch einen empsindlichen Hieb noch schroffer machen und dadurch seiner wohlgemeinten Absicht den Weg versperren will, ist das schönste Zeugniß für seine wahre Humanität und für die Aufrichtigkeit seines Wohlwollens. Jetzt sagt er nur soviel, als zu seiner Selbstvertheidigung gegen die ungerechte und unbillige Absertigung des Menedemus nöthig war, und zwar in der schonendsten indirecten Weise, daß es Sache des Wenschen überhaupt sei, sich um seinen Nächsten zu kümmern, und überläßt die richtige Deutung und Vervollständigung der Worte dem eigenen Verstande seines andersgesinnten Nachbar, dem er nur durch die äußere Form (Asyndeton und Parechese), welche die innere Verdindung und logische Zusammengehörigkeit der Gebanken recht fühlbar macht, zu Hüste kommt.

Nach biefer Analyse wirb man bie oben mitgetheilte Erposition Heusingers etwa in solgender Weise vervollständigen: Dicit igitur Chremes contra ea, quae Menedemus sentire videtur, ad hominis officia hoc vel maxime pertinere, ut quid alteri boni malive accidat curet, neque id ita, ut cupiditate quadam adductus alienis redus temere se immisceat ad easque nihil adserat nisi cognoscendi voluptatem, sed ut suum studium officium, consilium operam, ut uno verbo dicam, benevolentiam ad eas communicandas adhibeat. Benevolentiam igitur erga omnes homines promiscuam, eam denique veram humanitatem esse existimat.

Wir geben zum Schlusse ohne nähere Entwickelung die Exposition ber oben §. 7 angefangenen Chrie des Seneca: alteri vivas oportet, si vis tidi vivere.

Cum omnibus hominibus ipsa natura sit propositum, ut sibi id est modo suis rationibus commodisque consentaneo, denique bene beateque vivere velint, tum mirum tamen in modum qua ratione id optime possint consequi discrepant inter se ac dissentiunt. Atque ut nihil dicam de scelerato genere eorum, qui suarum rerum statu praesenti ita delectantur, ut quid post ipsorum mortem de hominum genere futurum sit, nihil ad se pertinere arbritrentur,\*) multo plures tum denique vivere sibi videntur, cum a strepitu hominum civilisque vitae fluctibus in otium ac solitudinem recesserint,

<sup>\*)</sup> S. Madvig de Finib. III, 19, 64. p. 460.

cuius tamquam in portu ipsis secum esse nullaque nec rerum nec hominum cura sollicitis placide conquiescere liceat.\*) Qui quoniam res et homines fugiunt, profecto longissime disiuncti sunt ab similitudine eorum, quos sibi vivere vult Seneca: illi enim cum secedendo id unum agant, ut nihil agere possint, alteri certe non vivunt, et nimirum ne sibi quidem. Dicit igitur Seneca, eum denique optime rebus suis consulere beateque degere, non qui ad se tantum suamque vel voluptatem vel utilitatem omnia revocet, sed qui quam plurimis prodesse velit communesque utilitates in medium afferre. \*\*) Man sieht, wie die Erwägung des verschiedenen Inhaltes der Phrase sibi vivere nicht blos die Erposition selbst, sondern mit ihr zugleich das contrarium eingeleitet hat.

Eine eigenthümliche Klasse unter den xociai dozinad bilden die §. 17. ipmbolischen d. h. diejenigen, die eine allgemeine ethische Wahrbeit in einem Bilbe enthalten, bergleichen mehrere in Horazens Briefe an den jüngern Lollius (I, 2) sich finden, wie z. B. Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis acescit. — Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu u. s. w. Es versteht sich von selbst, daß benselhen zunächst aus bem Zusammenhange, in dem sie stehen, ihre bestimmte Sphäre anzuweisen und sodann das Bilb gründlich erläutert und ausgeführt in die gerade Sprache ber Sentenz umzusetzen ist. Wir wählen zur Veranschaulichung ber Sache aus der genannten Epistel B. 65: Venaticus ex quo Tempore cervinam pellem latravit in aula, Militat in silvis catulus, da dieses Beispiel im Bilde burch bildlichen Ausbruck (militat) ich auszeichnet und gerade an ihm recht schlagend dargethan werden kann, wie wichtig für eine gute Exposition die genaue und iharfe Zerlegung der im bildlichen Ausdrucke enthaltenen Vorstellungen sei. Die Commentatoren (Obbar. zur St. und Serv. zu Verg. Aen. VII, 480) weisen nach, daß ber junge Jagdhund bei den Alten noch vor der Jagdübung selbst das Fell des Wildes zu riechen gewöhnt wurde, um so seiner sagacitas möglichst früh die nöthige Richtung ju geben, daher auch das Sprichwort: χαλεπον μαθούσα χύων σκυτοτραγείν (f. Heindorf zu Hor. Satir. II, 5, 83). Der Erklärung bes Cruquius, der unter pellis die Hirschwurst versteht (post cervum captum ex intestinis eius et sanguine immixto pane cibus pelli insitus canibus proponitur), und latravit in dem

<sup>\*) ©.</sup> de Vatia sibi vivente Senec. Epist. LV.

<sup>\*\*)</sup> de Offic. I, 7.

Sinne von latrando discerpsit nimmt; steht: an beiben Stellen ber Sprachgebrauch entgegen. Wir hatten also zunächst den einfachen Kern der Worte: nachdem der junge Jagdhund burch die im Hofe seines Herrn ihm gebotene Gelegenheit, den Andlick-und resp. Wittern des Hirschfelles, seine Bestimmungserkannt hab, läßt er sich nicht mehr zurückalten, idieselbe mit::allem Ernst und aller Anstrengung zu verfolgen. Dies besägt jedenfallstzunächstber Aropus des militat. Wer kennt nicht bie Beschwerden und Strapazen besonders bes römischen Kriegsdienstes, um ouf ber Stelle zu fühlen, daß die Mühfeligkeiten des Jagens auf keine Weise besser veranschaulicht, merden kounten?. Man vergleiche: hierüber besonders Cie. Tusc. II, 16 und die Klagen der germanischen und pannon-Ais schen, Legionen bei Tacit.: Annal.: Little und :: 85ci:: Milein es vereinigen sich in dem::sinnvollen Tropus des militare zugleich auch die Vorstellungen 1) einer bestimmten Dienstgeit, 2) vor strengen Disciplin, 3) des reellen Zweckes, buich Bestegung des Feinbes die Freiheit und das Wohl des -Vaterlandes zu wahren und zu mehren. Gest man also nunmehr bas Bild bom Zagbhund in die einfachen Worte um, so hat Horaz sagen mollen: der puer ingemus (benn das ist der: Zagdhamd-als die edelste Race ver Hunde) wird, sobald er die ihm günstige d. h. seinem ingenium entsprechende äußere::Gelegenheit erhält, sofdrt: seine Bestimmung: erkennen und van der ernstefteni Berfolgung berselben sich burch keine Schwierigkeiten abschrecken lassen: er wird imultal fewies, sudares algere (Marat. Art.: Poet. 413 ff.), wird lange Sabre in strengster Zucht Behorsam und Entsagung üben, um Herr der Similiefteit und aller anderen feindlichen Mächte bes Menschendzu werbenaund frei an seinem Theile für das Wohl ber Menschheid mirken zu können. Hieraus: würde also bas. Thema: sich tergeben: Maximae quisque ingennitatis puer laboriosissime discituund nun umgelehrt aus dem höheren Awecke des discers bewiesen merben mussen daß beiselben nur ber ingennus puer, burth bis Wacht besichnstinctes getrieben, lebendig : ergreifen und den zur Erreichung, besselben nothmendigen Bedingungen mit der ihm allein eigenen Kraft der Begeisterung und Ausbauer sich unterziehen mirb.

§. 18. Was nun ferner die expositio ver Realthriesensbetrifft, so ist oben §.. 14. schon das Verfahren bei verselben an einem Beisspiele nachgewiesen worden. Bei aller Verschiedenheit der Themata im Einzelnen, die bald einfacher, bald complicirterer Art sein und

deshalb eine kürzere ober auskücklichere narratio d. h. Warlegung des Sachbestandesseverlangen ikönnen, ist, überall der ethische. Ge= halt besselben, in eine allgemeine Sentenz zusammengefäßt; der für die expositio bestimmende und maßgende Ausgangs- und Eudpunkt. Beister svegenrund poeice werden die Wootive der handelnden Person selbste bei der vierdopriven; die inmere moralische Nothvendigkeit der Sache den Mittelpunkt sein, um welchen die expositio ich zu bewegen hat. Der Gentenz felbst zu welche auf diesem Wege als Thema der Beweisführung gewomnen wird, wird oft eine verihiebene, bald generellere, bald speciellere Kassung gegeben werden timen: für die Sache selbst wird dies keinen wefentlichen Untershied machen einschlieber für die machkalgende Beweisführung, die sig nothwendig an wie durch die bestimmte Fassung der Seutenz (Chesis) gegebenen logischen Momente anzuschließen bich. ihren Gang 31 nehmen hat. Wir hätten 3. B. die Chrie: Cnates philosophus, Diogonis discipulus, pacuniam suam apad argentarium deposit has condicione, ut, si filii sordidam artem didicissent, illis redderetur, sin se optimarum artium ac philosophiae studiis dedissent, pledi distribuenetun (Diogu Livert. IV, 5, 88)... Das allgemeinere Thema, das hieraust gewonnen werden kaun, würde seine Neminem pecunia divitem fecit mach Seneo Episti. CXIX, 19, has speciellere: Homo, doctus in se semper divities habet nach Phaedr. Fab. IV, 21; 1; ober noch specieller: Optimarum artium studiis divitiarum possessionem plus obesse quam prodesse. Bei dem exsten würde die Beweisführung von der Wirkung der Pecunia auf Geist und Gemüth des Menschen, bei dem zweiten umgekehrt von dem letzten Zwecke: wissenschaftlicher Bildung auszugehen habenen Ausieder. Wöglichkeit, vieser verschiedenen Auffassung ergiebt sich zugleich die Nathwendigkeit, daß ich vorher, ehe ich an die expositio igehe,: mit: der i bestimmten Fixirung: des Themas imit mir im Beinen seinemuß, weil davon die Motivirung der Handlung oder Thatsache selbst, welche die expositio verlangt, abhängig In-unserem Beispiele wlirde die erste Fassung dos Thema's als Motiv des Arates die Ueberzeugung erwarten lassen, daß der wahre Reichthum in etwas Auderem, als in materiellem Besitze bestehe, neben der ursprünglichen Absicht, durch die Aussicht, die er so seinen Söhnen für ihr künftiges Lebensschicksal eröffnete, ben Ginn derselben prasenzu wollen; bei der zweiten Fassung würde nicht blos der geringere Werth mechanischer Bildung im Vergleich zu den Vortheilen eines wissenschaftlichen Studiums, nicht blos die Entbehrlichkeit irdischer Schätze, sondern auch die Gefahren derselben für die Verfolgung und Erreichung des höheren Zieles als das für Krates Bestimmende bezeichnet werden müssen.

Da die Realchrie in der Regel etwas für die handelnde ober leidende Person Charakteristisches enthält, so wird die Exposition schon durch die Rücksicht hierauf auf dasjenige hingewiesen, mas das Eigenthümliche der Sache in das rechte Licht zu setzen geeignet ist, auf ben Gegensatz, wie sich berselbe in ber Denk- und Handlungsweise anderer Menschen zu erkennen giebt. Bei Krates, dessen Beispiel wir oben gewählt hatten, springt so dessen eigenthümliche Ansicht von dem Werthe irdischen Besitzes in die Augen. Auf diese Weise lassen sich scheinbar zu Tage liegenbe und keiner Exposition bedürftige Realchrieen auf angemessene Weise expliciren, und es verschlägt nichts, wenn hierburch bas contra-Ginige rium selbst als Theil der Beweisführung vorbereitet ift. Beispiele mögen die Sache verbeutlichen. Verg. Aen. VI, 183: Aeneas opera inter talia primus Hortatur socios paribusque accingitur armis. An die Erzählung des thatsächlichen Zusammenhanges, in welchem diese Stelle steht (es werden Bäume gefällt zur Herstellung des Scheiterhaufens für den verunglückten Misenus) schließt sich die expositio, welche zunächst den Gebankeninhalt des primus, das einen vollen Sat für sich bildet, blokzulegen und dann darauf aufmerksam zu machen hat, daß Aeneas als dux es nicht bei dem hortari, worin die Aufgabe jenes zunächst besteht und womit andere sich zu begnügen pflegen, bewenben läßt, sondern selbst mit Hand anlegt und an der gemeinen Arbeit seiner socii thätigen Antheil nimmt, nicht sowohl, weil er auf diese Weise seiner Pflicht der Dankbarkeit gegen Misenus einen stärkeren Ausdruck zu geben vermeint, sondern weil er die Ueberzeugung bethätigen will, daß der gute Feldherr seine Ehre darin zu suchen habe, μηδενός ήττον πονείν, wie Agesilaus bei Plut. Apophth. Lacon. VI p. 791 ed. R. Aehnlich würde bas Berfahren sein bei der Chrie: Hannibal princeps in proelium ibat, ultimus conserto proelio excedebat (Liv. XXI, 4). - In ber §. 12 erwähnten Chrie von Amasis, der dem Polykrates wegen dessen überschwänglichen Glückes die Freundschaft aufkündigt, würde mit der historischen Erzählung des Verhältnisses zwischen beiben Persönlichkeiten und des Glückes des Letzteren die eigenthümliche

Dentungsweise des Ersteren, die im geraden Gegensatze zu der des großen Haufens steht, nach welcher Nemo diligitur nisi cui fortuna secunda est, Quae simul intonuit, proxima quaeque fugat (Ovid. ex Pont. II, 3, 23), hervorzuheben sein, um von hier aus zu dem eigentlichen Motiv des Handelnden und km Thema zu gelangen, welches in den Worten des Hannibal bei Liv. XXX, 30 enthalten ist: Maximae cuique fortunae minime cedendum. — Wenn ferner bie Mytilenäer §. 12 ihre abtrünnigen Bundesgenossen nicht anders bestrafen, als daß sie den Kindern derielben das Recht entziehen, eine liberale Erziehung durch wissenschaft= ihe (musische) Bildung zu erhalten, so wird die Vergleichung mit dem Verfahren anderer Sieger gegen unterworfene Städte und Völker, ne gewöhnlich mit der Entziehung politischer Freiheit ober dem Verluft an Land und materiellen Mitteln der Macht strafen, den tieferen Einn der Ersteren klar machen, der in der wissenschaftlichen Bildung die Quelle eines lebenskräftigen und unvertilgbaren Freiheitstriebes mennt und folglich mit der Unterdrückung jener den innersten Nerv dier freien Volksthümlichkeit für immer zu zerschneiden glaubt: denn der Reichthum des äußeren Lebens, den Handel und Gewerbe erzeugen, mur ein Mittel zur Unterhaltung und Nahrung sklavischer Gesinnung, den nicht ein höheres geistiges Leben den relativen Werth dieses Mitills erkennen und dasselbe in seine Schranken verweisen lehrt. Als Hema würde sich hieraus ergeben, was Senec. Ep. LXXXII sagt: Vita sine litteris mors est et hominis vivi sepultura, ober in spedeleter Fassung: Verae libertatis studium nulla re melius accendi atque ali quam optimarum artium disciplina et institu-Auf ähnliche Weise würde die über die Leidenschaft und kn momentanen Vortheil siegende providentia in der Chrie: Cleomenes, rex Lacedaemoniorum, divictis maximo proelio Argivis whem corum delere noluit, ne suis civibus cos virtutis deesset Plut. Apophth. Lacon. VI p. 836. R.) als das eigenthümliche, m Gegensate zu anderen Siegern ähnlichen Falles — man denke ur an Carthago — stehende Verhalten besonders hervorzuheben kin, um von hier aus durch das Motiv, welches in der Chrie ichit gegeben ist, zu dem Thema zu gelangen: Marcet sine adversario virtus nach Senec. de Provid. II, ober in speciellerer dassung nach Hannibal bei Liv. XXX, 44: Nulla magna civitas diu quiescere potest (Valer. Max. VII, 2, 1: Praepotentia imperia agitatione rerum ad virtutem capessendam

excitantur, nimia quiete in desidiam resolventur.) Dag bi eigenthümlichen Verhältnisse den Spartarischen Stuates, welcher an vie Uebung kriegerischer Fertigkeiten fast ausschließlich gerichtet war diese Handlungsweise bem Cledmenes! besonders nache legten, if ein Moment, das aus der Ermägung der objectiven Elemente de Chrie, wie wir sie voen &. 15 bezeichnet haben, sich ergiebt. -In der Chrie: Cicero postquam' venta : Caesaris idmpetrata u urbem venit, cum libris: suis tanquam veteribus amicis in gratian redit (Epp. ad. Fam. IX, 1, 2) werben sich für benjenigen, be das Verhalten der übrigen in der Schlacht bei Pharfalits besiegte Pompejanter kennt, augenblicklich die entgegengefetzten Maxime und Hundkungsweisen ergeben, die dazu dienen, die eigenthämlich Haltung des Mannes zu erläutern, qui neque se::abdickt nequ ita gessit quasi homini aut temporibus iratus, neque ita por aut adulatus fortunam est alterius aut admiratus, ut eur suae poeniteret (j. §. 9), der eben, wie Wenige, in ben studi litterarum praesidia ad omnes vitae casus parata (ad Famil IX, 6) hatte und in diesen und der durch sie gewährten gemein untgigen Thätigkeit (de Divin. II, 2) ben Eroft für bie: entzogen politische Wirksamkeit und zugleich die nothige geistige Freiheit ge wann, welche ihn zum Herrn seines Schickales machte und in ihn so die Blüthe der echtesten: Humanität: zur Entfaltung brack Nimmt man dazu das Wesen der wahren: Freundschaft, mit de biese Studien verglichen werden, daß diese res adversas partien communicansque leviores macht (de Amic. VI, 22), so wir man das Thema nicht weit zu suchen haben, das Cicero selb p. Arch. VII, 16: Litterarum studia secundas res ornant adversis: perfugium: et: solatium: praebent: an: bie: Hand gith Es wird hinreichen, an diesen wenigen Beispielen die Bebeutung be für die expositio wichtigen locus des Gegensates gezeigt zu haben

§. 19. Es liegt in der Natur der Sache, daß die expositio, welch zwischen Thema (propositio) und Beweissührung nur vermitteln tritt und an sich, wenn die zu beweisende Sentenz oder Thatsach klar ist, entbehrt werden kann, nicht so ausgedehnt sein darf, da dadurch die Aufmerksamkeit des Lesers von dem eigentlichen Them abgelenkt oder die Erwartung desselben, welche auf die Begründung zumeist gerichtet ist, hingehalten wird. Es gilt daher auch sülängere expositiones, in denen mit der narratio kacti die constitutionemuse verdunden ist, wie namentlich die Chrisen individ

111

buellen:Characters (&: A) es verlangen, als oberftes Gefet; daß die marratio sich aufobie zum Sache b.h. zur Constituirung bes zu bewijenden allgemeinen Satzes nothwendigen und wesentlichen Momente in gebrängtett; Aber Clader: Zusammenstellung beschränke. I Hierburch wird die Ankgabe ver aupositio namentlich bei Themen, zu beren Werkindniß ein:reicheres historisches Material vorausgeschickt werden wuß. mie bei ben Chrieen von Amasis und Cicero im vorigen &., nicht wenig nichmert: Zur Erkeichterung berselben wird es erlaubt sein, ben das ngenkliche Thema vorderritenden Theil dieses Materials sogleich in das exordium mits aufzunehmen und die expositio auf die Varlegung der dem Factum zu Gründe liegenden allgemeinen Wahrheit zu behrinken, ohne badurch bem exordium seinen von der Chrie geforberten Charakter ganz zu nehmen. So würde z. B. im der Chrie wn Amaste nach ver &: 1Digegebenen Anleitung die laudatio des exordium: unmittelbar mitt ber burch das Geschichtswerk des Herowi sich hindurchziehenden ssittlich-veligfösen Ansicht, welche für die Bahl bei ber Aufnahme seiner Erzählungen bestimmenb wirkte, zu biginnen und daran fogleich als Welfpiel die Geschichte von Polytrates nub Amafis bis zu bem. Punkte; wo ber ägyptische König den Samischen Tyrannen verläßt, fortzuführen Haben, woran sich dan eine kurze expositio in der H. 18 mitgetheilten Weise schließen mirbe. Ein ähnlicher Weg würde bei ber § 12 gegebetten Chrief Palinurus, vir probissimus, apud Vergil. Hen. V vatr. tilm pum occumbit, cum virtútis súas conscientía vehementissimo ulitur eingeschlagen werden können. Von dem Cobe des Dichters, ber in seiner Aknkibe-nicht blos in dem Helben des:Gebichtes, sons dem auchnin vielen einzelnen Nebenpersonen das Walten ber götts lihen Gerechtigkeit, welche nur die fromme Gestinnung mit den zeichen: ihrer Hulb: und ihred Segens krönt, verherrlicht hat, wird das exordium sich sogleich zur Erzählung von Palinurus wenden und die Schickfale dieses trefflichsten aller Steuermanner, soweit sie ich aus der Aeneide erkennen lassen, bis zu seinem Untergange in ihlichter epischer Weise berichten. Daran würde sich die expositio Mießen, welche die ethischen Motive des Dichters ith bieser schönen Dichtung aufzudecken hätte, wozu es der einbringenbsten Kunft der Interpretation bedarf: Folgendes würden die hauptsäthlichsten Gsichtspunkte sein, die hierbei ins Auge zu fassen sind: Palinurus weist die Zwmuthung des Schlafes mit Entrüstung zurück, weit ti Erfahrung genug zu besitzen glaubt, um der Stille des Meeres nicht zu trauen, und weil er seiner Pflicht gegen seinen Herrn und Gebieter nicht einen Augenblick uneingebenk sein will: er fühlt sich also sicher. Dies stolze Selbstbewußtsein verkennt aber die Kräfte der natürlichen Gewalt über den menschlichen Willen: in dem Augenblicke, wo er sich am sichersten glaubt, ist er beshalb dem Falle am nächsten. Er hat sich vermessen gegen die natürliche Gewalt bes Schlafes (ber Schlaf ist auch ben Göttern gegenüber eine Macht: Il. ξ, 353 Zevs υπνφ δαμείς), anstatt dieselbe in bemüthigem, wahrhaft menschlichem Sinne anzuerkennen und im Gebete ihre schädlichen Einflüsse abzuwenden; vermessen aber in dem Gefühle einer Kraft, beren Pathos nicht aus Selbstsucht, sondern aus Pietät gegen Aeneas entspringt. Was das Tragische seines Looses vermehrt, daß er in der Nähe des ersehnten Zieles fällt, daß er, bet im Kampfe mit den Elementen sich bewährt und das Schiff seines Herrn durch so viele Kährlichkeiten glücklich hindurchgeführt hatte, jett in dem Augenblicke der Ruhe nicht in Sorglosigkeit eingewiegt, sondern von einer gemeinen physischen Gewalt übermältigt wird, baß ferner die Hochherzigkeit des Mannes von Aeneas selbst (ber aber hierdurch gerade seine menschlichere, frommere Denkungsweise verräth) verkannt und von diesem als Schwäche und augenblickliche Selbstvergessenheit ausgelegt wird, was stärkster Heroismus bes selbstbewußten Pflichtgefühls war — dies gehört eigentlich nicht nothwendig zur expositio, kann aber im Vorbeigehen angedeutet werden, um so am Ende zu dem Thema zu gelangen: Nimia fiducia vel optimo cuique magnae calamitati solet esse ober Quo quis magis virtute excellit, tanto se debet erga deos submissius gerere. — In der Chrie von Cicero &. 18 würde von dem allgemeinen Lobe des Patriotismus dieses Mannes aus sich das exordium möglichst schnell zu der im Thema bezeichneten Zeit zu wenden und das Verhalten desselben im Bürgerkriege (vor und Gegensatze zu den übrigen Gliedern seiner in demselben) im Parthei darzustellen haben, bis zu dem Punkte, wo er cum libris tanquam veteribus amicis in gratiam redit. Die Exposition würde sich dann speciell auf die Entwickelung der im Bilde ber amici enthaltenen Gedankenmomente zu beschränken haben. — Aus dem Gesagten erkennt man, daß durch den Charakter der Chrie eine gewisse Freiheit und Mannichfaltigkeit in der Behandlung des exordium wie der expositio gegeben ist: die Erwägung des Um's fanges beider Theile sowie besjenigen Materials, welches in ber

nächsten Beziehung zum Thema steht, werden in diesem Falle für die Wahl der einen oder anderen Form den Ausschlag geben. In besienderer Beziehung auf die sogenannten vonpura (§. 3), welche die allgemeine Sentenz meistens unverkenndar schon in sich enthalten, ist noch zu bemerken, daß in diesen die narratio facti in der Regel mit dem exordium wird verbunden werden müssen, weil sie eine expositio zum Zwecke der constitutio causae überslüssig machen: die Erzählung des factum wird hier jedesmal mit dem das Thema einführenden Refrain schließen können: und somit zeigte er die Person der Chrie) an seinem Theile, daß u. s. w.

Die Formen, welche die propositio mit der expositio verdin= §. 20. den, ergeben sich aus der Natur und dem Zwecke der letzteren ohne Beiteres von selbst. Wenn wir hier einige derselben verzeichnen, so beabsichtigen wir nur commonstrare viam et digitum ad kontes intendere, besonders aber, dem Ungeschmacke zu begegnen, der sich in der Sammlung von Ivarus Petr. Adolphus p. 9 ss. und dessen Plagiator Iohannes Clark (Formulae oratoriae. Tiguri, 1663) p. 70 ss. zu erkennen giebt. Je nach der Beschaffenheit der Chrie selbst (Sentenz, Apophthegma, Factum) und deren offeneren oder versteckteren Gedankeninhalt werden sich auch die Uebergangsformeln verschieden gestalten. Ist die Chrie eine Sentenz oder ein Apophthegma — die verda propria für beide s. Cap. IX —, so wird die einsachste und überall passende Uebergangsform sein: Quod quale seuiusmodi) sit paucis, si placet, videamus, was sich auf vielsiache Weise variiren läßt, wie:

Cuius sententiae (dicti, vocis, responsi) vis (quae sit vis), ut error tollatur, brevi sic definiri potest.

Qua sententia (quo dicto u. s. m.) quid voluerit (quid sibi voluerit, quid significaverit) poeta (philosophus u. s. m.) ut planius intellegatur (ut planius aperiam, ut facilius perspiciatis u. s. m.), quod ille brevius angustiusque (presse, minus explanate, paulo obscurius) dixit (pronuntiavit), nobis uberius aliquanto fusiusque (pluribus) exponere (demonstrare) liceat, ober fürzer: quod ille pressius angustiusque, nobis uberius paulo ac fusius explicare liceat.)

Quae sententia (quod dictum u. s. w.) quid declaret, quorsum spectet (quo referenda sit) ober quid iubeat (praecipiat) facilius (magis) intellegetur, si

a) quae sit amicitiae vis ante explicaverimus in ber Chrie:
Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

Scito amicum omnibus esse, qui sibi amicus est) o ber quid sit (quid dixerit Seneca) sibi vivere, ante constituerimus (in ber Chrie: Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere).

- b) locum ipsum, ex quo haec sumpta (petita, repetita) sunt, diligentius paulo consideraverimus (in ber Chrie §. 16, 1: Demosthenes dicit saepe tueri bona quam parare difficilius esse).
- c) quid secutus (quibus rationibus ductus) esse videatur is, a quo sunt haec profecta, paulo altius repetiverimus (in ber Chrie von Xenofrates §. 16, 2).

Quod (dictum) cum explicare nobis propositum sit, primum quid sibi velint illa verba, (age sis) consideremus.

Quo responso quid dixerit ille si quaerimus, facile adducor\*) notasse eum ac perstrinxisse perversitatem eorum, qui u. s. w. (in berselben Chrie von Xenokrates.)

In kürzeren Chrieen nach bem Beispiele des Aphthonius Prog. 3 wird die Einführungsformel der expositio ganz umgangen werden können: es genügt hier mit einem dicit, vult, sentit, intellegit, iudet, praecipit (aber ohne den Zusat Quidus verdis) u. s. w. sogleich einzuseten, wozu Formeln der Bescheidenheit ni fallor, ut opinor, ut mihi quidem videre videor und ähnliche treten können. In längeren Erpositionen dagegen wird man mit den genannten Berdis und einem igitur oder ergo schließen und auf diese Beise das Thema selbst einleiten, wozu die Formeln der Zusammenfassung treten können: ut drevi comprehendam, ut paucis complectar, ut eorum quae dixi summam faciam u. s. w., oder in einem Hauptsatze: Ut drevi dicam, (ne multa, ne plura, quid multa?) summa eorum, quae Xenocrates dixit, haec est. Ist der Sinn der Sentenz oder des Apophthegma zu Tage liegend, so wird die Form:

Quod quid sibi velit, facile est ad intellegendum maßgebend sein, um danach mit Leichtigkeit Bariationen, wie manifestum est, in promptu (nur nicht in propatulo s. Krebs Antib. s. v.) est, quis prudens non intellegit? u. s. w. bilden zu können. Der expositio kann ein επιφώνημα voraußgeschickt werden, wie de Offic. III, 1: Publium Scipionem eum, qui primus Africanus appellatus sit, dicere solitum scripsit Cato, nunquam se

<sup>\*)</sup> facile adducor mit ober ohne ben Zusatz ut putem (credam). S. Mabv. de Fin. p. 32.

minus otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus solum, quam cum solus esset. Magnifica vero vox et magno viro ac sapiente digna: quae declarat, illum et in otio de negotiis cogitare et in solitudine secum loqui solitum, ut neque cessaret unquam et interdum conloquio alterius non egeret. Itaque duae res, quae languorem adferunt ceteris, illum acuebant, otium et solitudo. Da bas èniquénqué aber auch nach ber expositio, unb zwar häufiger zur Einleitung ber alria sich sindet, so werden wir Kap. V über dasselbe aussührlicher sprechen.

Bei Realchrieen, wo es auf die Bloßlegung des ethischen Motivs zunächst ankommt, wird, neben der allgemeinen Formel: Quod quale sit, bei everyntinais xosiais Cuius facti quae ratio sit (Qua in re quid secutus esse videatur, Quod quidus de causis fecisse videatur u. s. w.), bei nadntinais Quod quomodo factum esse videatur (quomodo evenerit) u. s. w. mit den oben verzeichneten allgemeinen Hauptsähen eintreten. Verlangt die expositio eine aussührlichere narratio, so geben hierfür die Scholae Latinae I &. 8 Anleitung, nach der mani ohne Schwierigkeit Formeln bilden wird, wie: Sed ut quid causae sit facilius intellegatis, ab initio res quemadmodum gesta sit exponemus oder: Quod ut planius exponam, altius paulo narrationis initia repetam necesse est.

## Kapitel V.

## Die ratio.

Die Bestimmung der expositio war, wo nicht schon die Chrie §. 21. in der ursprünglichen Form einsach und bestimmt die Sentenz dar=
itellt, dieselbe aus dem Gegebenen zu einer abgerundeten Fassung
ju dringen (constitutio causae, κατάστασις). Ist diese ge=
wonnen, so sieht man einen Satz gegeben, dessen Wahrheit auf
allgemeine Zustimmung Anspruch macht (locus communis): dies zu
deweisen ist die nächste Aufgabe, und zwarim eigentlichen Sinne des
Wortes, d. h. den inneren, nothwendigen Zusammenhang darzuthun,
worin dieser Satz mit einem andern als wahr anerkannten Satze
ghacht werden muß, so daß jener erste als eine aus dem andern
abgeleitete Folgerung erscheint (prodare, im Unterschiede von demonstrare). Wan nennt dies den logischen Beweiß (ratio-

cinatio ober probatio, anódeiges), der selbst wieder, je nachdem er den Zwecken der Theorie oder der Praxis, der Schule oder des Lebens dient, eine verschiebene, bald strengere bald laxere Form hat: jene heißt die dialektische, syllogistische, diese die rhe= torische, enthymematische. Der Schüler muß also zunächst mit dem Unterschiede des Syllogismus und des Enthymems bekannt gemacht werben, wie er Schol. Lat. I p. 83 ff. seinen wesentlichen Merkmalen\*) nach gegeben ist, zu welchem Zwecke Bemerkungen über das allgemeine Wesen der Rhetorik, als der ars ad persuadendum accommodate dicendi, und über die Eigenthümlichkeit ber Sate, aus benen sie ihre Folgerungen zieht, ber credibilia (eluora), vorausgeschickt werben mussen. Auf biese Weise wird ihm der Unterschied und der innere Zusammenhang zwischen den beiden Hauptarten des Beweises, der ratiocinatio und der inductio, des λογιστικόν und dessen αναλογιστικόν, begreistich werden und er wird erkennen, daß in jeder rhetorischen argumentatio — dies ist der allgemeine, umfassende Ausdruck für Beweißführung — diejenigen Glemente berselben, welche die Chrie als bestimmt unterschiedene, abgesonderte Theile in bestimmter Reihenfolge aufgestellt hat, in minberer ober größerer Vollständigkeit, in dieser ober jener Ordnung wiederkehren und zu einem harmonischen Ganzen verwoben sein mussen. Das Nähere über das Verhältniß ber übrigen Theile der argumentatio zu der ratiocinatio, das wir im Allgemeinen vorläufig als das des Ausputes eines architektonischen Bauwerkes bezeichnen, werden wir erst dem folgenben Kapitel vorausschicken, wo bann auch die Frage ihre Erledigung finden wird, warum die Chrie die beiden scheinbar zusammengehörigen und dem allgemeinen Begriffe der beweisenden Darlegung untergeordneten Theile der ratiocinatio, die confirmatio (βεβαίωσις, κατασκευή) und die refutatio (λύσις, ανασκευή) von eins ander als zwei selbständige Theile geschieden hat (wozu sie noch andere Gründe hatte, als Quintil. III, 9, 5: Tamen nec his assentior, qui detrahunt refutationem tanquam probationi subiectam, ut Aristoteles: haec enim est, quae constituat, illa, quae destruat).

§.22. Wir haben es also zunächst mit dem directen logischen Beweise zu thun. Schon im vorigen Kapitel ist auf die Nothwendigkeit

<sup>\*)</sup> Den Unterschied ber Theoretiker zwischen ενθύμημα und επιχείρημα | (Quint. V, 10, 1—8) haben wir absichtlich unberücksichtigt gelassen.

hingewiesen worden, die allgemeinen Gesichtspunkte, von denen die Beweisführung auszugehen, welchen Gang überhaupt dieselbe zu nehmen hat, schon vorher erwogen zu haben, ehe die expositio selbst gegeben wird: benn expositio, wie wir jett nachträglich mit Quintilians Worten Inst. Or. III, 9, 7 hinzufügen, probationum est praeparatio nec esse utilis potest, nisi prius constituerit, quid debeat de probatione promittere. Das Geschäft also, welches die probatio verlangt, nämlich die Auffindung der einihlagenden Gründe (argumenta, nioreig) ist der Sache nach früher als ber Plat, welcher ber thatsächlichen Vollziehung besselben angewiesen ist. An sich ist dies unstreitig der schwierigste Theil der Aufgabe: benn alle Regeln, welche die Theorie für Auffindung von Gründen (Topik) aufstellen kann, beruhen genau genommen auf einer petitio principii, indem sie die materielle Kenntniß der Dinge voraussetzen, für deren Analysirung sie nur formale Gesichtspunkte (τόποι, loci ober sedes argumentorum) an die Hand geben Demohngeachtet ist die Bekanntschaft mit diesen rónoe für die Hebung des im Geiste verborgenen Gedankenschates, so wie für eine geregelte Methode bes Denkens überhaupt, von großer Bichtigkeit: derjenige Schüler, der sie kennt und in der Anwendung derselben geübt ist, hat damit einen allgemeinen Maßstab für Anfassung und Behandlungsweise jedes logischen Objectes Freilich muß ber Nugen biefer Doctrin für den zu bilbenben Schüler sehr fraglich erscheinen, wenn derselbe in die breite Ausführlichkeit des atomistischen Schematismus, mit welcher die Alten, Aristoteles und nach ihm Cicero und Quintilian, den Gegenstand behandelt haben, eingeführt werden soll. Was schon Cicero als nothwendig erkannte, 'aus der allgemeinen Masse der loci jeder besonderen quaestio die ihr zugehörigen zuzuweisen, macht die pädagogische Rücksicht zu einer unabweisbaren Forderung: insofern ist es jedenfalls ein großes Verdienst der aphthonianischen Grie, daß sie auf einem einzelnen Felde, das zugleich das univerjalste des Geistes ist, d. h. an der quaestio infinita (Féois) der, wie sie Cic. Top. §. 81 nennt, quaestio cognitionis, wins est finis scientia, durch den Schematismus ihrer argumentatio schon einen großen, nicht unwichtigen Theil der loci argumentorum an die Hand giebt. Der ganze locus ex similitudine (Cic. Top. X, 41; XI, 46) findet so in dem Gleich= niß und dem Beispiel seine concreteste Anwendung, und der

weite Begriff des contrarium als Theiles der Chrie, den wir in folgenden Kapitel nachweisen werden, bringt die wesentlichste Seit nicht blos des locus e contrario (Cic. Top. XI, 47), sondern aud des locus ex comparatione (ibid. XVIII, 68 ff.) zur Anschauung Als Norm für die nioteis ätexvoi d. i. argumenta inartificialia, quae extrinsecus assumuntur, will bas testimonium (Cic. Top. XIX, 72 ff.) gelten. Subtrahiren wir nun ben locus es adiunctis in der Fassung Cicero's Top. XI, 50-52, der nu für coniecturales causae, quae versantur in iudiciis, paßt, sc mie ben locus ex consequentibus et antecedentibus et repugnantibus (ibid. XII, 53-57), ber nur verschiedene Formen beg dialektischen Schlusses enthält, so bleibt nur eine geringe Anzahl von loci übrig, welche für die eigentliche ratiocinatio, mit der wir es gegenwärtig zu thun haben, verwendbar sind. Wir werden ung in dem Folgenden an Cicero und Quintilian, von denen der Letztere Inst. Or. V, 10 wegen Anhäufung des rein formalen Stoffes noch unbrauchbarer ist als ber Erstere, nur insoweit anschließen, als wir es für unsere praktischen Zwecke für räthlich halten.

Es bleiben nämlich von den locis bei Cicero nur noch die §. 23. definitio mit ihren Unterarten, der divisio und der partitio (benn was er notatio, ervuodozia, nennt, ist als Nominaldefinition nur eine vicaria definitionis), und ber locus rerum efficientium (causarum) et rerum effectarum übrig. Dies ist nicht zufällig, sondern wird aus dem Folgenden als dasjenige sich ergeben, was den Zwecken der ratiocinatio unmittelbar und im weitesten Umfange förderlich ist. Der Satz der Chrie (Jéois), dessen Wahrheit b. h. innere Nothwendigkeit dargethan werden soll, beruht auf Begriffen. Jeder Begriff kann in seiner Totalität nur durch Erklärung ober Zerlegung erfaßt werben; jene, die Bestimmung des Begriffes nach seinem Inhalte, giebt die definitio im eigentlichen Sinne (öpog, opiouog); biese, die Bestimmung des Begriffes nach seinem Umfange, die distributio (διαίφεσις), die selbst eine doppeste ist: divisio, welche die Unterarten des genus (species, wofür im Genetiv, Dativ und Ablat. Plural. formae, eidy) und partitio, welche die materiellen Bestandtheile (partes, membra, μέρη) besselben angiebt.\*) Die Géois der Chrie nun giebt oft eine Species, beren

<sup>\*)</sup> Ich begnüge mich hier nur anzubeuten, was bei Cicero l. l. unb in bem neueren Handbuche ber Logik ausführlicher zu finden ist.

Eigenthümlichkeit aus dem Wesen des genus zu bestimmen ist (locus ex genere), so wie umgekehrt das genus der Géois durch die Zerlegung in seine formae (locus ex forma) begründet werben fann. Beibe loci aber sind ihrer Natur nach nur formal; für die Erkennung des inneren Wesens, der Substanz (vis ac natura) des Begriffes bedarf es schließlich immer der Definition. Mit dieser aber, welche den Begriff durch ein Allgemeines (yévos, commune) und ein Besonderes, Specifisches (low, proprium) in Form eines kategorischen Urtheils bestimmt und badurch benselben nach oben und seitwärts hinreichend unterscheibet, wie z. B. homo est animal rationale, ist nur erst bas abstracte Wesen bes Dinges geset, und sie selbst wird gerade badurch für den geistigen Blick des noch ungeübten Denkers, der die concrete Mannichfaltigkeit des Einzelnen eher und leichter erfaßt, schwer ergreifbar. eigenthümliche Wesen des Begriffes manifestirt sich deshalb in einer Menge von Eigenschaften (attributa) und Wirkungen (effecta), die für sich eher erkannt werden, als die abstracte Allgemeinheit, auf welche sie hinführen und aus der sie sich ableiten lassen mussen. Attributa sind nämlich die aus dem allgemeineren Begriffe nothwendig sich ergebenden Gigenschaften ober mit anderen Worten, die aus ben allgemeineren Bestimmungen bes Begriffes, seinem yévos und idiov, abgeleiteten Folgerungen. In der obigen Definition des homo geben so einmal animal (yévos) und sodann rationale (lovo) die Attribute: mortalis, imbecillus, casibus obiectus u. s. m. als communia, ad virtutem aptus, quiddam quasi civile ac populare (πολιτικόν) habens u. s. w. als propria.\*) So wird in dem Thema: Marcet sine adversario virtus ber Schüler das Attribut der virtus, ut vis eius in actione consistat, gewiß eher haben, als die Definition berfelben, und von diesem aus seine Argumentation beginnen können. Die Sprache bezeichnet dieses Attributsverhältniß mit folgenden Wendungen: est c. Genetivo z. B. cuiusvis hominis errare; proprium est z. B. virtutis conciliare animos hominum et ad usus suos adiungere; habet hoc 2. B. virtus, ut fortes vera species eius et pulchritudo

<sup>\*)</sup> Die zufälligen Eigenschaften, wie z. B. daß der König von Schmeichslern umgeben ist (accidentia), lassen sich zwar auch aus der allgemeinen Dessinition folgern, sind aber nicht nothwendige Bestimmungen des Begriffes an sich (locus ex accidentibus sive adiunctis, der deßhalb immer nur eine untergesordnete Nebenbedeutung in der Reihenfolge der Argumente haben kann).

etiam in hoste posita delectet; habet hoc animus hominis, ut appetat aut fugiat (quod ei commune est cum bestiis); fert hoc (ita) 3. B. libera respublica, ut quicunque in ea excellentius se gerat, invidiam in se civium concitet; talis (eiusmodi) est z. B. virtus, quae (ut) per se ipsa expetatur; vis z. B. doctrinae haec est, in eo posita (sita) est, in eo versatur, cognoscitur, cernitur, ut insitas ingenii facultates alat atque accendat u. s. w. Schon diese lette Wendung giebt zu erkennen, mas in dem Wesen der Sache liegt, daß die Attribute in anderer Form der Auffassung nichts anderes sind als Wirkungen der in ihren Prämissen, dem yévos und low des Begriffes, liegenden Ursachen: animal bewirkt, daß der Mensch sterblich, schwach, u. s. w. ist. Jebe Definition enthält so in ihrem locov zugleich ben Zweck (finis) der Sache: wenn der Mensch ein animal rationale ist, so soll er dies sein, d. h. was er xarà dévaper ist, soll er xar' eregreiar werden. Der Zweckbegriff bewegt sich, wie ersichtlich, in derselben Sphäre der Allgemeinheit, wie die Definition selbst: er verlangt seine Entwickelung durch eine neue Definition bes How, in unserem Beispiele also des Begriffes ratio. aber die meisten Géoeig der Chrie nichts anderes, als concrete aus bem Zwecke bes Begriffes abgeleitete Folgen (Wirkungen), wie z. B. Litterarum studia rebus adversis perfugium ac solacium praebent; Homo doctus in se semper divitias habet u.f.m. In diesem Falle wird also der locus ex causa oder ex fine — Beides ist identisch - die Auffindung des Argumentes vermitteln. Man fragt hier außer: quae vis est rei? noch: quid est propositum z. B. imperatori? quid spectant ober quid volunt z.B. leges? Wir erhalten also somit sehr mannichfache Ausgangspunkte ber Beweisführung; welcher von diesen locis in jedem einzelnen Kalle zu wählen sei, hängt von der geistigen Individualität des Schülers ebenso wie von der Form bes Thema's ab. Jebenfalls aber ist das Thema stets im Complex seiner Theile (Subject und Prädicat) zu betrachten und aus diesen heraus ber geeignete b. h. am kürzesten zum Ziele führende locus zu finden. Da nun aber jedes Thema mehrere Begriffe enthält, auf deren gegenseitige Vermittelung es ankommt, so wird die Operation, die bei der Analystrung des einzelnen Begriffes vorzunehmen ist, eine vervielfacte; schließlich kommt es auf die Synthese der so gefundenen Relationen Wir wollen nach dem Gegebenen die Mannichfaltigkeit des an. möglichen Verfahrens an einem Beispiele klar machen. Wir hätten

3. B. bie Chrie: Agesilaus, dux Lacedaemoniorum, in hoc gloriari solebat, quod nullo milite minus laboraret, woraus sich ber Sat als Thema ergiebt: Bonum ducem nullo milite minus laboriosum esse oportet. Offenbar ist hier ber dux nur in Beziehung zu dem miles ju betrachten und die gemeinschaftliche Beziehung zwischen Beiben in dem "laboriosum esse" zu suchen. Die Definition (locus ex definitione) des dux = is, qui praeest militibus, enthält das commune, qui praeest und das proprium militibus; die divisio des commune in Beziehung auf das laboriosum würde consiliis factisque ergeben, worauf die facta selbst wieder in einer subdivisio als solche, zu denen vorzugsweise intellectuelle ober moralische ober physische Kräfte eriorderlich sind, geschieden und so die Bedeutung dieser beiden letteren durch die Relation auf die in dem Prädicatsbegriffe milite liegen= ben Momente, daß der Soldat aus diesen facta hauptsächlich das zur Erreichung bes gemeinsamen Zweckes nöthige Vertrauen zur Sache, für die er kampft, und die Freudigkeit des Opfermuthes gewinne — ein Gebanke, der reichen Stoff zur Entfaltung der in ihm liegenden wesentlichen Momente\*) enthält — bargethan werden kann. - Ober wir gehen von den in dem Begriffe des dux enthaltenen Betimmungen (ex attributis) aus: er ist der Erste von Allen, ber als solcher, als an ber Spite stehend, sich auszeichnen muß, ber also außer seinem besonderen munus, dem imperare, auch die Bedingungen bes miles, namentlich das laboriosum esse, im vollsten Maaße zu erfüllen hat. Hiermit wäre das oportet des Thema's iubjectiv b. h. aus dem Begriffe des Subjectes dux begründet. Wir können aber weiter gehen und baraus die Folgerungen in Beziehung auf den Prädicatsbegriff miles ableiten und so das subjectiv Begründete zugleich objectiv erweisen. Die Folgerung führt nämlich auf die Bebeutung eines solchen Beispieles und Vorganges für die Realisirung des Beiden, dem Subject und Object, gemeinsamen 3medes, wie wir sie eben im Vorhergehenden bezeichnet haben, jurud. - Ober wir lassen jede Definition bei Seite liegen und fragen gleich nach dem Zwecke des dux (locus ex fine): Quid est propositum duci? Die Beantwortung der Frage, die selbst schon mit Rücksicht auf den gesammten Prädicatsbegriff zu geben ist: ut bellum prospere conficiat ober ut hostes devincat, führt mit Noth-

<sup>\*)</sup> Man nennt auch diese copia — amplificatio, so daß die rhetorische Bedeutung dieses Wortes, wie sich aus §. 27 ergeben wird, eine dreifache ist.

wendigkeit auf den miles zurück: denn zur Erreichung diese Zweckes bedarf er guter Soldaten. Die Frage: wie gewinnt e diese? führt auf die wesentlichen Attribute des dux, als Kommar diren, Disciplinhalten, tactische und strategische Geschicklichkeit, Ber pflegung der Soldaten u. s. w., von denen schließlich das laborios um esse in seinem specifischen, oben angegebenen Sinne wegen de geistigen Wirkung desselben auf die moralische Tüchtigkeit der Soldaten als die höchste Pflicht (oportot) sich ergeben wird.

§. 24. Es kam uns im vorigen §. nur barauf an, die Methode de ratiocinatio im Allgemeinen zu zeigen: eine Eremplification derselbe an mehreren Beispielen durchzuführen, würde der Sache, welche eine un endliche ist und nur fort und fort in der concreten Uedung zur habi tuellen Fertigkeit gedeihen kann, wenig förderlich sein. Wir theile statt weiterer Beispiele die expositio und prodatio obigen Thema's mit, wie dieselben nach der gegebenen Anleitung von einem Schüle gearbeitet worden sind, zugleich, um damit ein Borbild sowohl für die ebenfalls nicht lehrbare amplisicatio im Sinne des vorigen §., als auch für die rhetorische Behandlungsweise der prodatio zu geben Expositio:

Quavoce Agesilaus hoc significasse mihi videtur, perfectum imperatorem non eum esse, in quo inesset consilium, diligentia, fortitudo, sed talem etiam promptum esse oportere ac paratum ad quemcunque laborem quamvis molestum subeundum. Qui sollerter castris locum caperent, commeatus expedirent, tempus pugnae deligerent, aciem instruerent, subsidiis firmarent, habendos esse eos quidem et cautos et providos, sed perfecti imperatoris nomen, nisi opera quoque militaria libentissime obirent, denique aequo animo omnes militiae labores ferrent, concedi illis nullo pacto posse. Persuasum igitur ei erat, una cum militibus impetum in hostes facere, in operibus faciendis eos iuvare suoque exemplo ad industriam stimulare, iuxta militem humi nocte cubare non modo non dedecere bonum imperatorem, sed omnium animos ei conciliare, civibus

Ratio:

Videamus igitur, si placet, quid sit causae, cur prudenti imperatori nullum negotium, nullus labor detrectandus sit. Quid spectat imperator? Nempe ut bellum prospere conficiat. Sed ad id adsequendum, quia optimus dux sine bono exercitu

eum carum reddere, nomen eius immortalitati tradere.

nihil praeclari in bello perficere potest, opus ei est strenuis ac fortibus militibus. Fortes autem quomodo erunt milites? Certe si imperatoris prudentiae atque consilio confident; si scient eum pro sua parte nihil omissurum esse, quod militibus gloriam, rei publicae utilitatem adferat; si tantam in eo virtutem inesse cognoverint, ut, si modo promptos milites habeat, cum quocunque hoste in certamen descendere, firmissima castella oppugnare, impedimenta omnia providentia, assiduitate, constantia superare possit. Sunt haec magna profecto et ad confirmandos militum animos vehementer accommodata; sed nihil magis eos, ut imperatori totos se committant optimeque de eventu belli sperent, impellere solet, quam cum vident illum ipsum suae causae confidere atque id ita probare, ut pro ea omnia pericula ipse adire et omnes labores omniaque belli munera una cum militibus obire non dubitet. Habet magnam quidem partem in bello fortuna, quae in omnibus rebus humanis dominatur, quae saepe spoliantem iam et exsultantem, ut ait Cicero, evertit et percellit ab abiecto; habent magnam partem milites quoque, quorum aut ignavia aut pertinacia, cum ipsi vinci voluerint, fortissimis saepe et peritissimis imperatoribus victoria e manibus erepta est; sed maximam partem habet imperator, quoniam in hunc unum omnes spectant atque is unus omnia gubernat, cum is sua aut fortitudine aut ignavia toti exercitui exemplo est, quod milites, quia natura humana propensa est ad imitandum in utramque partem, in omnibus rebus sequi solent. Quid igitur? si imperator non de praetorio modo quae fieri velit imperabit, sed ipse in acie versabitur promptos audacesque laudans atque confirmans, segniores timidosque castigans atque incitans; si ut primum locum in exercitu obtinet, sic primus etiam in hostium aciem irrumpet et suo exemplo alios ad rem fortiter gerendam inflammabit; si in operibus quoque faciendis nullo loco deerit, sed ubi opus fuerit ipse operam laboremque communicabit; si non meliore uti volet fortuna quam milites, sed famem sitim, frigus aestatem, denique omnes molestias libenter constanterque perferet: quo tum animo milites futuros putatis? Ullumne opus molestius iis ac difficilius videbitur, quam quod ad finem perducere possint, aut ullum rei militaris munus, ullum hostem quamvis magnum

numero extimescendum putabunt? Immo honestissima exsiste inter ipsos et ducem in laboribus exanclandis negotiisque exsequendis concertatio, ac si pugnae occasio data erit, ill contemnentes mortem in confertissimos hostium ordines in rumpent, maximam eorum caedem facient, victoriam reporta bunt praeclarissimam atque ita pulcherrimum imperatori mul torum eius laborum praemium persolvent.

Die expositio ist ganz nach ben §. 18 p. 44 ff. gegebene Regeln gearbeitet, indem sie dem laboriosum esse die übriger bavon unterschiedenen Eigenschaften des Feldherrn, und zwar is betaillirter Ausführlichkeit (amplificatio) gegenüberstellt, um das specifische Moment des ersten zur Anschauung zu bringen. -Die probatio nimmt ihren Gang von dem locus ex fine aus, wi wir ihn oben an letter Stelle bezeichnet haben, gewinnt aber au geschickte Weise mehrfache Gelegenheit zur amplificatio, indem sie 1) dem laboriosum lesse alle übrigen Eigenschaften des Feldherrn welche auf die Hebung des Muthes und der Tüchtigkeit der Solbaten von Einfluß sein können, vorausschickt, um diesen bann als das bedeutenbste Element das laboriosum esse entgegenzustellen; 2) der Begründung dieses Sates schickt sie den locus communis von der Wirkung des Beispiels voraus, den sie selbst wieder durch Gegensätze (fortuna, milites, imperator) hebt; 3) die hieraus gezogene Folgerung sucht sie durch eine detaillirte Angabe der verschiebenen Arten des labor sowie der Wirkungen dieses Beispiels auf das Verhalten der Soldaten zur Evidenz zu bringen. Dem Schüler, der noch keine Vorstellung von dem Begriffe der amplificatio hat, wird an diesem Beispiele klar werden, daß das Wesen berselben in einer durch die Regsamkeit der Phantasie vermittelten copia besteht, welche aus der abstracten Allgemeinheit heraus in das concrete Detail führt, um jenes durch eine divisio in seinem generellen Unterschiede oder durch eine partitio in seiner materiellen Mannichfaltigkeit beutlich erkennen zu lassen.

§.25. Was die stilistische Behandlungsweise der produtio betrifft, so kann auch hierfür das Beispiel des vorhergehenden & als Muster gelten. Namentlich ist die Fragform, welche in der argumentatio den weitesten Spielraum hat, mehrmals glücklich angewandt, und zwar als percontatio (Schol. Lat. I §. 45 p. 88 ff.), zweimal, als ratiocinatio (Quid igitur? Schol. Lat. I §. 48) einmal. Da dieses wichtige Kapitel in seinem wesentlichen Umfange in den Schol. Lat. I §. 45 ff. abge-

handelt ift, so können wir hier auf dieselben verweisen und begnügen uns nur auf das Wesentlichste d. h. für den propädeutiihen Unterricht Nothwendigste aufmerksam zu machen. Dies ist

- 1) das Wesen und die Bedeutung der percontatio, des hauptssächlichsten Mittels, um die nur zu leicht in trockene Monostonie übergehende Deduction zu unterbrechen und zugleich auf die Wichtigkeit des Argumentes ausmerksam zu machen. Schol. Lat. I §. 46.
- 2) Die Formen ber ratiocinatio, zunächst bas birect begrünbenbe quid ita? (Schol. Lat. I §. 47) und bann bas apagogisch begründende quid enim? (ibid. §. 48), von benen das erstere die Stelle des einsachen enim, das letztere die von neque enim vertritt. Namentlich in der Anwendung dieses letzteren wird von neueren Scribenten und Schülern vielsach gesehlt: es kann auf dasselbe nur eine Frage mit num oder ne, das dei gesteigertem Affect auch sehlen kann, niemals mit nonne solgen: für das letztere (quid enim? nonne —) tritt als ruhigere Form des Lehrtons das einsache nonne, mit elengktischer Kraft an non ein (s. Schol. Lat. I §. 52 p. 144 f.). Auch von den folgernden Formen der ratiocinatio: Quid igitur? Quid ergo? ist durchaus sestzuhalten, daß deren Kraft nur eine apagogische ist, wie es die Anwendung der Formel im obigen Beispiele zeigt.
- 3) das durchaus apagogische und elengktische, schlagkräftige an (Schol. Lat. I § 51 ff.), welches also von der einfach begründenden rhetorischen Frage z. B. Quid enim praeclarius est? wohl noch zu unterscheiden ist.

Die übrigen complicirteren Formen der Frage, wie die subiectio (Schol. Lat. I §. 50), die disiunctio und complexio (ibid.
§. 59), können wir hier füglich übergehen, da deren Anwendung
meistens nur in der acrimonia verarum causarum ihren Grund
und ihre Bedingung hat.

Wenngleich ferner die rhetorische Behandlung der argumentatio von den Formen des schulgerechten Syllogismus sich möglichst frei zu machen sucht, so kann sie doch in der Synthese ihrer Argumente der Formen der assumptio und der conclusio (complexio) nicht entrathen. Der Schüler muß also die Partikeln,
welche die assumptio einführen (Schol. Lat. I §. 83), kennen, um
nicht z. B. statt autem ein vero zu gebrauchen, wie denn der

Verfasser obigen Beispiels wirklich geschrieben hatte im Anfang ber probatio: Fortes vero quomodo erunt milites? Für bi conclusio ist er namentlich vor dem Germanismus hinc, inde, e eo oder ex quo sequitur zu warnen: die hierfür gebräuchliche lateinischen Formen geben die Schol. Lat. I &. 84 p. 198. Auc über quod si und seinen mannichfachen Gebrauch geben die Schol Lat. I &. 75 bie nöthigen Aufklärungen.

- Der Uebergang von der expositio zur confirmatio kan §. 26. auf verschiedene Weise gebildet werden, mit oder ohne propositio je nachdem der Umfang der Chrie selbst die breitere ober kürzer Form räthlich erscheinen läßt:
  - a) mit propositio. Nach einer längeren constitutio causae welche, wie wir gesehen haben, ber Zweck ber expositio ist, kant folgen:

Causa quae sit, videtis; nunc qua ratione quibusque argumentis ea confirmetur (probari possit, nitatur u. f. w.), consideremus (nach Cic. de imp. Cn. Pomp. §. 6), was mit anderen Formen der transitio (Schol. Lat. I &. 32 ff.) vertauscht werben kann, wie:

Habetis ipsius dicti (facti) sententiam:
Quoniam sententiam dicti (facti)

Response production of the sententiam dicti (facti)

rationibus ea nitatur videamus, u. s. w. exposuimus,

Ohne seiunctio, welche das Wesen der transitio ausmacht, würde mit unmittelbarer Beziehung auf die Sentenz und den Zweck der probatio folgende Form der propositio maßgebend sein:

Quod quam vere (recte, quo iure) dictum (factum) sit, paucis, si placet (videtur), explicemus; ober

Atque id (Id quod) ita se habere (verum esse, recte factum esse) cur existimemus, causa non in obscuro est (non latet, aperta est) ober non ita longa demonstratione opus esse videtur u. s. m.

d) ohne propositio. Hier sind namentlich Formen der Epis krisis und des Epiphonems — wie sich beide von einander unterscheiben, ist §. 56 gezeigt — in Anwendung zu bringen. Zu jener gehören die affectlosen Formen der confirmatio (Bestätigung), wie: (Et recte. Et recte (iure) quidem. Et vero (sane, certe hercle, profecto) sapientissime (prudenter). Et iure (merito, optime). Nec immerito (iniuria) ober mit dem Zusațe bes

Pronomens: neque id immerito (iniuria, temere, levibus de causis), welches, wenn die Verbindungspartikel fehlt und das einsiche quidem eintritt, regelmäßig, wenigstens bei Cicero, sich sindet, wie: Vere id quidem, Praeclare id quidem u. s. w. Auf alle diese Wendungen folgt die Begründung unmittelbar mit nam in einem kategorischen Urtheil oder in einer rhetorischen Frage (nur nicht quid enim? s. §. 25, 2). Zu dem Epiphonem gehört:

- 1) bie exclamatio (über ben Unterschieb ber verschiebenen Formen berselben s. §. 57, 2. Anmert.), wie de Offic. I §. 38: Regalis sane et digna Aeacidarum genere (Pyrrho) sententia; Cat. M. §. 13: Praeclarum responsum et docto homine dignum; de Offic. III, 1: Magnifica vero vox et magno viro digna; ober mit stärferem Affect: O dictum sapientiae plenum, o vocem vel Christiano homine dignam! ober o praeclaram et admirandam hominis sapientissimi vocem!
- 2) die rhetorische Frage, wie: Quid hac sententia dici potest praeclarius (divinius)? ober Quam sententiam (quod) quis est quin assensu suo plane comprobet? und Achnliches.

Andere Formen außer den genannten, wie z. B. die communicatio (àvaxoivaois), als: Quid igitur putamus eum secutum esse? mit folgendem Causa est oder argumento est, quod u. s. w. oder Causam ergo vultis ut aperiam (exponam)? mit iolgendem Occurunt multae et gravissimae übergehen wir füglich, da deren Anwendung an's Manierirte oder Affectirte streift.

## Rapitel VI.

## Das contrarium.

Die nunmehr folgenden Theile der argumentatio, das con-§.27. trarium, simile, exemplum und testimonium, haben abgesehen von ihrer gemeinsamen Natur — sie sind die hauptsächlichsten Theile seder expolitio,\*) cum de eadem re dicimus commutate Auct. ad Herenn. IV, 42-44 — den gemeinschaftlichen Zweck, welchen

<sup>\*)</sup> Auct. ad Her. II, 29 nennt sie auch exornatio (Ausput).

die Rhetoren mit dem Namen der amplificatio\*) bezeichnen. Wenn die altiología ihre Bestimmung mit dem docere erfüllt, so hat die amplificatio das movere zur Aufgabe, und Cic. Partt. Orat. VIII, 1, 27 befinirt beshalb: amplificatio est vehemens quaedam argumentatio \*\*) und weist berselben als hauptsächlichsten Plat die peroratio, daneben aber besonders die Stelle nach der confirmatio zu. Wenn berselbe hinzufügt: itaque ad fidem quoque plurimum valet, so hat er damit die logische Fehlerhaftigkeit seiner Eintheilung ber partes orationis nach ben verschiedenen Zwecken ber fides und bes motus animi selbst angebeutet: benn ad fidem faciendam omnia quae ab oratore dicuntur pertinent, unb nur die Mittel, deren er sich hierzu bedient, sind verschiedener Art: entweder sind es ἀποδειχτικά ἐπιχειρήματα i. e. argumenta, quae sunt ad probandum accommodata, ober αὐξητικά i. e. deflexa ad motum animorum (nach Hermog. de Inv. III, 13. S. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 36 s. v. ἀποδεικτικά). Daß dieser motus animorum in der Chrie oder der Abhandlung überhaupt eine andere Bedeutung haben muß als in veris causis, wo er zumeist eine impulsio ist, quae per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, liegt auf der Hand. Wir haben schon oben §. 4 auf den epideiktischen b. h. durch eindringlichere, gleichsam für das sinnliche Auge berechnete Demonstration wirksamen Zweck bes simile und exemplum aufmerksam gemacht: es heißen beshalb auch diese Beweisarten ber Induction namentlich populär (δημοτερπη bei Diony's. Art. Rhet. I p. 233 in Ern. Lex. Techn. Gr. p. 121, πανηγυρικά bei Hermog. de Inv. III, 13); ebenso springt bei bem testimonium in die Augen, daß die Autorität des fremden Namens ad augendam rei fidem für den gewöhnlichen Leser ober Hörer ganz besonders geeignet ist. Bei dem contrarium, zu dem wir jetzt übergehen, wird sich derselbe Zweck aus der elengktischen Eigenthümlichkeit desselben (vergl. Arist. Rhet. II, 23 g. E.) sogleich zu erkennen geben. In diesem Sinne nennt Cicero Tusc. V, 24, 68 moventia ea, quae nos magis ad cognitionem intellegentiamque convertunt. Im Allgemeinen

<sup>\*)</sup> Diese amplificatio (s. §. 23), welche nur die Sache betrifft, ist wohl zu scheiden von derjenigen, quae in verbis et elocutione cornitur. S. Ern. Lex. Tech. Lat. p. 19.

<sup>\*\*)</sup> Später XV, 52 wiederholt er: Est igitur amplificatio gravior quaedam affirmatio, quae motu animorum conciliet in dicendo fidem.

mussen wir noch vorausschicken, was in dem Wesen der expolitio und der amplisicatio begründet ist: jene verlangt eine solche Gestaltung der einzelnen Theile der Beweisssührung, daß dabei stets auf den zu beweisenden Satz recurrirt und der Inhalt desselben in immer neuer Variation\*) am Ende jedes Theiles wieder in Erinnerung gebracht wird — welche Mittel besonders hiersür zu gebrauchen sind, wird die spätere Darstellung lehren —; diese sordert eine entsprechende elocutio, die gleichfalls exornatio oder amplisicatio heißt und in bestimmten, aus der Eigenschümlichkeit der einzelnen partes argumentationis sich ergebenden Figuren der Rede ihren Ausdruck sindet — auch hierüber wird das Nähere bei jedem einzelnen der folgenden Theile beigebracht werden

Das contrarium ( $\tau \delta$  &væv $\tau lov$ ) ber Chrie hat zunächst die §. 28. mit dem Zwecke der refutatio oder reprehensio (s. Schol. Lat. I §.63) in forensischen Reden übereinstimmende Aufgabe, die der Auct. ad Herenn. I, 3 contrariorum locorum dissolutio nennt. In der Chrie sind die Gegengründe gegen die confirmatio natürlich nicht gegebene Argumente eines bestimmten Gegners und somit also die thetischen Formen, wie wir sie l. l. genannt haben, zur Einsührung derselben ausgeschlossen; aber dafür ist der Begriff des contrarium selbst in ausgedehnterem Sinne zu fassen und die Mannichsaltigkeit der Einführungsformen eine um so größere. Das contrarium der Chrie nämlich hat eine dreisache Bedeutung, entweder:

1) ist es ein adversum (Cic. Top. XI, 47) i. e. ex eodem genere contrarium, das die Logiker contradictorisch nennen, also die Umdrehung des zu beweisenden Sates in sein gerades Gegentheil, an dem ich das Entgegengesetzte von dem eben Bewiesenen nachweise, wie wenn man in der Chrie: Bonae valetudinis quasi quaedam mater est frugalitas (Val. Max. II, 5, 6) nach der Beweissührung, die aus der Eigenthümlichteit des menschlichen Körpers geschöpft ist, eine Schilderung der intemperantia und ihrer nachtheiligen Einflüsse auf Körper und Seele folgen läßt mit einer Wendung z. B. Quid intemperantes et luxuriosi? nonne cum ipso corpore etiam animum adsligunt? u. s. w. In so fern

<sup>\*)</sup> Dies ist eine ber schwierigsten Aufgaben für Schüler, die so gern die einmal gewählte Form des Gedankens festhalten und namentlich die Formen bes Epiphonems (§. 56. 57) nicht kennen.

Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

hierbei vorausgesett wird, daß das vom Gegentheile zu Sagende evidenter sei, als die Argumente des directen Beweises, so wird das Meiste in dieser Form des contrarium auf die Lebendigkeit der Schilderung ankommen. Die argumentirende Form der Enarywyd eig äronov würde deutlicher sein in der Wendung wie: Quod nisi ita esset, quid causae esse putaremus, cur tam pauci intemperantes ad senectutem pervenirent? Oder das contrarium ist

- 2) basjenige, quo adversarius bene uti potest (Quint. V, 13, 30), mas dem zu beweisenden Sate entgegensteht oder die allgemeine Gültigkeit besselben in irgend einer Weise beschränkt, woraus ich also ben Schluß ziehen kann, daß berselbe entweder falsch sei ober einer Modification bedürfe. Da das Erstere durch ben Zweck ber Aufgabe an sich ausgeschlossen ist, so bleibt nur das Lettere übrig, mas aber eben dazu geeignet ist, die Wahrheit bes Sates selbst in ein helleres Licht zu setzen. Es liegt nämlich in der Natur des locus communis, der in der empirischen Abstraction seinen Grund hat, daß ich demselben einen anderen locus entgegenstellen kann, die dann beibe mit einander vermittelt ber absoluten Wahrheit näher führen. Es ist diese Form des contrarium die häufigste und das Charakteristische derselben mit dem Namen des Einwurfes (occupatio, Schol. Lat. I §. 60) bezeichnet, für dessen Einführung die antike Kunst außerordentlich erfinderisch sich gezeigt hat. Eine Doctrin, woher die loci communes, welche als Einwürfe benutt werden können, zu entlehnen seien, ließe sich nur mittelst der allgemeinen Regeln der inventio, wie wir sie Kap. V gegeben haben, aufstellen: eine Wieberholung und Exemplificirung derselben aber ist hier um so weniger nöthig, da die Auffindung bes contrarium gerade durch den eingeschlagenen Weg der airiodoyia bedingt und nahegelegt ist. Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, daß sich diese zweite Form des contrarium nur gegen die Sätze b. h. die Prämissen ober conclusio der atriodoxía kehren wird, während die erste die Sentenz selbst umdreht. Endlich
- 3) ist mit dem contrarium auch das so zat' exoxiv genannte ev Inpua bezeichnet, welches ex contrariis ober pugnantibus sententiis conficitur, das durch die kurzgefaßte Zusammenstellung des Entgegengesetzten oder Widersprechenden besonders schlagkräftig und deßhalb vor allen beliebt ist. Hierüber ist Schol. Lat. I §. 44 und §. 54—57 ausführlich gehandelt. Obgleich dieses seiner

besonderen Natur nach von den beiden ersten Formen des contrarium wesentlich verschieden ist, insofern es den Gegensatz nicht aus der Sache, dem Thema selbst, sondern aus einer außerhalb derselben liegenden Analogie (ex comparatione) schöpft, so hat es doch den Zweck, die deductio ad absurdum, mit jenen gemein. Berechtigung, basselbe zu ben Formen des contrarium der Chrie rechnen zu bürfen, giebt uns Quint. VIII, 5, 11, ber bemfelben in der clausula der Beweisführung seinen Plat anweist und basklbe nicht sowohl als probatio als vielmehr quasi extrema insultatio angesehen wissen will, und der Auct. ad Herrenn. IV, 44, welcher in dem dort mitgetheilten Beispiele der Chrie: Sapiens vullum pro republica periculum vitabit, an der Stelle des contrarium folgende ενθυμήματα hat: Etenim vehementer est ini-, quum vitam, quam a natura acceptam propter patriam conservaveris, naturae, cum cogat, reddere, patriae, cum roget, non dare; et cum possis cum summa virtute et honore pro patria interire, malle per dedecus et ignaviam vivere; pro amicis et parentibus et ceteris necessariis adire periculum, pro republica, in qua et hi et illud sanctissimum patriae nomen continetur, nolle in discrimen venire. Nach diesem Beispiele hat sich ber Berfasser der im Anhange mitgetheilten zweiten Chrie gerichtet. 🐔 jest Progymn. p. 46.)

Den weitesten Umfang von den genannten Formen hat, wie §. 29. stingt, bas contrarium, quo adversarius bene uti potest. wollen deßhalb über dieses zuerst handeln, indem wir dabei haupt= idlich auf basjenige verweisen, was über die Formen der Widerlegung Schol. Lat. I &. 60-73 gelehrt worden ist, und an einkinen Beispielen zeigen, wie das bort Gegebene für die speciellen Imede der Chrie zu benutzen ist. Vorauszuschicken ist: 1) daß on den drei möglichen Fällen der reprehensio, welche Cic. de Orat. II &. 215 nennt, nur die beiden letten Arten in der Chrie tine Stelle finden können: ut aut demonstres id, quod concludere adversarius velit, non effici ex propositis nec esse consequens, aut, si ita non refellas, adferas in contrariam partem, quod sit aut gravius aut aeque grave. Die lettgenannte Art vird mit dem eigentlichen Namen der elevatio bezeichnet; da jedoch auch die erste von der Beschaffenheit ist, daß ich das Eingewendete an sich als etwas Thatsächliches zugeben kann und nur die Folgerungen, die daraus gezogen werden, verwerfe, so macht es für

die Praxis keinen Unterschied, ob ich mich hier der Form der die solutio ober der elevatio bedienen will. (Schol. Lat. I §. 63) 2) der Einwurf, der in der Chrie meist nur ein möglicher (su ponirter) ist, wenn berselbe nicht eine Maxime enthält, die in einer großen Theile des Volkes ihre Vertretung findet, kann in offene und versteckterer Weise auftreten. Der erstere, der sich al Meinung eines Gegners beutlich zu erkennen giebt, ist wiede directer ober indirecter Art: direct, wenn ich 1) mir selb ben Einwurf mache aus bem Sinne bes Gegners (at) ober 2) wen ich ben Gegner selbst sprechen lasse (dices), wodurch allemal ei förmlicher Dialog eingeleitet wird und die probatio sich zur con tentio (ar div f. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 4) erhebt, die natür lich auch orationem acrem et contentam verlangt; indirect wenn ich 1) bes Gegners Meinung in historisch=objectiver Weis einführe ober 2) sie im eigentlichen Sinne coupire, b. h. sie ga nicht auf= und zu Worte kommen lasse. Das Eigenthümliche be versteckten Form besteht darin, daß sie den Einwurf als solcher nicht erkennen und nur erst durch Vermittelung der Abstraction bas Gegentheilige einer fremben Meinung errathen läßt. wählen zur Veranschaulichung dieser Formen folgende vier Chrieen:

a) Alterivivas oportet, sivis tibivivere. Senec. Ep. XLVIII

b) Serpit per omnium vitas amicitia necullam aetatis degendae rationem patitur esse expertem sui. Cic. Lael. §.87

c) Socrates hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut quali haberi vellet, talis esset. Cic. de Offic. II, 12.

d) Xenocratem ferunt, nobilem imprimis philosophum cum quaereretur ex eo, quid discipuli eius adsequeren tur, respondisse, ut id sua sponte facerent, quo cogerentur facere legibus. Cic. de Republ. I, 2.

Das contrarium der ersten kann aus der Natur des alte oder aus dem adiunctum des alteri vivere geschöpft sein: Denschen sind undankbar und vergelten empfangene Wohlthate gar nicht oder schlecht; — Für Andere sorgen ist beschwerlich, et Jeder hat genug für sich zu thun; das der zweiten aus der natur hominum: Viele Menschen sühlen sich dann erst glücklich, wen sie die menschliche Gesellschaft meiden und sich in die Einsamke zurückziehen können — oder aus der causa amicitiae: Sapiem nullo eget suaque omnia in se ipso posita esse ducit; das der

britten aus der repugnantia der thatsächlichen Erfahrung, daß (negativ) viele wahrhaft rechtliche und verdiente Männer nicht ober jehr spät zur gloria gelangen, oder (positiv) daß viele durch Schein und Heuchelei honorati werden; das der vierten aus dem Wesen des Gehorsams: Es ist gleichgültig, ob ich gezwungen oder aus freien Stüden dem Gesetze gehorche, wenn ich nur gehorche, — oder aus dem letzten Zwecke des Staatslebens: Was hilft selbst der freieste Gehorsam gegen das Gesetz zum Glücke des Staates, wenn es demselben an materiellen Witteln sehlt? die Beschaffung dieser ist das Wichtigste.

In Beziehung auf die contraria der 4 genannten, mit a, b, §. 30. c, d bezeichneten Chrieen lassen wir nunmehr zunächst

I) die Formen des offenen Einwurfes und zwar

A) bes birecten

mit den dazu passenden Widerlegungen folgen:

- 1) at, at enim, at credo (Schol. Lat. I §. 60).\*)
- a) At homines plerique ingrati sunt aut benefactorum memoriam facillime deponunt. Quid Cato, vir si quisquam de civibus suis bene meritus? nonne repulsam tulit in praetura petenda postpositusque est nequissimo homini Vatinio? Audio (i. Schol. Lat. I §. 64): sed nec facilis aut comis fuit Cato, nec liberalis aut benignus, denique non iis virtutibus ornatus, quae leniores vocantur, quibus maxime vir bonus iudicatur quibusque benevolentiam civium certissime colligas. Sibi vixit, non civibus: certae enim sententiae addictus fuit, ad quam consilia factaque dirigeret, quam sequens ita supra vulgus sese extulit, ut despicere illud potius, quam amare videretur. Quid Cicero? nonne laborum fructum amplissimum ex honestissimis senatus iudiciis, ex populi beneficiis maximis, ex summa omnium atque adeo inimicorum gratia percepit? Nimirum is <sup>suit</sup>, quid nihil umquam sua potius, quam suorum civium causa fecerit: quorum caritate et honore usque ad extremum perfrui ei licuisset, nisi insani hominis, cuius odium vehementius insammaverat, furore ad mortem non immaturam illam quidem, tamen funestam atque indignam vocatus esset. (Dies als ausführliches Beispiel; in den folgenden werden wir nur andeutungsveise verfahren.)

<sup>\*)</sup> Man beachte namentlich, daß zu diesem at kein inquies treten darf, worin von Neueren so vielfach gefehlt wird.

- b) At enim ut quisque maxime virtute et sapientia praeditus est, ita sibi plurimum confidit neque ullius amicitiam expetendam putat. Et (f. Schol. Lat. I §. 66, 6) ne virtutem quidem ipsam; ober: Et quidem virtutem ipsam contemnit (Schol Lat. I §. 66, 6, a): quam qui in alio perspexit, necesse est ad eum se applicet et propius admoveat, ut et usu eius, quem diligere coepit, fruatur et moribus (f. Cic. Lael. §. 32).
- c) At credo facilius ad gloriam perveniunt, qui multitudi nis existimationi se venditare, quam paucorum iudicio bonorum probari malunt. Quid (Schol. Lat. I §. 65, b) multitudinis favore levius, quid inconstantius? quae si quem complexa est de quo magnam habeat ingenii et virtutis opinionem, cum falsam esse spem suam cognovit, celeriter ut extulit honoribus, ita abicit atque evertit.
- d) At nihil legum oboedientia praesidii adfert ad opes fortunasque parandas, sine quibus nec civitas ulla nec singuli ad rerum suarum florem dignitatemque pervenire poterunt. An (Schol. Lat. I §. 65, d) ullum putas earum ipsarum rerum aut laetabilem fructum aut diuturnum fore, nisi in civium animis id erit infixum, quod unum non modo ut tuto bonis suis fruantur efficit, sed etiam, ut iis honeste uti velint, hortatur atque impellit.
- 2) dices;\*) fortasse dices;\*\*) quaeres; dicet aliquis, quaeret aliquis; dicet quispiam, quaeret quispiam; dicet fortasse quispiam; dixerit quis; forsitan quispiam dixerit; forsitan quaerat ratis; occurrit illud,\*\*\*) forsitan occurat illud; hic quaerat quispiam; hic mihi adferunt (adfert aliquis) oder commemorant

\*) Reulatein. ist obicies ober oppones in biesem Sinne. S. Krebs Antib. s. v. obiectio. S. jest Progym. p. 75. 76.

\*\*) Fehlerhaft ist, was Schüler wohl schreiben: Tu fortasse dices; ober dicat aliquis forte, das Georges beutsch-latein. Lexik. s. v. Einwenden angiebt.

<sup>§. 48.</sup> Bremi de Fin. II §. 108. Zu scheiben bavon ist ber unpersönliche Gestrauch bes Passivum, wie de Ossic. II §. 7: Occurritur autem nobis (et quidem a doctis et eruditis quaerentibus satisne constanter sacere videamur etc.), wonach man für die Chrie bilben könnte: Occurritur hic nobis a quibusdam — quaerentibus u. s. w., nur hüte man sich, auf das einsache occurritur einen Accus. mit Insinit. solgen zu lassen, der in der ersten Wendung durch illud gerechtsertigt ist.

(mentionem faciunt)\*) mit einfachem Object; inquies. S. Schol. Lat. I §. 61, woselbst auch gelehrt ist, daß alle diese Formen keine adversative Partikel, zu der neuere Scribenten durch die Gewohnheit der modernen Sprachen verführt werden, vor sich vertragen. Die Lehrbücher der Jesuiten Hugueß, Maseniuß u. s. w. sind voll von Fehlern dieser Art. Abgesehen von inquies lassen die meisten der übrigen die directe wie die indirecte Form des Sapeß zu; jene trägt natürslich zur Erhöhung der rhetorischen Lebhaftigkeit bei, indem sie den dialogischen Ton vernehmbar anschlägt, was nicht ohne Einsluß auf die Form der Widerlegung selbst ist. In den folgenden Beispielen geben wir nur die charakteristischen Formen:

- a) Dices: Quid? suarum cuique rerum nonne ita satis superque est, ut alienis implicari molestissimum putandum
  sit? O praeclaram excusationem ignaviae \*\*) (f. Schol.
  Lat. I §. 67). Neque enim est consentaneum ullam honestam rem actionemve, ne sollicitus sis, aut non suscipere aut susceptam deponere (f. Cic. Lael. §. 47). Daffelbe murbe mit inquies heißen: Quid? inquies, suarum
  cuique rerum nonne etc., nach Cic. de Divin. II §. 114.
- b) Quid ergo? tu virtutem contemnis, dicet fortasse quispiam, quam ad beate vivendum se ipsa contentam esse sapientissimi homines decreverunt? Ego vero minime (s. Schol. Lat. I §. 63, l): sed ista ipsa virtus, quam effers laudibus, amicitiarum usu et consuetudine non mediocriter augetur atque ornatur. Ueber die Bebeutung der Frage: quid ergo? s. Schol. Lat. I §. 49. (Hier: Nach dem Borhergehenden könnte es scheinen, als ob ich die Tugend verschmähte u. s. w.) Zu demerten ist, daß ein dixerit quis oder dicet quispiam niemals, wie im Deutschen, unmitteldar nach derselben eingeschoben wird, sondern entweder erst in der zweiten Frage solgt, wie im obigen Beispiel, oder voraußgeschicht wird, wie Tusc. III, §. 46: Dicet aliquis: Quid ergo? tu Epicurum existimadis ista voluisse? Auch: Quid? tu igitur virtutem contemnis, dicet

<sup>\*)</sup> Hiernach würde man bilden können: Hie quosdam mihi audire videor quaerentes (contra dicentes u. s. w.); hie mihi nonnemo solitariae vitae commoditates laudat u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Läßt sich mehrfach variiren: merke namentlich den Zusatz des vero mit dem bloßen Accusativ ohne Interjection oder mit dem Nominativ.

quispiam, ist sehlerhaft\*) Sehr häusig aber tritt statt dieser directen Form des Einwurses die verstecktere sudiectio (Schol. Lat. I §. 50) ein, nach welcher der Redner die Frage an sich selbst stellt, wie hier: Quid ergo? virtutem ego contemno, quam u. s. w. ober kürzer: Num igitur virtutem contemno u. s. w. (s. Schol. Lat. I §. 49, c; §. 50, 2). Jedenfalls aber zu vermeiden ist Quid vero?, das Schüler nach deutschem Sprachgebrauch so gern zu schreiben geneigt sind: Wie aber? könnte jemand sagen u. s. w. Dafür steht im Lat. nur das einsache quid? oder quid tandem? (s. Schol. Lat. I §. 65, b); quid vero? dagegen bildet keine Entgegnung, sondern nur eine gesteigerte Fortsührung in einer Aufzählung (Schol. Lat. I §. 27). Ueber die Wortstellung nach quid? ist Schol. Lat. l. l. zu vergleichen.

c) Forsitan occurrat illud, ut quisque maxime virtute excellat, ita aliorum invidia et obtrectatione acerbissime vexari et non modo non gloria atque honore, verum etiam probris, maledictis, contumeliis, denique poenis ac suppliciis adfici. Quasi vero (Schol. Lat. I §. 66, 5) ego negem virtutis ad gloriam cursum maximis saepe negotiis impedimentisque retardari.

d) Hic mihi commemorant maximarum civitatium exempla earumque felicitatem in omnibus aliis rebus quam in civium modestia positam esse clamant. Quibus tandem rebus (s. Schol. Lat. I §. 65, 4, a)?\*\*) an potentiae ac divitiarum possessione? an artium litterarumque flore? Quae quidem omnia ut sunt non contemnenda felicitatis praesidia, ita diuturnam ac stabilem fortunam efficere per se ipsa non possunt. Ueber die Antwort mittelst bes Pronom. relativ. s. Schol. Lat. I §. 50, b vergl. mit §. 67, 8. Die subiectio selbst könnte ausgeführter sein,

\*) Dagegen Quid est igitur, quaeret aliquis, bonum? Parad. I, 1, 9. Eingeschoben steht nam hoc dicet aliquis Parad. III, 23.

<sup>\*\*)</sup> Dort ist hinzuzufügen, daß in der Frage.der Widerlegung daß Substantivum des Gegners gewöhnlich mit dem Fragpronomen und tandem wies derholt wird (s. p. Sull. VII, 21: Hie ait se ille regnum meum ferre non posse. Quod tandem regnum? Bergs. Tusc. I §. 93. Phil. XIII §. 42), daß aber die Präposition dabei sehlen muß. Es könnte also heißen in unserem Beispiel: 1) Quidus? 2) Quidus tandem redus? 3) Quidus redus?

wenn die einzelnen mit an eingeführten Fragen besonders widerlegt würden. Unter anderen möglichen Formen der Widerlegung in unserem Beispiel merke namentlich den Wunsch: Utinam istius felicitatis diuturnior possessio esset (Schol. Lat. I § 67, 7 p. 161).

Wir haben in dem Vorhergehenden uns nur auf die wichtigsten formen des Einwurfes und seiner Widerlegung beschränkt. Der Lehrer, der mit dem Inhalte der hierher gehörigen §§. aus den Schol. Lat. I bekannt ist, wird ebenso die gegebenen Beispiele zu variiren, wie andererseits seine Schüler vor den vielfachen hier mög-lichen Fehlern und Germanismen zu bewahren wissen.

B. Formen bes indirecten Einwurfes.

Die entgegenstehende Meinung kann zunächst

§. 31.

- 1) in objectiv-historischer Weise eingeführt sein mit einem: Sunt autem, qui dicant (negent); contra dicuntur\*) a multis haec; scio (non sum nescius) quibusdam et iis non indoctis (non levissimae auctoritatis u. s. w.) hominibus contra videri mit solgendem Acc. c. Inf., woran sich bann die Widerlegung in einem besonderen Saze, zumeist mittelst des Pronom. relat., knüpst, z. B. qui quidem virtutis vim plane mihi ignorare videntur. Vergl. de Rep. I, §. 4: His rationibus tam certis opponuntur ab his, qui contra disputant, primum labores, qui sint sustinendi. Oder es ist
- 2) mit einer solchen Einführung zugleich die Mißbilligung der Meinung offen außgesprochen in Formen wie: Nec vero audiendi sunt, qui putant (Vergl. Lael. XV, 52: Non ergo erunt homines deliciis diffluentes audiendi, si quando de amicitia, quam nec usu nec ratione habent cognitam, disputabunt; ibid. §. 48: Neque enim sunt isti audiendi, qui virtutem duram esse—volunt. de Offic. I §. 88 und §. 128) ober: Nihil igitur adferunt, qui u. s. w. (s. Außleg. zu Cat. Mai. §. 17); ferner: Nec vero probanda est eorum sententia; non igitur facile concedo eorum sententiae; neque enim iis adsentior (de Legg. II §. 33); itaque in iis perniciosus est error, qui existimant nach Lael. §. 83; falluntur\*\*) ergo atque errant vehementer, qui u. s. w. Die Conjunctionen dabei fönnen natürlich verschiedene, theils folgernde

\*) Nicht contra dico alicui. S. Progymn. p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Man hüte sich vor falsi sunt, was Sall. Iug. LXXXV. in bem Sinne sieht: es haben sich getäuscht in ihrer Erwartung diejenigen, welche u. s. w.

(itaque, ergo, igitur, quod si ita est), theils begründende (enim), theils das affertorische vero in Verbindung mit nec sein; eine besondere Erwähnung verdient nam, welches in diesem Falle von enim wesentlich verschieden ist: jenes ist auf dem Felde der reprehensio nur zur nachträglichen Beseitigung eines als unwesentlich und nichtssagend bezeichneten Gegenargumentes verwendet worden und bient somit dem Zwecke der praeteritio (nam in der occupatio; s. Schol. Lat. I §. 22; §. 28; §. 43, 3), woraus sich also für unseren Fall Wenbungen ergeben wie: Nam illa sententia (quorundam non obscurorum hominum) minime probanda est; Nam illud quidem funditus eiciendum est, quod a multitudine imperita dici solet; Nam illos quidem dimitto (missos facio, nihil moror), qui censent; Nam illud quidem adduci non possum ut credam, quod a quibusdam non admodum indoctis usurpari solet; ober in einer Frage, welche die Mißbilligung indirect enthält: Nam quid attinet de iis dicere ober Nam quid ego de eorum errore (opinione, commento) dicam ober loquar (ben Unterschied f. Schol. Lat. I §. 28 p. 49), qui existimant? ober enblich in voller Periodenform, namentsich in den Wendungen: Nam quod (quidam) aiunt ober Nam si quis putat, Nam si quis hoc forte dicet u. s. w. (Schol. Lat. I §. 62). Beispiele der letteren Form wären etwa folgende:

a) Nam quod quidam aiunt satis superque esse sibi suarum cuique rerum, alienis implicari molestum esse, quid tandem potest viro forti aut denique homine indignius fingi?\*) Statt dieser Fragform des Nachsatzes (s. Wichert Lat. Stil. p. 55 fg.) kann auch mit mehr widerlegendem Charakter an eintreten nach de Offic. III §. 105: Nam quod aiunt minima de malis, id est ut turpiter potius quam calamitose, an est ullum maius malum turpitudine? (s. Wichert l. l. p. 78), oder in gerader Behauptung das responsive vero (Schol. Lat. I §. 53 Anm. p. 121). Danach könnte also in unserem Beispiel der Nachsatz heißen: 1) an quidquam potest viro forti indignius fingi? 2) ego vero eas molestias curasque, quas eorum, quibus benefeceris, amor et benevolentia consequatur, iucundissimas duco. Sehr selten steht im Nachsatz bas corrigirende immo vero, wie de Offic. III, 29 extr.: Nam quod aiunt, quod valde utile sit, id fieri honestum, immo vero

<sup>\*)</sup> Das beutsche: so ift zu erwidern, fehlt hier regelmäßig in ber Antwort.

esse, non sieri, wonach es in unserem Beispiel heißen müßte: immo vero iucundissimum, non molestum.

- b) Nam quod quidam aiunt, qui soli vulgo putantur vim virtutis tenere, sapientem nullo egere suaque omnia in se ipso posita ducere, in eo valde mihi videntur errare.
- c) Nam quod aiunt ingratos homines esse neque virtutem eo, quo par sit, honore prosequi, primum nemo bonus tam ingratus est, quin aliquid bene factum libenter agnoscat atque laudet. Deinde si cui excellenti ac praclaro viro quamvis maligne a multitudine obtrectatum sit, tamen, quod vivo non dedit, mortuo cumulate reddet. In bieser aus mehreren Argumenten bestehenden Antwort können alle bie in der Auszählung üblichen Anakoluthien eintreten, welche Schol. Lat. I §. 30 behandelt sind.
- d) Nam si quis putat (hoc forte dicet), multo plus interesse ad felicitatem civium, ut externis bonis rerumque ad victum cultumque, ad opes, ad potentiam pertinentium affluentia, quam animorum modestia atque ingenuo studio honestatis praediti sint, ne ille capitali quodam ac pestifero errore ducitur (ducetur) ober capitali, mihi crede (mihi credite, profecto, certe, hercule, me hercule), ac pestifero errore ducitur.

Doch mit dieser letzten Form des supponirten (si quis) Einwurfes sind wir schon in das Gebiet der eigentliichen so genannten occupatio hinübergestreift, welche die gegentheilige Meinung gar nicht aufkommen läßt, sondern sie coupirt.

- 3) Zum indirecten Einwurf und seiner Widerlegung gehören außer dem genannten Nam si quis putat, statt dessen auch in modificirtem, folgerndem Sinne Quod si quis putat u. s. w. gesagt werden kann, besonders folgende drei Formen:
- a) die elengktische Frage mit an: An tu censes (existimas, putas), An vero putas, An te movent voces eorum, qui An censemus, An malumus eorum sententiam sequi, eos imitari, qui u. s. w. Hierüber ist außführlich gesprochen Schol. Lat. I §. 51. Der Sinn der Frage ist: Denn du darfst keineswegs glauben, oder: Denn glaube ja nicht, also der Edeyzog in derselben ihon involvirt, weshalb es durchaus falsch ist, was Schüler wohl thun, auf diese Frage ein minime als Antwort folgen zu lassen. Der supponirte Einwurf kann sich aber hier eben so verstecken, sobald ich die Worte der fremden Vorstellung auslasse und deren Inhalt mit

an unmittelbar auftreten lasse, wie wenn ich z. B. in der Chrie b, statt An vero duram virtutem et quasi ferream esse quandam existimas? sage: An vero dura est virtus et ferrea quaedam? in Beziehung auf das Argument der alria, daß der Weise, wenn er glücklich sein wolle, sich nicht isoliren und, um einer vorgeblichen Beschwerlichkeit zu entgehen, auf die Freundschaft Anderer verzichten dürse.

- 8) Die ironische Wendung Nisi forte (vero) putas,\*) mit der ein Ausnahmefall gesetzt ist, dessen Annahme die aufgestellte Behauptung umstoßen wurde, wenn er nicht selbst durch die ironische Form die Absurdität der Annahme fühlbar machte. Schol. Lat. I §. 58. Auch von dieser Form gilt dasselbe, mas von an, daß durch Auslassung des putas u. s. w. die Form des Einwurfes versteckt werden kann, z. B. in der Chrie d: Nisi forte earum civitatum, quae externarum rerum amplitudine magis, quam civium suorum virtute nituntur, stabilis quaedam ac diuturna fortuna est, worauf die dissolutio gewöhnlich mit quasi, quasi vero, proinde quasi folgt (Schol. Lat. I §. 58, 2), hier: Proinde quasi praeter virtutem quidquam solidum aut altis defixum radicibus sit. Statt nisi forte können natürlich auch andere Formen der Fronie eintreten, wie Nimirum (enimvero) voces te movent eorum, Voces, credo, te movent u. s. w., wozu bas abbrechenbe sed, außer bei enimvero, treten kann. Cic. de Prov. Cons. §. 29: Amoenitas eum, credo, locorum retinet. Quid illis terris asperius?
- Ac ne quis forte putet, verstectter Ac ne quis a nobis hoc ita dici miretur, Ac ne cui forte hoc mirabile esse videatur u. s. w. worauf, wie bekannt, das deutsche so wisset im Nachsaße sehlen muß. S. Schol. Lat. I §. 14 p. 20. So ¿. B. in der Chrie c: Ac ne quis a nobis hoc (daß der sicherste Weg zum Ruhme die ehrliche Tugend sei) ita dici miretur, quod ea plerumque optimi cuiusque sortuna sit, ut gloriae eius atque honori malevolorum invidia et obtrectatio vehementissime officiat, latere aliquamdiu vera laus potest, numquam opprimi.

Außer allen bisher genannten Formen des indirecten Einwurfes ist noch als eigenthümlicher Fall besonders zu merken:

die sogenannte προπαρασχευή, auch προκατάληψις

<sup>\*)</sup> Ober objectiver: Nisi vero eorum recipienda est sententia.

und  $\pi \varrho \acute{o} \lambda \eta \psi \iota \varsigma$  (f. Ern. Lex. Tech. Lat. p. 298), cum quaedam nobis obsunt et iis prius occurrimus, wie p. Mil. III, 7: Sed antequam ad eam orationem venio, quae est propria vestrae quaestionis, videntur ea mihi esse refutanda, quae et in senatu ab inimicis saepe iactata sunt etqs., ut omni errore sublato rem plane, quae veniat in iudicium, videre possitis; so oft: Sed antequam ad rem ipsam venio, de re ipsa dico u. s. w. Danach tann also das contrarium der ratio vorausgeschicht und vorher beseitigt werden mit Wendungen, wie: Sed antequam ad rem ipsam venio, refutanda mihi videtur praepostera quorundam et huic causae, quam tractamus, maxime contraria opinio, qui—censent — oder: Quod (das Thema) ut argumentis probem, prius eorum error removendus mihi videtur, qui — u. s w.

II. Formen des verstedten Ginmurfes.

§. 32.

Außer den schon in den vorigen §§. bei quid ergo?, bei an und nisi forte bemerkten Fällen, kommen hier besonders folgende in Betracht:

1) Ich kann ben positiv geführten Beweis einfach burch ein Neque enim ober eine dem entsprechende rhetorische Frage begründen wie z. B. in der Chrie d, wo der Beweis geführt ist, daß nur in dem sittlichen Geiste der Bürger, der sich in dem freien Gehorsam gegen das Gesetz zeigt, das mahre Gluck bes Staates bedingt sei, kann ich fortsahren: Neque enim in iis civitatibus, quae externarum rerum amplitudine magis, quam civium suorum virtute nituntur, quidquam ad felicitatem stabile aut diuturnum inest ober: Quid enim — stabile ad felicitatem — inest? Hierin ist der Einwurf involvirt, daß die amplitudo rerum externarum für das Glück des Staates das Wichtigere sei. Will ich das contrarium in gemissem Sinne zugeben, aber die Folgerungen, die baraus gezogen werden, in Abrede stellen, so läßt sich die einfache Form non nego, die selbst die verschiedensten Conjunctionen, wie quamquam (correctivum), neque vero (tamen), itaque, je nach bem Contert der Argumentation zu sich nehmen kann, vielfach variiren, wie in unserem Beispiel: Atque (verum) haec non eo dico, quod externarum rerum — ullum ad augendam felicitatem momentum esse negem, ober quod si ceterarum rerum — momentum esse negem, mentiar. Bergl. pro Sest. §. 100: Hanc ego viam si aut asperam atque arduam aut plenam esse periculorum atque insidiarum negem, mentiar, was §. 102 wieber aufgenommen wird: Est labor, non nego; pericula magna, fateor;

multae insidiae sunt bonis verissime dictum est, morauf bie dissolutio folgt: Sed te id, quod multi invideant multique expetant, inscitiast, inquit, postulare, nisi laborem summa cum cura ecferas. Ober: Itaque virtuti civium ita primas tribuo, ut tamen ceteras res - ad augendam felicitatem aliquid momenti adferre non negem (ich gestehe ber Tugend den Vorrang zu, ohne deßhalb jedoch zu verkennen u. s. m.). In allen diesen Beispielen ift ber versteckte Einwurf leicht zu erkennen. Ober ich fann bas contrarium in einen condicionalen (si), seltener causalen (quia) Nebensat bringen und die daraus abgeleitete Folgerung des Hauptsates unter die Negation stellen, z. B. in der Chrie a: Non enim (Nec, Neque enim) si (quia) perraro grati homines reperiuntur, idcirco (ideo, propterea, ab eam causam) minus eorum rebus studendum est (negativ), ober idcirco eorum curam relinquendam esse putabimus (positiv). Vergl. Cic. p. Planc. II, 4: Non enim timeo ne, quia perraro grati homines reperiantur, idcirco, cum me nimium gratum esse illi dicant, id mihi criminosum esse S. Wichert Lat. Stil. §. 225 a. E. und §. 249.

2) Sehr gewöhnlich ist eine fictio (vnodeois), wenn ich einen Fall als möglich setze, ben mir ber Gegner als factisch einwenben könnte, um baraus eine Folgerung zu ziehen, die ich als ungegründet zurückweisen muß (Schol. Lat. I &. 70 p. 169): angenommen, daß; gesetzt den Fall, daß - folgte daraus, daß die Wahrheit meines Sates nicht bestünde? Die gewöhnliche Form dieser Figur ist Fac, (Finge, \*) Faciamus, Fingamus) mit folgendem Accus. c. Inf., von welcher zwei andere verwandte Formen, die der concessio und der effictio\*\*) (διατύπωσις ober υποτύπωσις, j. Ern. Lex. Techn. s. v.) zu scheiden sind. lettere ist z. B. de Fin. I, 12, 40. 41 beutlich erkennbar: Extremum autem esse bonorum voluptatem, ex hoc facillime perspici potest. Constituamus aliquem magnis, multis, perpetuis fruentem et animo et corpore voluptatibus, nullo dolore nec impediente nec impendente: quem tandem hoc statu praestabiliorem aut magis expetendum possumus dicere? Statue contra aliquem confectum tantis animi corporisque doloribus, quanti in hominem maximi cadere possunt, nulla spe proposita, fore levius aliquando, nulla praeterea neque praesenti neque expectata

<sup>\*)</sup> Ohne tibi in diesem Falle.

<sup>\*\*)</sup> Auch descriptio im allgemeineren Sinne.

voluptate: quid eo miserius dici aut fingi potest?; chenso Tusc. V, 24, 68: Sed ne verbis solum attingamus ea, quae volumus ostendere, proponenda quaedam quasi moventia sunt, quae nos magis ad cognitionem intellegentiamque convertant. Sumatur enim nobis quidam praestans vir optimis artibus isque animo parumper et cogitatione fingatur, \*) worauf die descriptio folgt. Diese Form der lebhaften Veranschaulichung ist ganz besonders für die erste Art des contrarium, das adversum, geeignet, paßt aber durchaus nicht für den Einwurf; in der Form der concessio hin= gegen tritt der Einwurf als fremder Gedanke offenkundiger hervor, und zwar entweder als Nebensatz, wie z. B. in der Chrie d: Nam, ut sint quaedam civitates non bene moratae, quae quidem opibus omniumque rerum copiis floreant, num idcirco aut laetabilis earum felicitas aut diuturna est? ober als Hauptsat: Sint sane quaedam civitates, u. f. w., Fac sane esse quasdam civitates Die Form der vnóGeois dagegen, von der wir jest prechen, giebt ebensowenig etwas zu, als sie den Einwurf durch nich selbst als solchen kenntlich macht. Wir führen als Beispiel dieser zu der Chrie d aus einem neueren Scribenten folgenden Passus an: Facianus paulisper (parumper) alicuius terrae civibus omnes opulentiae fontes ita reclusos esse, ut rebus ad vitam ornandam atque exhilarandam mire abundent; faciamus patere iis omnes aditus ad laborum et negotiorum suorum fructus quam largissime percipiendos; faciamus denique illis praestantissima beatae terrae munera singulari fortunae benignitate obtigisse: num idcirco eorum perfecta erit felicitas? Immo plus una parte manca erit et laborabit, nisi illud accesserit, unde denique bonorum illorum fructus vere laetabilis ac perpetuus proficiscitur. Der Hauptsatz tritt hier gewöhnlich, wie in den beiden verwandten Formen, als rhetorische Frage auf, und zwar jo, daß das Subordinationsverhältniß des Sates aufgegeben und der Hauptsatz mit einem igitur oder ergo angehängt werden kann S. Schol. Lat. I p. 169. Wichert Lat. Stil. p. 54 und p. 173. So könnte es also in unserem Beispiele heißen: num igitur eorum perfecta erit felicitas? Zu bemerken ist außerdem, daß pone in bem Sinne von fac weder bei Cicero noch bei Terenz, wie Krebs Antib.s. v. behauptet, sich findet. Brut. XIV, 165 steht pono (pone

<sup>\*)</sup> Hier mit dem Zusatz bes Pronomens nobis: s. Acad. II §. 51.

war Conjectur von Corradus) in dem Sinne von puto, censeo; Ter. Phorm. IV, 3, 24: pono eum victum esse in bem Sinne von sumo, wie auch Cicero das Wort sonst gebraucht für die sumptio dialectica = tamquam certum aliquid pono, ex quo aliud colligatur (sumptio =  $\lambda \tilde{\eta} \mu \mu \alpha$ , de Div. II, 53, 108), welche als solche den Imperativ pone unmöglich macht. In der effictio dagegen steht ponere wie statuere (f. die oben citirte Stelle de Fin. I, 12, 40) in bem Sinne von hinstellen (aufstellen) bas Bilb Jemandes, um baran bie Sache lebenbiger anzuschauen. So heißt es de Fin. II &. 63, in Beziehung auf jene erste Stelle I, 12,40: At quam pulchre dicere videbare, cum ex altera parte ponebas cumulatum aliquem plurimis et maximis voluptatibus, nullo nec praesenti nec futuro dolore; ex altera autem cruciatibus maximis toto corpore etqs. Insofern auch die effictio bazu bient, um aus ihr, wie aus ber bialektischen sumptio, einen Schluß zu ziehen zum Beweise des aufgestellten Sates, so kann auch sumere für statuere eintreten, mie Tusc. V, 24, 68: Sumatur enim nobis quidam praestans vir optimis artibus isque animo parumper et cogitatione fingatur. Alle 3 Verba aber können hier, in ber effictio, nie mit Accus. c. Infinit. construirt werden.

3) Ich kann einen extremen Fall (selbst wenn) setzen, ber meine Behauptung umzuwerfen scheint, um im Nachsatze bennoch der Wahrheit meines Sates ganz ober theilweise Geltung zu ver-Der extreme schaffen; auch bies ist eine Form der concessio. Fall wird außerhalb der argumentatio mit quin etiam si (s. Lael. §. 87: Serpit enim nescio quomodo per omnium vitas amicitia nec ullam aetatis degendae rationem patitur esse expertem sui. Quin etiam si quis asperitate ea est et immanitate naturae, congressus ut hominum fugiat atque oderit, qualem fuisse Athenis Timonem nescio quem accepimus; tamen is pati non possit, ut non anquirat aliquem, apud quem evomat virus acerbitatis suae) bezeichnet. Den Fortschritt der Argumentation, d. h. den versteckten Uebergang zum contrarium giebt Quod si tamen zu erkennen, wobei die relative Verknüpfung (quod) ben logischen Zusammenhang der Gedanken auf die freieste Weise (abversativ oder conclusiv) zu vermitteln gestattet. Ausführlicher ist hierüber in den Schol. Lat. I §. 75 und von Wichert Lat. Stil. §. 160 gehandelt. So könnte also in der Chrie b, mit Benutung der obigen Stelle aus Laelius &. 87, von der directen Beweisführung, daß der Mensch in jedem Verhältniß, wenn nicht

burch natürlichen Instinct, so boch burch bas Bedürfniß an bie wohlwollende Gesinnung Anderer gewiesen ist, zu dem contrarium übergegangen werden: Quod si quis asperitate ea est etqs., worin der Einwurf enthalten ist: "manche Menschen fühlen sich nur in der Einsamkeit glücklich." Der extreme Fall als solcher wird daneben durch den Zusatz des etiam im Vordersatze deutlich bezeichnet, wie Lael. §. 73: Quod si etiam possis quidvis deferre ad alterum, videndum est tamen, quid ille possit sustinere. An und für sich nämlich ist die Steigerung in quod si selbst nicht enthalten, sondern liegt nur in der Natur des Argumentes, und besonders in dem tamen des Nachsages. Ebenso würde in ber Chrie c nach dem Beweise, daß nur die Wahrheit auf Anerkennung selbst bei den ärgsten Gegnern und Widersachern zu rechnen habe, zum contrarium übergegangen werden: Quod si qui aliis artibus quam veritate ac virtute contendentes multo proclivius ad id, ut omni honore digni putentur, perveniunt, tamen eorum ipsorum fortuna talis plerumque est, ut celeriter inclinata in turpitudinem vertat ipsiusque virtutis vim qualis et quanta sit demonstret. Der Mobus des Vordersates, Indicativ ober Conjunctiv (Prasens ober Imperfectum), hängt natürlich hierbei von ber Natur des Gegenargumentes ab: enthält dasselbe eine factische Thatsache der Erfahrung, die der Redner nicht in Abrede stellen tann, so steht der Indicativ; soll dasselbe als möglich angenommen werben, so tritt der Conjunctiv im Präsens ein; soll es als falsche Voraussetzung bezeichnet werden, so steht das Imperfectum des Conjunctiv. Den besonderen Fall, wo im Vordersatze quod si non steht, ver= beutlicht das Beispiel aus Cic. p. Arch. VII, 16: Quod si non hic tantus fructus ostenderetur et si ex his studiis delectatio sola peteretur (Gegenargument), tamen, ut opinor, hancanimi adversionem humanissimam iudicaretis, wozu es keines weiteren Commentars bedarf.

Wir kehren nunmehr zu der ersten Form des contrarium §. 33. jurud, welches an dem geraden Gegentheile d. h. an dem matetiellen Gegensatze die Richtigkeit des geführten Beweises zu veranschaulichen sucht. Wir haben schon im vorhergehenden §. sub 2) auf die Formen der descriptio aufmerksam gemacht, mittelst deren das Bild des Gegentheiles, also z. B. der discordia, wenn von der Wirkung der Freundschaft, oder der intemperantia, wenn von dem Werthe der frugalitas die Rede ist, in möglichst drastischen Zügen vor Augen geführt und baraus die Nothwendigkeit der ent= Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

gegengesetzten Wirkung gefolgert wird. Bur Ginführung dient außer der effictio (s. §. 32, 2) auch eine Form der demselben Zwede ber ὑποτύπωσις bienenben repraesentatio (j. Cap. VIII §. 50), wie: Ponite ante oculos vobis oder Confer (Age confer: s. Wichert Still. p. 376) z. B. intemperantes (z. B. nach Cic. Tusc. V §. 100: sudantes, ructantes, refertos epulis tamquam opimos boves, ober nach V §. 16: omnia appetentes cum inexplebili cupiditate quoque affluentius voluptates undique hauriant, eo gravius ardentiusque sitientes), morauf intelleges ober tum(iam) intelleges zu folgen pflegt (Schol. Lat. I §. 74). Statt bieser lebhafteren Form ist als Typus der schlichten Einführungsweise Cic. Lael. VII, 23 zu merken: Id si (es könnte ebenso gut in argumentirender Form quod si heißen, welches Cicero an der Stelle nur aus bem Grunde vermieb, weil es eben vorausgegangen) minus intellegitur, quanta vis amicitiae concordiaeque (frugalitatis) sit, ex dissensionibus atque discordiis (ex intemperantia et luxuria) percipi potest, ober nach Tusc. V §. 38: Facilius vero in intemperantibus et luxuriosis vis ipsius frugalitatis perspici potest. Ferner gehören hierher die Wendungen: Longe aliter res se habet 3. B. in intemperantibus et luxuriosis; longe diversa ratio est z. B. intemperantiae; Quid enim simile est in —? p. Sest. XVI, 36; Quid horum est in voluptate? Parad. I §. 15 unb ähnliche. Die bei weitem gebräuchlichste Form aber ist: Quod nisi (ni) ita esset, einzeln auch daneben quod nisi esset wie quod si est neben quod si ita est: s. zu Lael. p. 75, ober quod ni ita se haberet b. h. im entgegengesetzten Falle, sonst z. B. würden die intemperantes sich einer festen Gesundheit und eines langen Lebens zu erfreuen haben, die wir aber (quos quidem) gerade am seltensten zu einem hohen oder, si forte, glücklichen Alter gelangen sehen. Davon ist wohl aliter zu scheiben, welches s. v. a. alio modo, niemals ben materiellen Gegensatz (discordia — amicitia, luxuria — temperantia), sonbern nur den ideellen Gegensatz bes ausgesprochenen Gebankens selbst zum Grunde einer Folgerung macht, welche die aufgestellte Behauptung bestätigen soll. S. Lael. §. 74: Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque et ingeniis et aetatibus iudicandae sunt nec si qui ineunte aetate venandi aut pilae studiosi fuerunt, eos habere necessarios, quos tum eodem studio praeditos dilexerunt. — Aliter (nisi corroboratis — aetatibus iudicantur) amicitiae stabiles permanere

non possunt. Mehr Beispiele giebt Heusinger zu Cic. de Offic. Gleichbebeutend aber mit quod ni ita esset ist alioqui, welches indeß nur an einer Stelle bei Cicero (de Leg. II, 25, 62: Sed credo minimam olim istius rei fuisse cupiditatem: alioqui multa extarent exempla maiorum) sicher zu stehen scheint sketer zu Orat. §. 49)\*) und, wie ich glaube, aus periodologischen Miksichten, welche eine bebeutsamere Sonderung und Herausstellung biejer Art des apagogischen Beweises verlangen, verschmäht worden ist. subemerken ist noch bei der Form quod nisi ita esset, daß, wenn ich drauf einen zweiten subordinirten Vordersatz mit si folgen lassen will, pelher das contrarium selbst in hypothetischer Form vorführt (im Reutschen würde dieser zweite Vordersatz mit sondern eingeführt werkn), es Quod si non ita esset heißen muß, z. B. Quod si non ita esset, ibonam veletudinem firmumque corpus efficeret luxuria et inemperantia, qui tandem fieri putaremus, ut perpauci eorum, mos mollitia ac deliciis diffluere videmus, ad senectutem pereniant aut si quando pervenerint, non molestissime ferant?

Die größere Evibenz bes Beweises, welche mit dieser Art bes intrarium verbunden zu sein pflegt, kann natürlich noch auf manichsiche rhetorische Einführungsformen führen, namentlich steigernde Emdungen, die zur Bekräftigung dienen, wie in unserem Beispiel: in duditas (dudium est), quin plurimi maximique corporis nordi ex intemperantia proficiscantur oder quin ulla pestis catalior perniciosiorque corpori sit intemperantia? Oder als sudelio: Quid enim maxime adfligit corpus humanum mordisque inplicat gravissimis? Intemperantia, opinor, quae u. s. w.; die im bis zum stärtsten Pathos der complexio (s. Zumpt Lat. Gramm. 1821) gesteigert werden kann, z. B. in der Chrie von der frugalitas (28): Quid regnum Troianum olim florentissimum evertit? Lido. Quid rempublicam Romanam aliasque complures et natios et civitates labefactavit? Lidido. Quid etiamnunc plurimom malorum et calamitatum causa existit? Eadem nefarialibido.

Bur Verdeutlichung endlich des sogenannten ev dúmmu, über §.34.

Mides die Schol. Lat. I §. 54—57 ausführliche Auskunft geben, be
Minke ich mich hier auf ein einziges Beispiel. So könnten zu der

hie: Sine ardore quodam amoris in optimarum artium stu
lis nemo umquam quidquam egregium adsequetur (Cic. de

<sup>\*)</sup> Die dort von Jahn aufgenommene Conjectur Mommsens war früher mir aufgestellt zu Lael. p. 447.

Orat. I §. 134) folgende Enthymeme aus Muret bei Matth. Eloc Lat. Ex. p. 120 gewählt werben: (Nam in litteris qui magnun qui egregium, qui gloriosum aliquid efficere cogitant, necess est discendi cupiditate incensi omnes corporearum voluptatu: illecebras, omnem laboris asperitatem prae doctrina conten nant): An mercatores opum parandarum gratia tam multa tam longinquas, tam periculosas peregrinationes suscipiun domum uxorem, parentes liberos relinquunt, ventis, fluct tibus, piratis ac praedonibus vitam suam committunt, perp tuum prope sibi exilium indicunt: nos, si ita sapientia amaremus, ut illi opes amant, ullum eius comparandae caus laborem refugeremus? Venatores in nive pernoctant, fame sitim, frigus vigiliam ferunt, cum apris, cum ursis, indomita feritatis animalibus, de vita saepenumero decernunt ac dim cant: nos si, quanto illi ad praedam, tanto ad eruditione ardore ferremur, ullam nobis, ne ad eam perveniremus, diff cultatem obstare pateremur? Insanum ac libidinosum adole scentem, cum ad puellam, quam amabat, aliter pervenire no posset, singulis noctibus mare illud, quod Europam ab As dividit, natando transire solitum accepimus. Quod in eo stult et inconsulta cupiditas potuit, ut, dum potiretur amoribus sui nihil tanti putaret, cur idem in nobis amor virtutis ac scien tiae, si eam vere et ex animo amaremus, non efficeret? Do auf die conclusio: Ita est profecto, ut dico. Nihil amori di ficile, nihil arduum est, neque illi poetae frustra alas ad derunt: volat, si quo aliter pervenire non potest. Das an loge Beispiel, welches im contrarium zur Beweisführung benu wird, kann, wie in den Schol. Lat. 1. 1. gezeigt worden, qualita und quantitativ sehr verschieben sein: in gewissen Fällen aber w basselbe mit dem Gleichniß (simile) dem Inhalte nach zusamme fallen: hierüber wird bas Nöthige im nächsten Kapitel an Ort u Stelle beigebracht werden.

§. 35. Wir haben in der Stelle aus Muret zugleich ein Beispiel conclusio gegeben, welche das contrarium, insofern es mit alτιολογία ein Ganzes bildet und den ersten Haupttheil der Bewesführung, die Deduction, abschließt, verlangt, um so die Beziehu des folgenden simile hauptsächlich leichter und erkennbarer zu macht Diese conclusio eines einzelnen Theiles ist wohl zu unterscheid von dem Epilogus des Ganzen, dessen Zweck pathetische Form

ber amplificatio, meist paränetische, verlangt und also die lumina exoptandi, adhortandi, obtestandi, execrandi u. s. w. für sich reserswirt wissen will. Die für das contrarium dagegen passenden Formen der clausula, \*) die als Bindemittel nur kurz sein dürfen, sind:

- 1) die obengenannte Form der confirmatio: ita vero est, ita vero res se habet, sic se res habet, u. s. w., mit welcher die Recapitulation des Themas nach dem vollsten Umfange seiner Bedeutung eingeleitet wird.
- 2) Die revocatio ober correctio: Sed quid opus est plura? Quamquam quid opus est pluribus? quid multa?, morauf ein satis apparet u. s. w. mit Wiederholung des Themas in variirter Form folgt. S. Schol. Lat. I §. 41. Diese Formen können natürlich auch ausgelassen und unmittelbar eingesetzt werden mit: Satis apparet; ex iis, quae diximus, satis intellegitur; (satis) demonstrasse (docuisse) mihi videor; vides (videtis, videmus); wobei es namentslich sehlerhaft ist, nach deutscher Weise ein sie vorauszuschieden: sie videmus, sie mihi demonstrasse videor. Dieses sie in der conclusio dient im Latein. nur dem επιφώνημα, von dem wir unten beim exemplum sprechen werden; jenes könnte nur eine folgernde Partikel, ergo oder igitur, sein, die sich auch nicht selten daneben sinden. S. de Fin. II §. 85: Vides igitur etqs.
- 3) eine exclamatio vel admirationis vel conquestionis (ixywnois), je nachdem sie sich an die ratio oder an daß
  contrarium anschließt, wobei man natürlich auf daß folgende
  simile Rücksicht zu nehmen hat, ob dieses zur Veranschaulichung der ersteren oder deß letzteren dienen soll. So könnte
  z. B. in der Chrie d in Beziehung auf den sittlichen Geist
  deß Gehorsams geschlossen werden: O admirabilem verae
  virtutis vim! o praeclaram animorum libertatem, in qua
  una ad salutem civium conservandam certissimum praesidium inest: quae sola facit, ut omnes partes civitatis
  aequabili ratione ac iure regi et administrari possint,
  woran sich dann daß Gleichniß von der Harmonie deß
  Weltalls schließen würde, wie eß im Anhange Chr. 1 mit-

<sup>\*)</sup> So heißt dieser Schluß eines Theiles zum Unterschiede von conclusio

getheilt ist. Umgekehrt würde der Fall sein, wenn ich übe die verderbliche Wirkung der Mißachtung des Gesthes (da contrarium) in einer exclamatio mich ausließe und daz das Gleichniß vom übertretenden Flusse gebrauchte, wie e Kap. VII §. 37 ausgeführt ist.

Die meisten dieser Formen der clausula gehören zu dem s genannten Epiphonem, über dessen allgemeine Bedeutung Kap. VII §. 56. 57 ausführlicher gehandelt werden wird.

## Rapitel VII.

## Das simile.

Das simile (similitudo,  $\pi\alpha\rho\alpha\beta\circ\lambda\acute{\eta}$ ) gehört genau genommer **§.** 36. mit dem exemplum (παράδειγμα) und testimonium (μαρτύριο» zu Einer Klasse von προτάσεις (wie Aristoteles die Vordersätze bei Schlüsse nennt), die nämlich bas Besondere enthalten, aus dem au das Allgemeinere geschlossen wird, womit das Wesen der έπαγωγή inductio, bezeichnet ist. Alle drei Species, die die Stelle von Zeug nissen vertreten, wo die Beweise voran- ober ausgegangen, begreif beshalb auch Aristoteles Rhet. III, 20 unter dem gemeinsamei Namen des παράδειγμα, in sofern alle, wie das Beispiel im engeret Sinne, sich nicht auf ben doyog ber Sache, sondern auf ein ava doyor außerhalb berselben stützen. Das gemeinsame Wesen ber selben giebt sich auch in dem Sprachgebrauch deutlich zu erkennen, nach welchem exempla ex quacunque similitudine capiuntul (Lael. X, 33), der mit testis est ebenso das exemplum wie bas testimonium einführt, der endlich das fingirte Gleichniß exemplum fictum nennt (Topic. §. 45: Ficta etiam exempla similitudinis habent vim). Andere Rhetoren, wie Auct. ad. Herenn. IV §. 61, begreifen unter bem Namen bes exemplum wenigstens bas testimonium, id est dicti praeteriti cum auctoris nomine propositio (auch furz auctoritas genannt), während Cic. de Inv. I §. 44, dem Aristoteles sich anschließend, die beiden Arten des Gleichnisses, imago et collatio, nebst dem exemplum, unter dem er die auctoritas mitbegreift, als Theile des comparabile, id est quod in rebus diversis similem aliquam rationem continet, aufführt. Die aphthonianische Chrie hat aus praktischen Gründen die brei Arten des Inductionsbeweises geschieden, obgleich einzelne unten näher zu bezeichnende Species derselben sich nahe berühren.

Schon baraus, daß das simile einen Theil der Chrie für sich bilbet, abgesehen bavon, daß ich benselben mit dem vorhergehenden tunstvoll verweben ober für sich als besonderen Theil ausscheiden tann, ergiebt sich, was den Begriff des simile ausmacht, daß dasjelbe ein in seinen Theilen durchgeführtes und geschlossenes Ganze bilden muß und nicht, wie das Bild (imago, elxedo, elxecoía Quint. V, 11, 24) verkürzt sein barf. Das verkürzte Gleichniß nennt ber Auct. ad Herenn. IV §. 60 simile per brevitatem, in quo non res a re separata est, sed utraque res coniuncte et confuse comparata, wie z. B. Cic. p. Cluent. §. 146: Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis partibus uti non potest. Die Grund= und Hauptform des simile heißt deshalb collatio ober redditio. Außer bem Auct. ad. Herenn. 1. 1. vergl. Quint. VIII, 3, 77: In omni autem parabole aut praecedit similitudo, res sequitur, aut praecedit res et similitudo sequitur. Sed interim libera et separata est (dies nennen die Tech= niter χωρισμός), interim, quod longe optimum est, cum re, cuius est imago, conectitur collatione invicem respondente, quod facit redditio contraria, quae ἀνταπόδοσις dicitur. Redditio rem utramque, quam comparat, velut subicit oculis et pariter Nach einem Beispiel aus Cic. p. Murena führt er dann aus derselben Rede &. 30 als exemplum redditionis paene poetico spiritu an: Nam ut tempestates saepe certo aliquo caeli signo commoventur, saepe improvisae nulla ex certa ratione obscura aliqua ex causa concitantur: sic in hac comitiorum tempestate populari saepe intellegas, quo signo orta sit, saepe ita obscura est, ut sine causa excitata videatur. Collatio also heißt diese Form, wie man sieht, wegen der Vereinigung der beiden correspondirenden Theile zu einem Ganzen; redditio wegen des an den Vordersatz sich anschließenden Nachsatzes. Für die Form dieser collatio gilt als allgemeines Geset, was der Auct. ad Herenn. IV §. 61 fagt: In similibus observare oportebit diligenter, ut, cum rem referamus similem, cuius rei causa similitudinem attulerimus, verba ad similitudinem habeamus accommodata. Id est huius modi: ut hirundines aestivo sempore praesto sunt, frigore pulsae recedunt — ex eadem similitudine nunc per translationem verba sumimus:

item falsi amici sereno vitae tempore praesto sunt; simulatque hiemem fortunae viderunt, devolant omnes. (Dasselbe Gleichniß bei Plin. N. H. X, 24 per χωρισμόν: Hirundo aestate advolat, instante hieme avolat. Ita insidus amicus rebus laetis praesto est, commutata fortuna deserit amicum.) Welche Regeln hier= auß für die sormelle Gestaltung der collatio sich ergeben, werden wir unten des Weiteren entwickeln; jetzt genügt eß, die beiden Arten deß simile, wie sie Quint. 1. 1. angiebt, die der collatio oder redditio, alß der besten, und der separatio (χωρισμός), alß die alls gemeinsten Formen desselben kennen gelernt zu haben.

§. 37. Was nun zunächst die materielle Sphäre betrifft, aus welcher das Gleichniß als Beispiel entnommen wird, so bestimmt dieselbe Quint. V, 11, 22 mit ben Worten: Non hominum modo inter se similia spectantur, sed et a mutis et inanimis interim huiusmodi ducitur; breiter ber Auct. ad Herenn. IV §. 61: Inventio similium facilis erit, si quis omnes res animantes et inanimes, mutas et loquentes, feras et mansuetas, terrestres et maritimas, artificiosas et natura comparatas, usitatas atque inusitatas frequenter ponere ante oculos possit et ex his aliquam venari similitudinem. Eustathius ad Hom. Il. II, 87: ἐστὶ παραβολή νόημα πιστούμενον έχ τῶν χαθ' ἐχάστην γιγνομένων τὰ λεγόμενα, η λόγος διδάσχων καὶ πιστούμενος τὸ ὑποκρινόμενον ἐκ τῶν ελωθότων ἀελ γίγνεσθαι. δι' αὐτῆς γὰρ πολλαχοῦ καλ ζώων ιδιότητας καλ φυσικήν ιστορίαν ποικίλον εκτίθεται (Όμηρος). Es ist also das gesammte Menschen- und Naturleben, wie es den allgemeinen Geist in seinen permanenten Zuständen, Institutionen und Gebräuchen und in seinen wiederkehrenden Erscheinungen abspiegelt, aus denen das Gleichniß, wie die Metapher, zu schöpfen Ueber die Bebeutung und die Beweiskraft namentlich ber natura, die ja bekanntlich bei den Alten mit der divina ratio identificirt wurde, s. unten &. 43. Wenn nun bas vollständig burchgeführte simile schon an sich zu entsprechendem metaphorischen Außdrucke in der àvranódoois auffordert, nach der Bemerkung des Auctor ad Herenn. im vorigen &, so wird, namentlich wenn bas Gleichniß aus dem Kreise der schönen und erhabenen Naturerscheis nungen entlehnt ist, welche die Weisheit oder die Macht der ewigen Gesetze der Gottheit veranschaulichen, die Form der Darstellung sich unwillkürlich über die gewöhnliche Sprache erheben und poetische Farbe annehmen müssen, also bas medium vel suave dicendi genus

(vergl. die Charakteristik Cic. Orat. §. 91—96), und selbst, wenn der Stoff es erlaubt, das amplum seu grande genus eine Stelle ninden. Um diesen Charakter des Stils zu erkennen und würdigen ju lernen, vergleiche man z. B. die Naturschilderungen im 2. Buche de Nat. Deor.: nur bann wird man verstehen, mas Cic. de Orat. 1.119 fagt: Quem (oratorem) quo grandior sit et quodammodo excelsior, ut de Pericle dixi supra (§. 15), ne physicorum quidem esse ignarum volo. Ein Beispiel mag die Sache verbeutlichen. In ber Chrie von Xenokrates §. 2 wird ber Beweis darauf hinauskom= men, daß bas Gesetz ber Geist bes Staatskörpers sei (Cic. pro Cluent. LIII, 146), mit dem alle einzelnen Glieber sich eins fühlen müssen, wenn keine Störung bes Ganzen eintreten soll. Das simile hierzu werben bie concinentes inter se mundi partes, quae uno divino et continuato spiritu continentur, geben, wie sie z. B. von Cic. de Nat. Deor. II, 7, 15 und 19 beschrieben werden, oder anders ausgebrückt: der Gehorsam gegen die ewigen Gesetze, welcher die Belt und ihre Theile erhält. Das Gleichniß wird also in der form des xwoiouds etwa heißen: Quid? totius mundi fabrica, corporum caelestium rati immutatique cursus, certae anni vicissitudines nonne oboedientia constant? possetne sine ea vel nubium meatus fluminumque lapsus vel maris non modo mirifica illa reciprocatio, sed fluctus atque procellae regi ac gubernari? (nach Lange Verm. Schriften p. 322, dem selbst zum Muster gedient hat Maioragius bei Baumstark Oratt. Latin. p. 244: Haec oboedientia una virtus est, quae non solum humana omnia, sed etiam divina regit, gubernat, administrat. Nam qua ratione caeli perpetua conversio cuncta moveret et quaecunque in terris vivunt progigneret? quo pacto signorum ortus et obitus definitum quendam ordinem continenter servarent, ut annuae commutationes semper eodem modo fierent atque ad utilitatem rerum omnium accommodarentur, nisi motori 840 primo semper oboedirent?) Man vergleiche auch die hochpoetische Stelle bei Claudian. IV. Cons. Honor. v. 284-289. In Beziehung auf bas contrarium der genannten Chrie — denn das simile kann zur Veranschaulichung beiber Theile, der ratio wie des contrarium, beliebig gewählt werden — wird die entfesselte Begierde (libido), die das Gesetz des Staates sive per vim perfringit sive per fraudem eludit, mit der verheerenden Gewalt eines über seine Ufer getretenen Flusses verglichen werden können,

wozu köstliches Material liefern Hom. Il. V, 88—92 und nach biesem Verg. Aen. II, 496 ff.: Non sic aggeribus ruptis cur spumeus amnis Exiit oppositasque evicit gurgite moles, Fer tur in arva furens cumulo camposque per omnes Cum stabuli armenta trahit (vergl. auch Lucret. I, 274-283). Danach wir man etwa folgende collatio bilben können: ut fluvius cum alveur supergressus aggerem perrupit oppositasque disiecit moles, cu mulo aquarum per agros fertur lateque furens armenta cur ipsis stabulis trahit: sic animus cupiditatis viribus incitatu perfractis legum repagulis non modo singulorum civium for tunas evertit, sed reipublicae statum libertatemque adfligit Schon aus diesen Beispielen wird man erkennen, wie ber Schüler vo der jedenfalls erwünschten Gelegenheit, seinen poetischen Sinn und sein Lecture der Dichter zu documentiren, Gebrauch machen kann. Es ver fteht sich von selbst, daß ber Stoff bes Gleichnisses nicht immer aus bie fer Sphäre bes Erhabenen gewählt werden kann, und bag bas genu dicendi sich allemal dem Inhalte jenes accommodiren muß. Ebenso er fordert die Wahl des Gleichnisses selbst Urtheil und Geschmack, un nicht zu disparate Dinge zusammenzustellen und badurch lächerlich zu werden, wie wenn man z.B. in der Chrie: Agesilaus in hoc gloriar solebat, quod nullo minus laboraret vom Feldherrn auf den dui gregis inter oves überspringen wollte: das wäre ein wirklicher Bocks sprung, den keine umgekehrte Ovidische praemunitio: Si licet exemplis in parvo grandibus uti entschuldigen könnte. Hierüber können bestimmte ins Einzelne gehende Regeln hier nicht gegeben werben.

Es ist aber noch auf eine Seite ber formellen Gestaltung ber collatio aufmerksam zu machen, auf die das erforderliche Ebenmaß der correspondirenden Glieder oft von selbst führt. Die Sprache selbst hat durch die gleichsautende Form der Correlativa (qualis — talis, olos — volos, u. s. w.), ferner durch die Gleichheit der Endsilden der Nomina und Verba den ersten Fingerzeig gegeben zu dem, was die ersten Sprachkünstler der Alten, die Sophisten, als Figuren der concinnitas sixirten und vorzugsweise zur Anwendung brachten; ich meine das loóxwlov, duoióntwrov, duoiotelevrov, die Paronomasie und die Alliteration. Zu diesen Figuren, welche das medium und suave genus besonders charakterisiren nebst der Vorliede für metaphorischen Ausdruck, wird die collatio häusiger Veranlassung geben. Indem ich die allgemeine Bekanntschaft mit denselben voraussese, will ich nur an einem

Beispiele zeigen, wie hierbei zu versahren sei: ich mähle hierzu das homerische Gleichniß von den Blättern Il. VI, 149 ff., das ich etwa so übersehen würde: Qualis foliorum in silva, talis hominum in vita condicio est. Ut enim folia nunc ventorum vi prostrata percunt, nunc veris adventu excitata increscunt: sic homines vicissim alii matura morte exstinguuntur, alii novo partu in lucem eduntur. Der Lehrer wird dieses Beispiel, welches die genannten Figuren fast alle enthält, auf mehrsache Weise mit seinen Schülern variiren: hier kam es nur darauf an, auf die Sache selbst ausmerksam zu machen. Quamquam nescio an satius suerit nihil dixisse: gerade diese Sache will Schülern gegensüber mit der größten Zartheit wie ein anógonvor behandelt, sein.

Außer dem simile per brevitatem und per collationem nennt §. 38. ber Auct. ad Herenn. IV §. 59 noch zwei andere Formen besselben, die per contrarium und die per negationem. Similitudo per contrarium, sagt er, sumitur tum, cum ei rei, quam nos probamus, aliquam rem negamus esse similem, sic: non enim, quemadmodum in palaestra, qui taedas candentes accipit, celerior est in cursu, quam ille, qui tradit, ita continuo melior imperator novus, qui accipit exercitum, quam ille, qui tradit. Der Art ist z. B.: Non enim (Neque enim) ut aurum gemmaeque, etiamsi in luto ac sordibus iacent, pristinum nitorem virtutemque retinent, item adolescentis, qui in improborum societatem incidit, integri mores incorruptique manent (in ber Chrie: Improba corrumpunt rectos consortia mores). Daß das contrarium beweisende Kraft hat und also die Stelle der collatio in der Chrie vertreten kann, ist nicht zu bezweifeln; dieselbe Erscheinung wird sich beim exemplum wiederholen. Die Form desselben aber kann mit der der collatio völlig übereinstimmen, ohne, wie die obigen Beispiele, der Negation zu bedürfen, wie: Ut aurum gemmaeque — retinent, ita\*) adolescens — moribus corrumpitur. Es ist dies ber Fall, wo ut — ita das Verschiedenartige vergleicht und mit zwar — aber zu übersetzen ist. S. Madr. de Fin. I &. 3. Schol. Lat. I &. 82. Doch paßt diese Form nicht für die Chrie, in der das simile einen selbstständigen Theil ausmachen muß und nur durch die obige Art Non ober neque enim mit dem Vorhergehenden verbunden werden kann.

Für das simile per negationem führt der Auct. ad. Her. 1. 1.

<sup>\*)</sup> auch sie contra. S. Wichert Lat. Still. §. 252, d vergl. mit §. 145 p. 221.

als Beispiel an: Neque equus indomitus quamvis bene natura compositus sit, idoneus potest esse ad eas utilitates, quae desiderantur ab equo, neque homo indoctus, quamvis sit ingeniosus, ad virtutem potest pervenire. Bergl. Cat. M. §. 70: Neque histrioni ut placeat peragenda fabula est, modo in quocunque fuerit actu probetur, neque sapienti usque ad plaudite veniendum est. Dies ist feine eigenthümliche, sonbern mit ber collatio ibentische Form, für die ich ebenso richtig ut—sic mit der Negation auf beiden Seiten setzen fann z.B.: Ut nihil iuvat aegrum lectus, quem pedes aurei sulciunt, sic ne stulto quidem selicitas, quae ex rebus externis apta est, ad beatitudinem expedit.

quae ex rebus externis apta est, ad beatitudinem expedit. In der Mitte zwischen dem Gleichniß und dem exemplum steht das fingirte Gleichniß, exemplum fictum, über bessen Form bas Nothwendigste in den Schol. Lat. I §. 80 gesagt ist, was ich zu vergleichen bitte. Mit dem exemplum nämlich hat bas fingirte Gleichniß bas einzelne Factum gemeinsam, währenb bas Gleichniß an sich nur von bleibenben Zuständen und wiederkehrenden Erscheinungen entlehnt werden kann: dies wird aus bem, was wir unten über das exemplum sagen werben, beutlicher erhellen. Von biefer Art sind mehrere Gleichnisse bes Gokrates in den Memorabilien, wie z. B. das von Aristoteles Rhet. II, 20 angeführte, wenn er ben Sat, bag man Beamte nicht burch das Loos bestellen musse, also begründet: Dies sei gerade so, wie wenn man unter Schiffsleuten loosen wollte, wer das Steuer führen solle, statt den Sachverständigen zu wählen. Auch mehrere von den Parabeln des Neuen Testamentes, wie die vom Schat im Acker, von der köstlichen Perle u. s. m., werben sich nur in der Form des exemplum sictum zu Beweismitteln verwenden lassen, wie: Ut si quis occultum in agro thesaurum invenerit, gaudio exsultans divenditis omnibus rebus agrum emendo suum faciat: ita qui regni divini vim reconditam sensu attigit, hoc unum abiectis ceteris rebus toto, ut aiunt, pectore complectitur. Matth. 13, 44. Die Form dieses Gleichnisses kann, wie die des simile überhaupt, theils die der collatio, theils die des χωρισμός sein; für die erstere vergl. Cic. de Nat. Deor. II §. 15: Ut si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum venerit, cum videat omnium rerum rationem, modum, disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse aliquem intellegat, qui praesit et cui

pareatur: multo magis in tantis motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus, in quibus nihil unquam immensa et infinita vetustas mentita sit, statuat necesse est, ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari (f. Schol. Lat. I &. 80, c); für die zweite Wytten= bach bei Baumstark Oratt. Lat. p. 42: Si quis in caverna habitans nunquam ex ea prodeat, sed alios ad prodeundum hortantes repudiet ac repellat, nonne istum, ut lenissime dicamus, stultum appellemus? Sic noster animus habitans in corpore tanquam in caverna adstrictus suo tempori et loco, cum possit haec naturae claustra perfringere seque proferre in alia loca ac tempora, si nolit hoc facere ac viae ducem ultro se offerentem (historiam) repudiet, quo tandem nomine eum appellemus? Wenn wir biese beiben Gage umbrehen, so murbe bas Gleichniß bes in caverna habitans angefügt werden können mit ut si quis in caverna habitans etqs.: dies ist der eigenthümliche Gebrauch des relativen ut für das deutsche: So zum Beispiel. S. Mabv. de Fin. IV §. 30 p. 530 unb Schol. Lat. I §. 80, b.

Anmerkung. Als unächtes Gleichniß ist von der Chrie dasjenige auszuscheiden, welches nur die Form desselben hat, während es seinen Inhalt aus dem Gebiete des Historischen als des Geschehenen entlehnt, das, wie wir sehen werden, die eigenthümliche Sphäre des exemplum ist. Der Art sind z. B. Cic. Brut. III, 12: Atque ut post Cannensem illam calamitatem primum Marcelli ad Nolam proelio populus se Romanus erexit posteaque prosperae res deinceps multae consecutae sunt: sic post rerum nostrarum et communium gravissimos casus nihil ante epistulam Bruti mihi accidit, quod vellem; serner de imp. Cn. Pomp. IX, 22: Primum ex suo regno Mithridates ita prosugit, ut ex eodem Ponto Medea illa quondam prosugisse dicitur etqs. Derartige Vergleichungen haben nur eine veranschaulichende, keine be, weisende Kraft und sind schold von der Chrie auszuschließen.

Die Beispiele von Gleichnissen, welche wir bisher anführten, z. 40. waren einfacher Art. Es liegt aber auf der Hand, daß ich dieselben, je nach dem Umfange der Chrie und des in ihnen selbst enthaltenen Stoffes, bündiger oder ausführlicher behandeln kann. Die
ausführlichere Behandlung kann so zu einer förmlichen comparatio
(vérzeeves) werden, die von den Progymnasmatikern als eine
besondere Stilaufgabe behandelt worden ist. Comparatio est, sagt

Priscian. bei Ern. Lex. Techn. Graec. p. 323, vel similium vel diversorum vel minorum ad maiora vel maiorum ad minora collatio. Wir wollen an 2 Beispielen die Unterschiede klar machen:

- 1. Collatio similium:
- a) similitudo per brevitatem: Ut corporis, sic animi vis nimia alimentorum copia obruitur.
- b) similitudo per redditionem: Quemadmodum corpus quantumvis aliter validum nimia ciborum copia non fit robustius, sed mox torpidum existit et enectum, ut nec bonam nutritionem accipiat: ita etiam animis puerorum et adolescentium fieri compertum habemus, qui nisi singulari naturae bonitate sustententur, nimia rerum discendarum mole obruuntur sic, ut verae scientiae et doctrinae non amplius capaces maneant [aus einem viel= gerühmten neueren Lateiner; die fehlerhaften Ausbrücke und Constructionen, die wir ausgezeichnet haben, wird der sachkundige Lehrer auch ohne weitere Erörterung von meiner Seite erkennen. Das Ganze würde nach unserer Version etwa so lauten: Quemadmodum corpus quamvis valens nimia alimentorum copia non fit robustius, sed mox in languorem incidit et macie conficitur (wenn man will: confectum contabescit nach Cic. Tusc. II, 31 ober extabescit nach Tusc. III, 12), ut ne boni quidem cibi patiens sit: sic (ita etiam und sic etiam dienen nur zur Schärfung der sachlichen Gegensätze bei Gleichheit des Subjectes f. zu Lael. V, 19 p. 109; Wichert Lat. Stillehre p. 386, sic et\*) aber findet fich noch an einigen Stellen bei Cicero, wie p. Cluent. c. 49; an anderen ist et auf Auctorität der Mss. längst beseitigt, wie de Orat. II, 77, 314. III, 48, 184 s. Ellenbt) animi puerorum, nisi singulari naturae bonitate sustentantur, nimia rerum discendarum mole obruuntur, adeo ut ad res recte percipiendas non iam idonei sint].
- c) comparatio similium: Fastidientis stomachi est, inquit Seneca (Ep. II), multa degustare, quae ubi varia sunt et diversa, inquinant, non alunt. Nec quisquam dubitet, quin tenui ac simplici cibo melius augeantur vires, quam operoso copiosoque aut nimis saepe sumpto.

<sup>\*)</sup> nachklassisch ita et. S. Wichert l. l. p. 385.

Etenim mala semper copia onustum corpus sua fere vis deficit, sucus perit sanus et integer, corrumpitur humor adiuvandae ciborum confectioni paratus languorque paulatim subsequitur et lenta tabes. (Vergl. die schöne Darstellung bei Horat. Serm. II, 2, 70-81.) Eadem ratio est alimentorum animi, quae sunt imprimis auditio et librorum lectio. Habet vero haec quoque res modum suum. Fit enim haud raro, ut adsiduitate auditionis lectionisque distractis simul vigor animi et tempus pereat, quod sibi singula deposcunt, ut in sucum, quod dicunt, et sanguinem convertantur. Nam etiam animi sua quaedam quasi concoctio est ac digestio, quam nimia vis pabuli impedit et tantum non aufert. Qua ex re etsi non videmus oriri foedas vomitiones, ut in corporibus, alia certe consequi tam praeposterum et desultorium discendi genus solent non minus infesta atque pestifera. (Aus Fr. A. Wolf Verm. Schriften p. 126.) II. Collatio diversorum:

- a) simile per brevitatem: Neque enim ut divitiarum, ita temporis possessio aliena est. (Senec. Epist. I.)
- b) simile per redditionem: Neque enim, ut ceterae divitiae casibus subiectae sunt atque etiam amissio earum saepe aut utilis aut non turpis aut alio modo reparabilis est, ita tempus nisi cum summo vel damno vel dedecore tuo perdideris.
- c) comparatio diversorum: Ut quo pretiosior est res, hoc et diligentius solet adservari et inpendi circumspectius, ita temporis, quo nihil est pretiosius, diligentissime ratio habenda est, ne quid effluat sine fructu. Etenim si curatores dari solent his, qui gemmas et aurum temere profundunt: quid tandem de iis facias, qui pulcherrimum dei immortalis munus aut otio aut inhonestis studiis turpiter consumunt? Quid enim perdis, cum tempus perdis, nisi vitam? At vita quid potest esse carius? Et cum una gemmula periit, iacturam vocas: cum totus periit dies, hoc est bona vitae pars, non vocas? praesertim cum illa perdita aliunde possit recuperari, temporis irreparabilis sit iactura. Praeterea divitiae cum tibi pereunt, aliis plerumque lucro sunt; at

temporis dispendium in nullius vertitur compendium: nullum denique est damnum, ex quo non aliquis fructum aliquem capiat, praeter damnum temporis. Adde, quod illarum rerum iactura multis saepe saluti fuit. Nam divitiae plerumque vitiorum materiam suppeditant, ut satius sit temere profudisse quam attente adservasse. Quanto autem cuiusque rei usus honestior, tanto turpior profusio. At nihil pulchrius, nihil praeclarius quam bonas horas bene conlocare. Illa bona, ut quam maxime serves, saepenumero tamen vel casus eripit vel homo tollit, ut iactura te calamitosum duntaxat, non etiam turpem reddat. At temporis amissio, quoniam nostro vitio contingit, non miseros solum, sed etiam infames reddit. Pessimum infamiae genus, quotiens culpa in nullum auctorem conferri potest praeterquam in eum, qui patitur malum. Illis rebus fundum aut aedes emere poteras, bonam mentem non poteras; temporis usu cum alia animi ornamenta tum immortalitatem parere poteras. Nulla est tam brevis vitae portio, in qua non · magnus aliquis ad beatitudinem gradus fieri possit. Postremo de illis male consumptis patri fortasse vel tutori rationem redditurus eras, de horis male conlocatis deo. (nach Erasmus de Copia Verbor. 1. II.)

Bergl. die schöne comparatio rei militaris gloriae cum gloria iuris civilis bei Cic. pro Mur. §. 22 ff.

§. 41. Wir haben in den vorhergehenden §§. mehr die Formen der collatio als die der libera und separata similitudo ins Auge gefaßt. Schon Quint. VIII, 3, 77 (s. oben §. 36) bemerkte, daß das Gleichniß selbstständig bald vor bald nach der Sache stehen könne. Dergleichen Beispiele sind, um nur einzelne anzusühren, Cic. Phil. VIII §. 15: In corpore si quid eiusmodi est, quod reliquo corpori noceat, id uri secarique patimur, ut membrum aliquod potius quam totum corpus intereat. Sic in rei publicae corpore, ut totum salvum sit, quidquid est pestiserum amputetur. Der umgekehrte Fall ist Senec. Ep. XXXIX: Magni animi est magna contemnere ac mediocria malle quam nimia: illa enim utilia vitaliaque sunt, at haec eo, quod supersuunt, nocent. Sic segetem nimia sternit ubertas, sic rami onere franguntur, sic ad maturitatem non pervenit nimia secunditas. An die Stelle von sic können auch verwandte

Partikeln oder entsprechende Wendungen treten, als ita, similiter (p. Rosc. Amer. §. 151: Solent hoc boni imperatores facere, cum proelium committunt, ut in eo loco, quo fugam hostium fore arbitrentur, milites conlocent, in quos, si qui ex acie fugerint, de improviso incidant. (Nimirum) similiter arbitrantur isti bonorum emptores, vos hic tales viros sedere, qui excipiatis eos, qui de suis manibus effugerint;) ferner quoque (Senec. Ep. LVI: Omnia vitia in aperto leviora sunt. Morbi quoque tunc ad sanitatem inclinant, cum ex abdito erumpunt ac vim suam proferunt).\*) Ober man wählt eine breitere Umschreibung, wie eadem ratio est (im simile per contrarium: alia ratio est) c. Genetivo, idem accidit, usu venit, fieri videmus in c. Abl., idem dicendum est, dico de. Das simile per negationem läßt sich burch Auflösung der Corresponsion ohne Weiteres frei gestalten, wie: Nihil iuvat aegrum lectus, quem aurei pedes fulciunt. Sic ne stulto quidem felicitas, quae ex rebus externis apta est, ad beatitudinem expedit, ober umgekehrt. Das Gleichniß per contrarium ift entweder mit Beseitigung der verbindenden Partikeln in ein Asyndeton zu verwandeln, wie: Illa auri gemmarumque vis est, ut etiam inter sordes nitorem pristinum retineant: adolescens, si in improborum societatem incidit, facillime contagionem ab exemplo trahit; ober zu trennen, wie z. B. bei Muret (Matth. Exempl. Latin. p. 116): Pecunia si otiosa iaceat, ut non crescat, certe non imminuitur, neque quicquam aliud domino perit, quam quod lucri fieret ex occupata. At in artium nostrarum studiis si quam temporis partem languori ac desidiae dederis, non id modo perdis, quod interea discere poteras, sed bona magnaque pars eorum, quae iam didiceras, Agricolae, ne continua satione emacient solum, ton-828, ut poeta loquitur, novales alternis cessare patiuntur, agrique, qui hoc modo interquieverunt, uberiores ex se fruges efferre soliti sunt. Alia ingeniorum ratio: nihil ea magis laetificat, quam avidus et inexpletus exactor; cessatione sterilescunt. Ergo, ut in levioris operae studio proditum est, egregium artificem nunquam solitum praetermittere ullum diem, quin lineam duceret, sic eloquentiae laudem ambienti praecipit M. Fabius, quottidie dicendum esse aliquid et quidem audientibus doctis (man

<sup>\*)</sup> Nur poetischer Art für das nachfolgende Gleichniß sind non aliter quam (3.B. Verg. Aen. IV, 669) und noch mehr haud secus ac (3.B. Georg. III, 346).

Seyffert, Scholze Latinae. II. 3. Aufl.

wird den poetischen Anstrich, der durch das Gleichniß gerechtfertigt ist, nicht verkennen). —

Wenn statt sie die relative Verbindung mittelst ut eintritt (s. oben §. 39), so bewahrt das Gleichniß die Kraft des Beispiels (exemplum), während sie mehr der demonstratio, dem ante oculos ponere dient, was dem Zwecke des simile entsprechender ist. So könnte z. B. in der Chrie von Lenophanes (§. 2) nach der conclusio der Argumentation: Quae cum ita sint, facile est ad intellegendum, civitatem stare non posse, nisi legibus cives sua sponte odoediant atque pareant das Gleichniß eingeführt werden mit den Worten: Ut in mundo sieri videmus, cuius partes nisi aeternis continerentur legibus, vix inter se tanta consensione conspirarent. (So z. B. ist's auch im Weltall der Fall u. s. w.) In der aphthonianischen Chrie, wo simile und exemplum als verschiedene Species des comparabile geschieden sind, wird man dieses ut zu meiden und nur für das exemplum siedum, wo es nicht zu umgehen ist, in Anwendung zu bringen haben.

Allen genannten Arten des Gleichnisses gemeinsam ist, daß ich die Aehnlichkeit ober Unähnlichkeit der verglichenen Gegenstände vorerst im Allgemeinen bezeichnen und das Besondere nachfolgen lassen kann, wie z. B.

- 1) Eruditio similis est coronae aureae: honorem simul et pretium coniuncta habet. (Asperitas orationis Thucydiae idem plane est, quod in vino amaritas: quae in quo est, id optime ferre vetustatem putatur. Muret. bei Matth. l. l. p. 113.)
- 2) Vita hominum similis est mercatui ei, qui maximo ludorum apparatu totius Graeciae habetur celebritate: nam ut illic etqs. nach Cic. Tusc. V §. 9. (Cicero sagt an ber gen. St.: similem sibi videri vitam hominum et mercatum eum, qui —). Ut in civitate sieri videmus, cuius partes nisi aeternis legibus continerentur, ipse certe interiturus esset.
- 3) Alia vestis ratio est, alia animi: vestes lotae usu iterum sordibus opplentur, animus semel ab ignorantia purgatus nitorem perpetuo retinet.
- 4) Nihil adferunt qui in re gerenda versari senectutem negant similesque sunt, ut si qui gubernatorem in navigando nihil agere dicant, cum alii malos scandant,

alii per foros cursent, alii sentinam exhauriant, ille clavum tenens quietus sedeat in puppi etqs. Cat. M. §. 17. Miserrima omnino est ambitio honorumque contentio, de qua praeclare est apud Platonem, similiter facere eos, · qui inter se contenderent, uter potius rempublicam administraret, ut si nautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret de Offic. I §. 87. Qui modum vitio quaerit, similiter facit, ut si posse putet eum, qui se e Leucata praecipitaverit, sustinere se cum velit Tusc. IV §. 41. Similes sunt dii, si ea nobis obiciunt (wie gesagt wird), quorum neque scientiam neque explanatorem habeamus, tanquam si Poeni aut Hispani in senatu nostro loquerentur sine interprete de Div. II §. 131. Es ist irrthumlich, wenn einige Ausleger meinen, bag hier ut si bie Stelle von ac si vertrete; mit ut si (tamquam si) ist das exemplum fictum bezeichnet, wovon sich wesentlich unterscheibet z. B. de Nat. Deor. III §. 3: similiter facis ac si me roges, mas kein Gleichniß ist, da kein neues Subject eintritt.

Ueber die Partikeln des verkürzten und des ausgeführten §. 42. Gleichnisses s. Schol. Lat. I &. 82. Zu bemerken ist hierüber noch Folgendes: Instar behält stets seine substantivische Natur und wird nur als Apposition ober als Prädicat (clientes appellari mortis instar putant de Offic. II, 20) im Nominativ ober Accusativ gebraucht; falsch ist z. B. ioco salis instar parce utendum; ad instar aber gehört ber späteren Latinität nach Serv. ad Aen. XII, 932; nur poetisch und zum Theil archaistisch sind ceu, ritu (über den beschränkten Gebrauch desselben bei Cicero s. Anmerk. zu Lael. p. 212). Dagegen non (haud) secus ac, wie z. B. Sall. lug. 79: Solet in illis locis tempestas haud secus atque in mari retinere, ist eine Form der Litotes für pariter ac (ebenso wie); perinde ut heißt nur in bem Maaße wie — je nachbem im vollen Saze, wie Cic. Brut. L, 188: Haec perinde accidunt, ut eorum, qui adsunt, mentes — tractantur; Acad. II, 10, 31: perinde ut causa postulat dicere (falsch schreibt Orell. Opusc. Moral. I p. 4: Iactantiae perinde ut armorum deauratorum interna externis haudquaquam respondent); mit ber Negation und folgendem ac heißt es: nicht in eben bem Grabe ober Maake wie, auch nur im vollen Sate, so daß also immer nur die Prädicate in ihrer gegenseitigen Wirkung ober Beziehung auf

einander verglichen werden, mie Cic. pro Marc. IV extr.: vereor, ut hoc, quod dicam, non perinde intellegi auditu possit, atque ipse ego cogitans sentio.

Unter den Partikeln des ausgeführten Gleichnisses ist sieut—
sie häusiger und mit tametsi— tamen zu vergleichen; aber ita ut
— item, was Auct. ad Herenn. IV §. 61 schreibt, möchte wohl nur Eigenthümlichkeit dieses Schriftstellers sein.\*) Ueber den nicht seltenen Gebrauch des item in der Demonstrative nach ut, sieut, quemadmodum s. Wadv. de Fin. III §. 48 p. 428 erste Beard. Statt simillime (nur nicht sie simillime, wie Schüler wohl schreiben), worüber Kühner zu Tuse. II §. 54, können auch synonyme Wendungen, wie non minus oder, in emphatischerer Steigerung, multo magis, wie in der obenangeführten Stelle de Nat. Deor. II §. 15, eintreten. Vor Allem aber hüte man sich vor velut— ita (sic). Andere nicht zu beachtende Eigenthümlichkeiten einzelner Schriftsteller s. bei Wichert Lat. Still. p. 385. 386.

§. 43. Zur Einführung des simile in die Chrie, d. h. zur Verbindung desselben mit dem vorhergehenden Theile, dienen

- 1) vollere Formen ber propositio mit relativer Anknüpfung, wie z. B. Quod quidem quale sit, etiam in bestiis animadverti potest Lael. §. 17, ober: Quam similitudinem (etwas bem Aehnliches; s. Mabv. de Fin. V §. 42) videmus (cernere pussumus) in bestiis de Fin. l. l., ober: Quod idem in (picturis) usu venit de Offic. III, 3, 15; ober Quod qui faciunt (putant), similes sunt, ut si qui (fingirtes Gleichniß: s. §. 39). Die breiteste Form bes Ueberganges mit propositio würbe etwa solgender Art lauten: Quod quale sit (quo iure dictum sit), exemplo a rerum natura petito demonstrare (probare) non alienum (absurdum, ineptum) suerit.
- 2) Der Uebergang von der argumentatio zu einer wesentlich verschiedenen. Art der Beweisssührung, der inductio, legt die Form der revocatio\*\*), wie sie in Schol. Lat. I §. 41 erläutert ist, nahe z. B. Sed quid ego argumentor? quid plura disputo? (p. Mil. §. 44): ipsius naturae, optimae illius magistrae, ratio quanta sit quamque late pateat oboedientiae vis declarat. Nach den an d. gen. St. mit-

<sup>\*)</sup> Was Schüler leisten können, ist unglaublicher, z. B. aeque ac — seque.

<sup>\*\*)</sup> Quintilian nennt sie correctio.

getheilten Beispielen wird sich diese Form auf mehrsache Beise variiren lassen; für die Bebeutung der natura hierbei vergl. Cic. Lael. XXIV, 88: Cum tot signis natura declaret, quid velit, anquirat, desideret, tamen obsurdescimus nescio quo modo nec ea, quae ab ea monemur, audimus. Senec. Vita Beat. III: Quod inter omnes Stoicos convenit, rerum naturae adsentior: ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque formari sapientia est. de Offic. III §. 23: Atque hoc (ut non liceat sui commodi causa alteri nocere) multo magis efficit ipsa naturae ratio, quae est lex divina et humana: cui parere qui velit — omnes autem parebunt, qui secundum naturam volent vivere — nunquam committet ut alienum adpetat. Das Aussichtlichere über die Sache su Lael. p. 110 u. p. 117 sff. u. p. 178.

- 3) Der lebendigeren demonstratio ober der ὑποτύπωσις (sub oculos subiectio) bient die Einführung mittelst Videsne, Videmusne, ut? s. Schol. Lat. I s. 79. So z. B. de Fin. V s. 48: Videmusne ut pueri ne verberibus quidem a contemplandis rebus perquirendisque retineantur, ut pulsi recurrant? Dichter sagen dafür: Cernis, ut—, Aspicis ut— ober in auffordernder Weise: Aspice, ut— ober aspice, en, ecce ohne Rection.
- 4) Da das Gleichniß die probatio fortsett, so kann es mit atque ut angefügt werden. Es dient aber natürlich ebenso zur Begründung der vorangegangenen Argumentation und kann deshalb mit enim einseten, das dann, wie überhaupt bei jedem exemplum (s. Schol. Lat. I §. 76) auch fehlen kann. Statt dieser schlichten Form lassen sich dann weiter die meisten rhetorischen Formen des Enthymems, wie sie Schol. Lat. I §. 45. 51—59 aufgezählt sind, in Anwendung bringen, da ja das Gleichniß eben auch als Argument betrachtet werden kann: man kann dies die versteckten Formen des Gleichnisses nennen. So z. B. in der Chrie von Xenokrates das Gleichniß, welches §. 37 gebraucht ist, ließe sich in folgenden Formen einführen:
- a) Quid? universum mundum qua re contineri putas? u. s. w.
- b) An non in universi mundi gubernatione idem fieri videmus? u. s. w.

- c) An mundi partes, nisi aeternis legibus moverentur, tanto inter se consensu non contineri intellegis: civitatem, quae ipsa quoque tot tamque variis membris constat, neglectis rectorum legibus conservari putas? Man sieht hieraus, wie nahe das simile an das contrarium streift. Defters wird der Stoff des ersteren für beide Formen des Beweises gleich geschaffen sein, nur bann nicht, wenn bas, was zur Vergleichung herangezogen wird, ein levius ist. Es soll z. B. bewiesen werden, daß der Sinn für das accuratum angeboren sei (in b. Thema de doctrinae accuratae et promptae laudibus), mofür levium rerum exempla genannt werben: Quid? musici quantopere illud accuratum, quod dico, sequuntur? quam saepe offenduntur, si quid vel leviter discrepet ac dissonet? Quid? in vestitu amictuque mulierculae, si elegantes sunt, non magis prope diligentiam quam magnificentiam adpetunt? In ipsis ludis, quibus nihil levius est, quis nescit neminem libenter sodalem habere eum, qui leges ludi cuiusque non accurate teneat, non praesens sit oculis et animo, non plane se ad leges ludi componat? Et mirabimur in doctrina diligentiam tantopere expeti et laudari? (Ernesti bei Matth. l. l. p. 242.) Dies ist jedenfalls das er δύμημα, welches contrarium heißt, nur in freier Form; hieraus wird sich eine collatio nicht bilden lassen. Für die Chrie, wo das contrarium einen beson= deren Theil bildet, wird die obige Form vom Gleichniß fern zu halten sein.
- d) Nisi (nisi forte) putas quam necessitatem in rebus divinis adgnoscimus, eam in humanis minus evidentem esse.
- e) Quasivero civitatis non eadem ratio sit, quae totius mundi (3.B. nach voraußgegangener Frage: Cur igitur legibus sine exceptione parendum est? Vergl. Cic. p. Sest. §. 61).

Welche von diesen Formen zu wählen sei, muß überall der logische Zusammenhang der vorangehenden Beweisführung mit dem simile an die Hand geben: darüber lassen sich bestimmte, ins Destail gehende Regeln ohne große Weitläusigkeit nicht aufstellen. Für die Chrie, wo das simile einen besonderen Theil der argumentatio bildet, der als solcher deutlich ausgeschieden zu werden verlangt, werden sich diese versteckten Formen, mit Ausnahme vielleicht der

beiden ersten, zunächst nicht in Anwendung bringen lassen; wohl aber sind sie für jede freiere Form ber Beweisführung von Wichtigkeit.

Schließlich bemerke ich, daß eine Sammlung von Gleichnissen aus Aristoteles, Plutarch, Plinius, Seneca und Cicero von Erasmus existirt, die später von Conradus Lycosthenes unter dem Titel: Parabolarum sive Similitudinum Loci Communes. Editio altera. Genev. MDXCIV. geordnet und vermehrt herausgegeben ist.

## Rapitel VIII.

## Das exemplum.

Commemoratio antiquitatis exemplorumque probatio summa cum delectatione et auctoritatem orationi adfert et fidem. Cic.

Das exemplum (παράδειγμα) ber aphthonianischen Chrie, zu §. 44. bem wir jett übergehen, ift in bem Sinne bes Quint. V, 11,6 als rei gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id quod intenderis commemoratio, womit im Wesentlichen übereinstimmen Anaxim. Rhet. p. 30, 15 Speng: παραδείγματα δ' ἐστὶ πράξεις δμοιαι γεγενημέναι καὶ εναντίαι τοῖς νῦν ὑφ' ἡμῶν λεγομένοις und der von Spengel. 1. 1. p. 159 angeführte Gregor. Corinth. in Rhet. Walz. Τ. VII p. 1150: παράδειγμα δέ εστι γενομένου πράγματος όμοίου παράθεσις είς όμοίωσιν τοῦ ζητουμένου, mährenb Cic. de Inv. I §. 49 unb Auct. ad Herenn. IV §. 61, wie schon oben gesagt, auch bas Gleichniß und die propositio dicti praeteriti cum certi auctoris nomine mit unter bem exemplum Das Beispiel im engeren Sinne nimmt alfo seinen Stoff zunächst aus ber Geschichte, b. h. aus bem Gebiete bes specifisch Factischen, indem es die Wahrheit bes allgemeinen Sates (der Thesis) durch analoge Facta begründet, die immer einzelne und an bestimmte Zeiten und Personen gebunden sind, während das Substrat des Gleichnisses die wiederkehrenden und sich stets gleichbleibenden Zustände der Natur und des Menschen-Der Geschichte zunächst steht die Mythologie, inlebens sind. sofern sie ein abgeschlossenes System trabitioneller Sagen enthält, denen eine höhere allgemeinere Wahrheit zu Grunde liegt, und sodann die Aesopische Fabel (alvos, λόγος Αισώπειος, απόλογος, apologatio bei Quint. V, 11, 20), indem diese auf dem Gebiete bes gemeinschaftlichen Menschen= und Thierlebens basjenige ist, mas

die Mythologie auf dem des gemeinschaftlichen Götter- und Menschenlebens. Die Fabeln können natürlich nur insofern die Geltung eines historischen Beweises erhalten, als sie durch Zurückführung auf ihre gemeinschaftliche Quelle, den Aesop, die Form einer bekannten und in die allgemeine Kenntniß übergegangenen Thatsache gewonnen haben. Eine selbsterfundene Fabel nach Art der Aesopischen könnte in der Abhandlung ober Rede nur die Stelle eines Gleichnisses einnehmen, wozu sie Aristoteles Rhet. II, 20 auch rechnet und dem entsprechend die von ihm angeführten Beispiele sind; als exemplum, wie gesagt, bedarf die Fabel wie das historische Factum des geschichtlichen Hintergrundes, den sie eben durch die Zurückführung auf ihre historische Quelle erhält. Insofern steht aber die Aesopische Fabel zugleich dem μαρτύριον als dem siebenten Theile der aphthon. Chrie sehr nahe, als aus ihr weniger die Handlung an sich, die nur erst durch die reflectirende Combination des Dichters vermittelt ist, als eben das Urtheil des Dichters selbst spricht: der enidoyog der Kabel, die moralische Nutanwendung, ist an sich nichts anderes als ein μαρτύριον.

Der Hauptbegriff des exemplum in unserem Sinne ist also §. 45. das specifisch Factische (Historische). Von den oben angeführten Gewährsmännern war Anarimenes, wie wir sahen, berjenige, ber ausdrücklich in seine Definition den Zusatz aufnahm, daß die als Beispiel gebrauchten Facta auch entgegengesetzter Art sein Derselbe sagt am Schlusse des achten Kapitels: der dè χρῆσθαι ἐχ τούτων (τῶν ὁμοίων), ἀλλὰ καὶ ἐχ τῶν ἐναντίων. λέγω δ' οξον εαν αποφαίνης τινας πλεονεχτιχώς τοτς συμμάχοις χρωμένους καὶ διὰ τοῦτο λυθεῖσαν αὐτῶν τὴν φιλίαν καὶ λέγης: Ήμεῖς δὲ ἀν ἴσως καὶ κοινῶς πρὸς αὐτοὺς προσφερώμεθα, πολύν χρόνον την συμμαχίαν φυλάξομεν. Dieses Beispiel, welches natürlich nur auf verae causae berechnet ist, läßt sich ohne Schwierigkeit auf die Chrie, wie auf jede Abhandlung, anwenden. So wird in der Chrie vom Xenokrates §. 2 für die Thesis, daß allein der freiwillige Gehorsam gegen das Gesetz das Bestehen des Staates sichert, das Beispiel eben so gut ex opolov wie ex evartior genommen werden können: jenes von den Spartanern während der Zeit ihrer Blüthe, dieses von den Römern in der Zeit ihres Verfalls, das erste, weil gerabe ber spartanische Staat, wie kein anderer, auf ben Gehorsam gegen das Gesetz gegründet war und dieser in den glänzenbsten Beispielen, wie in dem Helbentode der Dreihundert, zur Erscheinung gekommen ist; das zweite, weil gerade die Mißachtung und Um-

gehung des Gesetzes in allen Schichten der Gesellschaft bei Hoch und Niedrig nirgends so kolossal auftrat und eine tragischere Katastrophe herbeiführte als in Rom. Oefters kann das evavrior auch in einer und derselben Person oder Nation enthalten sein, so daß ich eine förmliche collatio contrariorum erhalte, wodurch natürlich die beweisende Kraft des Beispieles nur gewinnt. Dies läßt nich z. B. bei der obengenannten Chrie in Anwendung bringen, indem ich die Römer vor der Eroberung Karthago's mit denen nach bieser Zeit von Seiten ihrer Gesetzlichkeit vergleiche und nachweise, daß die Macht und Blüthe des Staates hauptsächlich in dem Gehorsam gegen das Gesetz, wie er sich in Kriegs- und Friedenszeiten zeigte, begründet war und das allmähliche Schwinden dieses Sinnes gerade den Untergang herbeiführte. Ebenso ließe sich bei der Chrie: Marcet sine adversario virtus das contrarium exemplum auf doppelte Weise gewinnen, einmal, indem ich den Römern, qui Catone auctore Carthaginem deleverunt, ben König ber Spartaner Kleomenes entgegenstellte, ber nach einem vollständigen Siege über die Erzfeinde Sparta's, die Argiver, Argos selbst nicht zerstörte, damit, wie er sagte, der spartanischen Jugend es nicht an Gelegen= heit zur Uebung ihrer Kräfte fehle (Plut. Apophthegm. Lacon.); oder indem ich bei einem einzelnen Volke stehen bliebe, wozu die Römer vor und nach der Zerstörung Karthago's (Flor. II, 15, 5; III, 12, 2; Vell. II, 1. Sall. Catil. X) ober auch die Athener vor und nach dem Tobé des Epaminondas (Iustin. Hist. VI, 9, 1: Huius morte etiam Atheniensium virtus intercidit: siquidem amisso, cui aemulari consueverant, in segnitiem torporemque resoluti, non, ut olim, in classem exercitusque, sed in dies festos apparatusque ludorum reditus publicos effunduut. Tunc vectigal publicum, quo milites et remiges alebantur, cum urbano populo dividi coeptum. Quibus rebus effectum est, ut inter otia Graecorum sordidum et obscurum antea Macedonum nomen emergeret, et Philippus, Epaminondae et Pelopidae virtutibus eruditus, regnum Macedoniae Graeciae et Asiae cervicibus velut iugum servitutis imponeret) hinlänglichen Stoff Es steht also völlig bei dem Schriftsteller, ob er sich eines exemplum simile ober dissimile, ob er sich eines einfachen contrarium ober einer collatio contrariorum sive in uno eodemiue homine vel populo sive in diversis bedienen will. — Auch Die Kategorie der exempla, welche Quint. V, 11, 9 ff. noch hin=

zufügt, quae ex maioribus\*) ad minora und umgekehrt ex mino ribus ad maiora ducuntur, ist für die Chrie von Wichtigkeit. Von ber ersten Art ist z. B., wenn ich für den Sat: Sapientis es parvo contentum vivere als Beispiel ben Scythen Anacharsis an führe und bessen angeblichen Brief an Hanno Tusc. V §. 90 benn es will mehr sagen, wenn ein nicht gebildeter Barbar, al wenn ein Philosoph dieser Forderung nachlebt. Umgekehrt würd der Enniker Diogenes eben als Enniker, welche die Armuth zu Schau zu tragen pflegten und dabei oft das allgemein menschlich Gefühl verleugneten, ein minus sein und beshalb füglich nur mi einer Kormel der praeteritio eingeführt werden können, wie si Schol. Lat. I §. 22. 28. 43 ausführlich besprochen sind. In de Regel werden berartige Beispiele ex maioribus ober ex minoribu nur in Verbindung mit anderen opoiois ihre Stelle finden un dann die ersteren ex maioribus mit einer steigernden Form de αύξησις, die letteren ex minoribus, wie gesagt, mit einer Form de παράλειψις einzuführen sein: bavon unten mehr. Zur Einführun bes contrarium exemplum nach vorausgegangenem simile sin namentlich die Formeln zu merken: Quam dissimilis huic, Quant rectius (melius, sapientius) z B. Cleomenes (mit ausgelassener fecit), qui devictos Argivos, perpetuos Lacedaemoniorum hostes non delevit, ne deessent, ut aiebat, qui inventutem exerceren (vergl. unter vielen Stellen auch de Offic. I §. 84: Quanto Q. Maxi mus melius, de quo Ennius: Unus homo nobis etqs. und p. Roso Amer. XXV, 70); ober umgekehrt: Melius hic, quam Romani qui Catonis senis auctoritatem secuti aemula imperii urb excisa cum cote virtutis virtutem ipsam amiserunt. Bgl. d Offic. III, 11, extr. Ist das contrarium von Einer Person al Beispiel angeführt, so wird die Verbindung Atque 'idem (tamen außer einer Partikel wie at am Plate sein: die Anwendung au die obigen Beispiele wird man leicht selbst machen können.

S. 46. Der Historie, als dem eigentlichen Felde des exemplum steht zunächst, wie wir oben sahen, die Mythologie, die histori fabularis, wie sie Suet. Tider. 70 nennt. Unter fabula versteht aber der Lateiner nicht bloß die mythologische Erzählung, wie sie als Ersindung des Volkes ober der Dichter in der Tradition fort lebt, sondern auch die erdichtete Erzählung, wie sie das Suie

<sup>\*)</sup> Quintil. nennt maiora biejenigen, welche flärkere Beweiskraft haber

eines Bühnenstückes, gleichviel ob Tragödie ober Komödie, bildet, und endlich auch die Aesopische Fabel, die jedoch auch als Species ber fabula burch den bestimmten Terminus apologus unterschieden mirb. S. Cic. de Orat. II, 66, 264; Gell. N. Att. II, 29; Quint. V, 11, 20 und VI, 3, 44. Genauer ist ber Unterschied bes Auct. ad Herenn. I, 8, welcher fabulam, historiam und argumentum so von einander scheidet: fabula est, quae neque veras neque veri similes (?) continet res, ut eae sunt, quae tragoediis traditae sunt  $(\mu \tilde{v} \vartheta o \varsigma)$ ; historia est gesta res, sed ab aetatis nostrae memoria remota (anders also, als Sisenna und nach ihm Andere den Begriff des Wortes faßten); argumentum (dóyos bei Aristot. Poet. c. 5) est ficta res, quae tamen fieri potuit, velut argumenta comoediarum, mas berselbe ibid. 6, 10 fabulam verisimilem nennt, mit der er den apologus in Verbindung bringt. Doch diese Unterschiede gehören der Schule; in der Praxis werden alle die genannten Arten der erdichteten Erzählung fabulae genannt, auch die der Wirklichkeit des alltäglichen Lebens nachgebildeten Argumente der Komödien, wie 3. B. deutlich erhellt aus p. Roc. Amer. XVI, 46: Ecquid tandem tibi videtur, ut ad fabulas veniamus, senex ille Caecilianus (d. h. in der Romödie des Căcilius Statius) minoris facere Eutychum filium rusticum quam illum alterum Chaerestratum?, nur daß bisweilen im Gegensatze hierzu ober zur Geschichte die Mythen, welche den Stoff der Tragodie bilden, mit fictae fabulae bezeichnet werden, wie p. Mil. III, 18: Itaque hoc non sine causa etiam fictis fabulis doctissimi homines (Dichter) memoriae prodiderunt, eum qui patris ulciscendi causa matrem necavisset, variatis hominum sententiis non solum divina, sed etiam sapientissimae deae sententia liberatum. de Fin. I §. 65: Quod (amicitiae vis) quam magnum sit, fictae veterum fabulae declarant (also ge= rabezu Mythologie), in quibus tria vix amicorum paria reperiuntur (ebenso im Gegensatz zu historia de Fin. V §. 51). — Alle diese verschiedenen Arten der fabulae gehören zu dem populären Beweismittel bes exemplum: bieselben rangiren zwar ihrem Berthe nach nicht mit dem historischen Beispiel und können also nicht dessen Stelle ersetzen; aber sie enthalten multiplicem delectandi copiam und können vor ober nach den historischen Beispielen recht wohl gebraucht werben. Schickt man sie voraus, so wird man füglich mit einer Form der revocatio (oder correctio

nach Quint.), wie z. B. Sed (quamquam) quid ego fabulas adfero (commemoro), ad fabulas vos revoco (de Div. I §. 40), cum mihi liceat exemplis veris uti? oder Sed omittamus fabulas (recommenticias de Div. I §. 68): ad res factas veniamus (de Offic. III §. 99), oder mit einer ähnlichen Art der propositio, mit ut iam a fabulis ad facta (ad veras certasque historias) veniamus de Republ. II §. 4) zu der Historie übergehen; läßt man sie nach folgen, so wird man in einem Zusaße, wie ut ad fabulas (ad leviora, de Div. I §. 80) veniamus oder si fabulas audire volumus (Tusc. I §. 92), die Erwähnung entschuldigen. Bgl. die gang Stelle p. Rosc. Amer. XIII, 46—48.

§.47. Im einzelnen ist für die besonderen Arten der fabulae noch Folgendes zu merken:

a) Der Mythus, als aus der Tradition bekannt, wird als solcher bezeichnet burch Wendungen, wie accepimus in fabulis fictis fabulis doctissimi homines memoriae prodiderunt, fabula ferunt, poetae ferunt (Tuc. II §. 34), auch scribitur quis, construirt wie dicitur, fertur u. s. w. (s. Auslegg. zu Tusc. I §. 114) de Legg. II §. 3.) Bgl. außer ben genannten Stellen noch Verr IV, 18, 39: Eriphylam accepimus in fabulis ea cupiditate, u cum vidisset monile, ut opinor, ex auro et gemmis, pulchritudine eius incensa salutem viri proderet. Similis istius cupiditas, hoc etiam acrior et insanior, quod illa cupiebat id, quod viderat, huius libidines non solum oculis, sed etiam auribus excitabantur. Ist die bestimmte Quelle des Mythus, als Homer Hesiod u. s. w., genannt, so werden außer den gewöhnlichen Phrasen die auch dem Historiker zukommen, wie memoriae prodidit, tra didit, andere mehr dem Dichter angemessene zu brauchen sein, wil fingit Homerus mit Accus. c. Inf., facit entweder in dem Sinn von fingit mit Acc. c. Inf., wie Tusc. IV §. 35: Quam vin mali significantes poetae impendere aqud inferos saxum Tantalo faciunt, oder im Sinne von barstellen mit Particip: beibe Constructionen in Verbindung neben einander Tusc. V §. 115: Polyphemum Homerus cum ariete colloquentem facit eiusque laudare fortunas, quod qua vellet ingredi posset et quae vellet attingere. 23gl. Cat. M. XV,54: Homerus Laertem, lenientem desiderium, quod capiebat e filio, colentem agrum et eum stercorantem facit. Das dem entsprechende Passivum ist nicht fil, sondern est c. Particip: Est apud Homerum Laertes agrum

colens u. s. w. Statt dieser breiteren Form kann ich kürzer nur bie Quelle mit apud (Homerum) angeben und die Sache selbst als ein Factum erzählen, wie: Nestor apud Homerum saepissime de virtutibus suis praedicat, wofür auch das Abjectivum, wenn es sich ohne Schwierigkeit bilben läßt, wie Homericus, Hesiodius, Hector Naevianus (Tusc. IV §. 67), Agamemnon Accianus (Tusc. III, §. 62), ober ber Genetiv wie Ennii Alcmaeo (de Finib. IV §. 62) eintreten kann (s. Ausl. zu Tusc. III §. 62, Heusinger y de Offic. I, 32, 118: eigenthümlich ist Tusc. I §. 105: Accius et Achilles statt Achilles apud Accium ober Accianus). Immer aber muß das angegebene Factum im Praesens stehen, da die Quelle der Kenntniß eine gegenwärtige ist, wie bei der Historie, weshalb diese Kenntniß selbst auch mit videre bezeichnet wird, wie: Videtisne, ut apud Homerum saepissime Nestor de virtutibus suis praedicet? Cat. M. X, 31. Der bramatischen Darstel= lung bes Dichters entsprechend ist bie Construction des videre mit Particip., wie Tusc. II §. 49: Videmus progredientem spud Homerum Aiacem multa cum hilaritate, cum depugnaturus esset cum Hectore. Das Ausführliche über diesen Ge= brauch des videre s. zu Lael. p. 258.

b) Die Fabel als Stoff eines bestimmten Bühnenstückes hließt die der Historie gemeinschaftlichen Phrasen, wie memoriae proditum est u. s. w. aus, und kann nur mit Wendungen, welche ber scenischen Darstellung entsprechen, eingeführt werden, wie: Est apud Accium Agamemno scindens dolore identidem intonsam comam Tusc. III §. 62, ober Terentianus Chremes non inhumanus, qui novum vicinum non vult Fodere, aut arare, aut aliquid ferre denique de Finib. I &. 3. Nur wenn ber My= thus ober die bramatische Action allgemeiner Art und daher öfters als Gegenstand der Bühne behandelt worden ist, kann man sich der allgemeinen Bezeichnung in fabulis, ut est in fabulis, quemadmodum in fabulis saepenumero videmus (p. Rosc. Amer. XXIV, 67; ea perferunt quae Philoctetam videmus in fabulis de Finib. V, §. 32) bebienen. Bgl. Lael. XIX, 70: Ut in fabulis, qui aliquamdiu propter ignorationem stirpis et generis in famulatu surfuerunt, cum cogniti sunt et aut deorum aut regum filii inventi, retinent tamen caritatem in pastores, quos patres multos annos duxerunt. Daß mit dieser allgemeinen Bezeichnungsweise auch die Komödie gemeint sein kann, haben wir oben

an p. Rosc. Amer. XVI, 46 gesehen. Die Beziehung auf ein einzelnes dramatisches Stück eines bestimmten Verfassers mit der allgemeinen Bezeichnung in fabula ist, wie ich weiß, nur Cic. Phil. I §. 34: Quod videmus etiam in fabula (nämlich L. Accii) illi ipsi, qui ,, Oderint dum metuant" dixerit, perniciosum fuisse durch den Vatic. bezeugt (Orelli schreibt nach drei seiner Codd. in fabulis); sonst wird das Stück bestimmt angegeben, wie ut est in Naevii Ludo Cat. M. VI, 20; fratres, qui sunt in Adelphis ibid. XVIII, 65; ober bei allgemeiner Bezeichnung der Plural regelmäßig gewählt. Für die Aesopische Fabel bagegen, für die ich ein bestimmtes Beispiel nicht kenne, möchte es wohl gerathen sein, bem bekannten lupus in fabula zufolge, welches sich auf Aesop. Fab. 155 ed. Schneid. bezieht (s. Elberling zu Terent. Adelph. IV, 1, 21), wenn dieselbe besonders angeführt werden soll, im Singular zu sagen: ut est in fabula, was sich mit vielen naheliegenden Gründen rechtfertigen läßt. Dafür zu sprechen scheint Terent. Hecyr. III, 3, 14: Postremo nos iam fabulae Sumus, Pamphile, senex atque anus, mo fabulae mohl Genetiv ist.

c) Kur die Aesopische Kabel ist noch im Besonderen zu bemerken, daß dieselbe gewöhnlich mit olim eingeleitet zu werben pflegt, mie Donatus zu Terent. Andr. V, 4, 20 bemerkt und wie Horaz, von dem Quint. V, 11, 20 diese Art der Beweisführung namentlich anführt, mehrmals thut, z. B. Epist. I, 1, 70: Quodsi me populus Romanus forte roget cur Non, ut porticibus, sie iudiciis fruar isdem: Olim quod vulpes aegroto cauta leoni Respondit, referam: quia me vestigia terrent, Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum, und Serm. II, 6, 80 ff. in ber Fabel von der Stadt= und Landmaus. Vergl. Plaut. Stich. IV, 1, 33 ff.: Fuit olim, qualis ego sum, senex etqs. eignet sich für die Fabel besonders ferunt, wie im Griech. paoir 3. B. Xenoph. Memor. II, 7, 13, wo Sokrates dem Aristarchos räth, seinen arbeitenden Weibern, die mit seiner eigenen Unthätigkeit, wie sie es nannten, unzufrieden waren, die Fabel vom Hunde δυ erzählen: Ψασί γάρ, ότε φωνήεντα ην τα ζωα, την όϊν πρός τον δεσπότην είπείν u. s. w. Auch einer directen Beziehung auf Aesop kann man sich bedienen, wie z. B. Maioragius bei Baumstark Oratt. Lat. p. 258: Lepide ille fabulator (dafür sabularum auctor s. Rrebs Antib. s. v.) e Phrygia declaravit, eum in senectute ceterorum opem implorare, qui non in iuventute

laborarit. Quadam, inquit, hieme cicadae prope inedia confectae precario cibum petentes ad formicas accesserunt: eas autem interrogarunt formicae, cur non aestivo tempore sibi victum ad annum proximum parassent. Hic illae, Non licuit, inquiunt, nobis, quoniam musicae per aestatem operam damus et suaviter canimus. Tum formicae: Ergo si quo tempore laborandum est, otio indulgetis et canitis, nunc aliud vobis nihil superest nisi ut saltetis: nos enim nobis tantum, non etiam vobis laboramus. Ich habe bies Beispiel ausgeschrieben, bamit der Schüler ein Vorbild habe, nach dem er die Fabeln des Phädrus, die ihm näher liegen und die er sich nunmehr, nachdem ihm der practische Nuten gezeigt ist, nicht mehr schämen wird in die Hand zu nehmen, in lateinische Prosa umsetzen kann. Diejenigen Lehrer, welche den Terenz mit ihren Schülern lesen oder ihn privatim lesen lassen, werben nicht verfehlen, ben practischen Gesichtspunct für die Zwecke der lateinischen Arbeit auch bei diesem Schriftsteller ihren Schülern bemerkbar zu machen.

Da bas exemplum,\*) wie bas simile, neben bem Zwecke §. 48. bes probare zugleich demonstrandi vim hat, b. h. erläutern, veranihaulichen soll (Auct. ad Herenn. IV, 3, 5: exemplo demonstratur id, quod dicimus, cuiusmodi sit, testimonio esse illud, ut diximus, confirmatur): so muß bas gute Beispiel sich hauptsächlich burch bie dem demonstrare entsprechende Eigenschaft, b. h. das Einleuchtende und Eclatante empfehlen, also clarum, praeclarum, luculentum ober inlustre sein: bonum und malum exemplum dagegen steht nur im moralischen Sinne: gutes ober schlechtes Vorbild; also nicht, wie ein Schüler schrieb: Quam rem si exemplo demonstrare volumus, haud facile melius inveniamus quam Alcibiadis vitam. Las größere oder mindere Gewicht desselben wird durch die verba Propria grandis, grandior (neben magnus) und minutus bezeichnet, de Divin. I §. 39; falsch schreiben Neuere dafür magni ober parvi momenti. Die Lehre, der Beweis selbst, der in dem Beispiel enthalten ist, heißt documentum magnum ober maximum (stark): Irma sind nur die argumenta, certum nur das testimonium in

<sup>\*)</sup> Urlichs Chrest. Plin. p. 45: exemplum ist eine auffallende und merks würdige Begebenheit, woran man sich ein Beispiel nehmen kann, dann überstupt ein seltener interessanter Fall. Die Römer besaßen solcher Sammlungen don Corn. Nepos, Hyginus u. A.; das erhaltene Buch von Valer. Maximus gehört dazu.

eigentlichem Sinne; das docere läßt nur allgemeine Grabbestimmungen als satis, magis, maxime zu, wie das intellegere.

Ein Beispiel anführen heißt im Allgemeinen exemple uti ober exemplum adferre; etwas als Beispiel anführen aliquid (aliquem) exempli causa (gratia) ponere, nominare, commemorare, proferre; ab aliquo 3. B. Socrate exemplum 3. B. vir tutis petere; es ist also eben so falsch, was Schüler wohl schreiben exemplum profero Pompeium, als, wie die nachklassische Zei spricht, in exemplum profero Pompeium (f. Madv. Opusc. Acad dem. I p. 167, Pal. Cic. p. 98) ober in exemplo pono. Mu wenn die Person, die als Beispiel dient, selbst das Object ist, kann ich statt proferre auch producere und andere für die Person des testis (benn bas exemplum ist ja auch eine Art bes testimonium) übliche Verba, wie citare ober excitare, in Anwendung bringen Davon unten §. 67. Beispiele für etwas anführen heißt rem exemplis probare, comprobare, confirmare; ostendere, demonstrare z. B. quanta sit vis veritatis. Die Beispiele werden ent lehnt (petuntur, repetuntur ab historicis, a memoria, a vetustate; capiuntur, promuntur, sumuntur ex annalibus, monumentis\*) aus ber Geschichte: a rerum gestarum ober annalium memoria, ex historiarum (annalium) \*\*) ober rerum gestarum monumentis; aus der Universalgeschichte: ab omni memoria; ab omni memoria aetatum, temporum, civitatum; ab omnium rerum, gentium, temporum, saeculorum memoria; auß ber alten, profanen, heiligen Geschichte: ex veterum annalibus, ex veterum annalium monumentis, ab antiquitatis memoria, a rerum Graecorum, Romanarum, profanarum, sacrarum (j. Rrebs Antib. s. v. historia) memoria; auß ber neueren und neuesten Geschichte: a recentioris (huius) aetatis, horum temporum, patrum nostrorum, nostra memoria. Zurückgehen auf bas hohe Alterthum heißt: repetere (usque) ab ultima (extrema, prisca) antiquitate (vetustate), ab heroicis temporibus (mythif te Zeit im Gegensatz zu historicorum fide contestata memoria, historische Zeit) und zwar entweder absolut, wie Tusc. I §. 116: repetunt ab Erechtheo, ober mit Object wie fabulas ab ultima antiquitate repetere (auch revocare aliquem ad

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung des Wortes s. Urlichs Chrest. Plin. p. 49.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Unterschied von annales und historiae s. Urlichs l. l. p. 149.

B. fabulas). Die Geschichte (das Buch der Geschichte) bestagen ist replicare memoriam temporum, annalium memoriam (s. Halm pro Sull. IX, 27. de Legg. III §. 31; vergl. Xenoph. Memorad. I, 6, 14: τοὺς Θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν ἀνελίττων), evolvere historias, litterarum (veterum ansalium) monumenta, veterum auctorum libros (nicht libros historicos s. Arebs Antid. s. v. historicus). Beispiele häusen beißt multa in unum (locum) colligere, exempla copiose colligere; auß einer großen Wenge viel oder einige wenige ansühren ex infinita copia unum (pauca, unum alterumve) sumere, decerpere, carpere ac delibare (de numero excerpere beißt nur: auß der Zahl streichen, de Orat. II, 11, 47).

Die zum Beispiele gewählte historische Thatsache wird als  $\alpha \pi o$ - §. 49. μνημόνευμα bezeichnet mit accepimus, tradunt, dicunt, ferunt, traditum (proditum) est, memoria proditum est, perhibetur süber bessen beschränkten Gebrauch bei Cicero s. Madr. de Finib. p. 163). Von einer vereinzelten Ueberlieferung, quae in litteris extat, sagen wir: wir lesen, wir finden: dies heißt zunächst wiptum videmus, gleichviel ob die Quelle näher bezeichnet ist ober nicht. Bergl. de Div. I §. 89: Quo in genere Marcios quosdam fratres apud maiores nostros fuisse scriptum videmus; ibid. §. 121: Idemque (deus) mittit et signa nobis eius generis, qualia permulta historia tradidit (merke die Phrase); quale scriptum illud videmus: si luna paulo ante solis ortum desecisset etqs.; im Zwischensage Cat. M. §. 69: fuit, ut scriptum vides, Arganthonius quidam Gadibus; auch scriptum est, ganz wie memoriae proditum est gebraucht, de Div. I §. 122; dagegen de Div. I §. 50: Apud Agathoclem scriptum in historia est; ibid. §. 56: ut scriptum apud Caelium est; ober ibid. §. 51: quod extat (zu finden ist) in annalibus. Bei Livius ist die Phrase gmöhnlich: apud bonos auctores invenio ober quod in quibusdam annalibus inveni.\*) Von legere steht gewöhnlich nur das Perfectum legi mit bestimmter Angabe des Schriftstellers z. B. pud Clitomachum, doch auch ohne dieselbe das Präsens z. B. de Fato V: Socratem nonne legimus quemadmodum notaverit Zopyrus? Anaxarchum a Cyprio tyranno excarnificatum legimus, wie Muret bei Matth. Exempl. Eloq. Lat. p. 74 aus

<sup>\*)</sup> Plinius: ut equidem invenio. S. Urlichs Chrest. Plin. p. 265.

Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

Cic. de Nat. Deor. III §. 83 statt accepimus citirt, ist nicht rechtfertigen. Von diesen vereinzelten Ueberlieferungen sind die eigen lichen historischen Data zu scheiben. Bei diesen wird die Kenntn als solche mit Videmus bezeichnet, gleichviel ob die Quelle berselbe monumentis ober fama a maioribus prodita ist; letteres i 3. B. ber Fall Lael. §. 39: Videmus Papum Aemilium C. Li scinio familiarem fuisse (sic a patribus accepimus). Es en spricht der Gebrauch dieses Verbum (wir wissen) ebenso dem B griffe des Monumentalen, quod extat in annalibus, als be inlustre des exemplum, welches uns die große Schaubühne d Welt, die Geschichte, vor Augen stellt. Ueber die lebhaftere For ber demonstratio, welche in der Frage videmusne, videtisne, v desne ut liegt, s. Schol. Lat. I §. 79. Bon biesem videmu welches bekannte historische Data ber Vergangenheit aus frembe Ueberlieferung einführt, ist wohl das Perfectum vidi, vidimus z scheiben. Dieses bezeichnet nur eine aus eigener Anschauung obe vielmehr aus eigenem Erlebniß geschöpfte Kenntniß, die selbst no von memini unterschieden wird, welches in die Zeit vor der inien aetas zurückgeht, s. zu Lael. p. 43. Aehnlich bekanntlich ist be Unterschied von audio und audivi, von benen das lettere eine ver einzelte aus Hörensagen geschöpfte Thatsache früherer Zeit, namen lich quod quis a (de) maioribus natu audivit vel a parentibus ac cepit; audio dagegen dieselbe Nachricht von einer Sache, die entwede noch gegenwärtig ist oder noch im Munde des Volkes lebt, bezeich net. — Wir sehen, wie der Lateiner die Quellen seiner historische Kenntniß und diese selbst genau bezeichnet: diemals gebraucht er al abstractesten Ausdruck für die Bekanntschaft eines historischen Factun scimus ober cognovimus, da dieses zunächst nur heißen könnte: wi haben in Erfahrung (Kenntniß) gebracht, was von jeder At historischer Kenntnignahme etwas wesentlich Verschiedenes ist, ober wir missen wohl (Horat. Carm. III, 4, 42 sagt scimus, u für videmus ut). Die sichere Voraussetzung der (allgemeinen) Be kanntschaft einer feststehenden Ueberlieferung wird ausgedrückt mi der Phrase constat, constat inter omnes, seltener notum est, de dies proprie in malam partem steht (es ist notorisch), ober mi einer rhetorischen Frage: quis nescit? quis est qui nesciat? quen fugit? quis ignorat?, die gewöhnlich in der clausula d. h. am Ende der Periode stehen, während constat u. s. w. den Sat beginnen. S. Progymn. p. 83. Bergl. de Div. I & 37: Quae hoeso Pythius Apollo responderit, quis ignorat? ober Tusc. V .78: Aegyptorum morem quis ignorat? Andere Wendungen n Art sind quis non videt, quis non audivit, quis non legit .B. quod memoriae proditum est de —, ober mit abhängigem jagejat, z. B. quantas superbiae poenas dederit Alcibiades?; mer cui non sunt auditae Demosthenis vigiliae? Tusc. IV 44; ober ex consequenti: cui non in mentem venit?, über ffen Rection f. Zumpt Gr. §. 439. 440; cui non occurrit (nur intobvium est), cui non ante oculos versatur?; nota illa res \* et celebrata monumentis plurimis litterarum de Rep. II, 1, 124. Ferner de Div. I §. 31: Prisco regnante Tarquinio ms veterum scriptorum non loquitur, quae sit ab Attio Navio er lituum regionum facta discriptio?, womit die Phrase zu ngleichen Acad. II §. 5: historiae loquuntur, was nicht so viel s narrant ist, sondern vielmehr im prägnanten Sinne: ver= uhmlich reben (φωνήν ἀφιᾶσι); ebenso p. Domo XXXII, 86: it vero, ut annales populi Romani et monumenta vetustatis quantur, Kaeso ille Quinctius et M. Furius Camillus —, um essent optime de republica meriti, tamen populi incitati im iracundiamque subierunt. Ferner in ore (hominum, omium) sunt oder (ohne in ore) vigent Tusc. I §. 117.

Die demonstratio führt ferner zur lebhaften Hinweisung auf §. 50. ns geschichtliche Factum, indem sie auffordert zur Betrachtung oder Bergegenwärtigung (repraesentatio bei Quintil.; s. Ern. Lex. sechnol. Lat. s. v. evidentia, Eicero sagt nur memoriam rei Mpraesentare; die Figur nennt er sub oculos subietio, sub \*pectum paene subiectio). Die gewöhnlichste Phrase hierfür ist: Ponite ante oculos vobis z. B. Epaminondae virtutem, auch hne vobis, wie Parad. I §. 11: Ponite ante oculos unumquemne regum. Ebenso proponere, wie p. Sull. XXVI, 72: Ageam ante oculos vestros proponite; ober oculis proponere p. est. VII, 17, ober proponite vobis, wie p. Deiot. XIV §. 40. En hiermit angeschlagene Ton wird folgerechter Weise in einer fage fortgesett, wie in der ang. St. Parad. I, 10: Quibus tandem gradibus Romulus escendit in caelum? iisne, quae isti Motificiter) bona appellant, an rebus gestis atque virtutibus?, on in einem Ausruf, z. B. Videamus Herculem, qui tum dolore hangebatur, cum immortalitatem ipsa morte quaerebat. Quas voces apud Sophoclem in Trachiniis edit! nach Tusc. II

S. 20. Nur für die Bühne im eigentlichen Sinne paßt Aspice (asp cite), wie 3. B. Tusc. II §. 19: Aspice Philoctetam, cui conce dendum est gementi: ipsum enim Herculem viderat in Oet magnitudine dolorum eiulantem. Damit in Verbindung steht b lebhafte Zurückführung in das Gedächtniß: recordamini (vobiscur cum animis vestris), in memoriam revocate (ohne vobis s. Krel Antib. s. v. revoco), memoria repetite, animos revocate, refer ad —, apud animos proponite u. s. w., nebst der sich darc knüpfenden Erwägung: contemplamini, considerate, cogitate, z. L Recordamini vobiscum Alcibiadis fortunam et quid eam ac flixerit et everterit cogitate. Wenn ein größeres Gebiet ber G schichte vorliegt, aus welchem bas Beispiel ober die Beispiele gewäh werden sollen, so find die der repraesentatio entsprechenden Phrasei Lustrate (perlustrate) oculis (animo, mentis oculis, mente an moque) ober circumspicite paulisper mentibus vestris, circumfer oculos (mentis oculos) per -, percurrite (peragrate) mente d cogitatione 3. B. Graeciae civitates (für die Chrie: Concord res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur), ober noch weiterer Ausbehnung: Circumferte mentis oculos quo vult et memoriam ad veterum recentiorumque temporum cogitatione excitate (s. p. Sest. IV, 11), worauf folgen würde: nihil bell civili miserius esse videbitis (f. Schol. Lat. I §. 74).

In basselbe Kapitel ber evidentia gehören auch Formen be Prosopopoie (conformatio Schol. Lat. I §. 81), in benen die Perso des Beispieles selbstredend eingeführt wird, indirect z. B. Pe rad. I, 12 (eine Stelle, die überhaupt für die lebhafte Form de probatio per exempla studiert sein will): Brutum si qui roge quid egerit in patria liberanda; si quis item reliquos eius dem consilii socios, quid spectaverint, quid secuti sint: nui quis existet, cui voluptas, cui divitiae, cui denique praete officium fortis et magni viri quicquam aliud propositum fuiss videatur?; birect: Quodsi nunc C. ille Brutus reviviscat (nac de Finib. IV §. 61 auch Quid? si reviviscat Brutus ille —) ce terique eiusdem consilii socii, non hac utantur voce (non ho pacto loquantur): Nobis in patria liberanda non voluptas, no: divitiae, nihil denique aliud praeter officium fortis et magn viri propositum fuit? (nach Auct. ad. Herenn. IV §. 66.) Das erste dieser Beispiele kann noch zu größerer Lebhaftigkeit gesteiger werden durch die Form der αποστροφή: Quaeso ex te, Brute pid egisti (sic!) in patria liberanda? num quicquam secutus s praeter officium u. s. w. ober Vos, vos, Brute appello, ceteique eiusdem consilii socii, quid egistis u. s. w. Vergl. Paulin.
Iosepho bei Baumstart Oratt. Lat. p. 176: Te, Caesar
luguste, testem appello, qui imperio terrarum potitus, pernellibus profligatis, ferocissimis nationibus domitis, tot clarisimis triumphis actis totoque orbe pacato maximam poteniam adeptus nihilominus de fortuna conquestus es, quod ea
itae tranquillitate careres, qua homo privatus in litterarum
tio perfruitur. Für biese pathetischere Form würde bie einsachere,
her immer noch lebhaste Form bie communicatio (ἀνακοίνωσις)
im: Quaero a vobis, quid Brutus egerit in patria liberanda nach
hrad. l.l. Das Ausführlichere über bie ἀποστροφή s. unten §. 69.

Schon viele von ben in ben vorhergehenden §§. aufgeführten §. 51. irmeln eignen sich zur Einführung des Beispieles. Denn da si simile, welches dem exemplum voraufgeht, in der redditio mit tm Sațe des Themas schließt, so läßt sich hieran ohne jedes weitere indemittel das exemplum mit einer Form der demonstratio, wie it disher genannt sind, oder der argumentatio, wie wir sie §. 43 m simile gezeigt haben, anschließen. Wir lassen jetzt eine vollimbige Uebersicht beider Arten der Einführung folgen, indem wir irzu die beiden loci wählen: Quod honestum sit, id solum innum esse (Cic. Parad. I) und: Non sentiunt viri fortes in wie vulnera, vel sentiunt, sed mori malunt quam tantum modo le dignitatis gradu demoveri. (Tusc. II §. 59.)

Argumentirende Formen, fast alle apagogischer Art: Quae res ad necem Porsennae C. Mucium impulit sine illa spe salutis suae? quae vis Coclitem contra omnes hostium opias tenuit in ponte solum? quae patrem Decium, quae silium evotavit, inmisit in armatas hostium copias? Quid continenia C. Fabricii, quid tenuitas M'. Curii sequebatur?\*) Quid duo popugnacula belli Punici, Cn. et P. Scipiones, qui Karthagiiensium adventum corporibus suis intercludendum putavent? quid Africanus maior, quid minor, quid inter horum itates interiectus Cato, quid innumerabiles alii? cogitasse quidquam in vita sibi expetendum nisi quod laudabile esset praeclarum videntur? Parad. I, 2, 12.

<sup>\*)</sup> Synonyme Wendungen sind: mihi propositum est aliquid, specto

Quid enim causae fuisse censetis (arbitramur), cur (quamol rem) duo propugnacula belli Punici, Cn. et P. Scipiones, Ka thaginiensium adventum corporibus suis intercludendum put rent, nisi quod laudem et honestatem omnibus rebus antep nendam ducebant?

Num Epaminondam tum ingemuisse putas, cum una cu sanguine vitam effluere sentiret? ober Quid? Epaminondas nu ingemuit, cum — sentiret? Quid enim? Epaminondam tu ingemuisse putas, cum etqs. (j. Schol. Lat. I §. 47).

An tum ingemuisse Epaminondam putas, cum etqs. Ueb ben Unterschied dieser Frage mit an (refutatio) oder mit num (explicatio sententiae) s. Schol. Lat. I §. 52.

An obliviscimur (obliti sumus, estis), quam aequo in vulner dolore animo cum laude mortuus sit Epaminondas (nach Cic. Eppad Fam. V, 12)—eine Form, die nach §. 49 vielfältig variirt werde kann, wie: an vero ignoratis, an vos fugit, an usque eo veterus rerum ignari (imperiti, rudes) estis, ut — nescialis? u. s. n.

Nisi (forte, vero) dementem fuisse putatis (putamus, censemus) Epaminondam cum sine gemitu sanguinem — effluer sensit, ober einfach: Nisi forte ingemuisse tum Epaminondar putas, cum etqs. (s. Schol. Lat. I §. 58).

## B. Demonstrative Formen:

a) Das beutsche zum Beispiel (Schol. Lat. I §. 76-79) Epaminondas sine gemitu una cum sanguine vitam effluer sensit. Dagegen So zum Beispiel:

Ut (velut) Epaminondas sine gemitu — sensit ober U Epaminondam videmus — sensisse. In engerem Zusammenhang auch elliptisch: Ut Epaminondas, qui — sensit. Vergl. de Offic. I §. 84: Ut Callicratidas (gloriae iacturam ne minimam quider facere voluit, ne republica quidem postulante), qui vertit — ad extremum omnia. In die größere Chrie, wo das exemplumein abgesonderter Theil sein muß, paßt diese Form nicht.

Exempli causa Epaminondam profero, qui — sensit. Epaminondas quidem (Schol. Lat. I §. 78) non ingemuit cum sentiret

b) Das deutsche Dies beweist das Beispiel des N. N. Testis est ober declarat, gewöhnlich ohne weiteren Zusat: s. Garat. ad Mil. V, 12\*); testis est von den Personen selbst oder dem

<sup>\*)</sup> Doch vergl. de Offic. I §. 8: Declaravit id modo temeritas C. Caesaris, qui omnia divina atque humana pervertit propter — principatum

vis imperii tanta est, quae premente metu possit esse diuturna. Testis est Phalaris, cuius est praeter ceteros nobilitata crudelitas: qui non ex insidiis interiit, non a paucis, sed in quem universa Agrigentinorum multitudo impetum fecit; morauf in lebhafterem Tone der Argumentation: Quid? Matedones nonne Demetrium reliquerunt universique se ad Pyrthum contulerunt? Quid? Lacedaemonios iniuste imperantes nonne repente omnes fere socii deseruerunt spectatoresque se otiosos praeduerunt Leuctricae calamitatis? Externa libentius in tali re quam domestica recordor. Verum tamen (womit er auf Rom übergeht) u. s. w. Daneben meist mit relativer Anthupfung:

Cuius rei vel inlustrissimum exemplum est mors Epaminondae ober wie der Auct. ad Herenn. in nicht nachahmungswürdiger Beise sagt: cui rei mors Epamimondae testimonium dat.

Quod quidem cum multi, tum luculentissimo exemplo comprobavit (testimonio confirmavit) Epaminondas.

Quod quidem cum saepe alias, tum Pyrrhi bello a C. Fabricio iudicatum est (nihil esse utile, quod non honestum esset) de Offic. III, 22 in.

Quod quam magnum sit (quam late pateat)\*), z. B. fictae veterum fabulae declarant de Finib. I §. 65.

Ac vera esse, quae dicimus, cum ex multorum exemplis, tum ex Epaminondae morte intellegitur.

c) Es wird auf die geistige ober moralische Eigenthümlichkeit der Person des Beispieles oder auf deren Erkenntniß, von der geleitet sie handelte, hingewiesen:

Talis fuit (talem fuisse constat); huiusmodi (huiuscemodi) fuit (p. Mur. §. 66); hoc animo (gelegentlich wohl auch mit bem Zusat bes incensus) fuit, ex hoc genere fuit Epaminondas, qui tum denique sibi avelli iubet spiculum, posteaquam ei percontanti dictum est, clipeum esse salvum, ut etiam in vulneris dolore aequo animo cum laude moreretur.

Quod praeclare olim intellexisse videtur M'. Curius, nihil

<sup>\*)</sup> d. i. Wichtigkeit und Umfang ber Thesis.

in vita expetendum, nisi quod laudabile esset, qui non aurun habere praeclarum sibi videri dixit, sed eis, qui haberent aurum imperare. Was ber Auct. ad Herenn. IV, 44, 57 sagt: Quo mihi bene videtur Decius intellexisse, qui se devovisse dicitu etqs. ist schlechter, ba zu intellegere ebensowenig wie zu vider in biesem Sinne bene paßt, sonbern nur plane, praeclare, penitus satis ober probe. Synonyme Wendungen sind: Non ignorae hoc (Curius), non fugit hoc (Curium).

d) Es wird auf die Bekanntschaft mit dem Beispiele hingewieser Cui non est audita oder cui non in mentem venit; hoc los quis est cui non in mentem veniat, occurrat, ante oculos ver setur Epaminondae virtus, qui sine gemitu — sensit?

- e) Da das Beispiel zugleich ein testimonium ist, so könne Formeln für Aufrusung von Zeugen gebracht werden, wie: Quo (die Thesis) si cui forte dubium est, prodeat in medium Eps minondas, qui tum denique sibi avelli iubet spiculum etqs ober citetur testis z. B. Lacedaemoniorum civitas, cuius exercitus Tyrtaei poetae versibus inflammati pulcherrimam illande Messeniis reportarunt victoriam. Mehr Beispiele wird malleicht nach §. 69 bilben können.
- f) Die lebendigeren Formen der repraesentatio nach §. 5(

Videsne (videmusne, videtisne), ut Epaminondas sine ge mitu — senserit?

Ponite ante oculos vobis (in memoriam revocate, recordamini) Epaminondae mortem: qui tum denique etqs.

Epaminondam si qui roget, quid senserit, cum una cun sanguine vitam effunderet, num quid aliud responsurum putatis nisi ut in vulneris dolore aequo animo cum laude moreretur

Die Apostrophe ist nach §. 50 seicht zu bilden.

In allen diesen Formen war die propositio umgangen. Diese welche den Uebergang zum exemplum selbst, als neuem Theile, antündigt, kann entweder für sich allein, oder in Berbindung mit der Person des Beispieles gegeben sein. Das Erstere mögen folgende Beispiele veranschaulichen:

Sed factis inlustranda sunt summorum virorum, quae verbis subtilius disputari videntur. Cic. Parad. I §. 10.

Quod ut verum esse exemplis probemus, non est cur longe abeamus (longius repetamus).

Nec minus historia quam rerum natura verum esse illud, quod proposuimus, demonstrat.

Atque ut eo planius intellegere possitis (verum esse intellegatis) quod disputo, rem ipsam exemplis quibusdam (inlustrioribus) demonstrabo.

Sed ne rem argumentis solum persequar, alio me convertam et exemplis quid velim demonstrare conabor.

Ac ne haec, quae disputavimus, ex meo potius sensu deprompta quam ex veritate expressa videantur, exempla nonnulla in medium proferam, quae rem vobis, de qua agitur, paene sub oculos subiciant.

Et verum esse, quod diximus, omnium aetatum historiae satis (satis superque) declarant.

Die propositio mit der Einführung des Beispieles selbst verbunden zeigen Formen wie:

Quae res ut exemplis comprobetur (demonstretur) ober clarior (evidentior, apertior) sit, ponite vobis ante oculos Epaminondam; liceat mihi vos admonere Epaminondae; age adferamus Epaminondam und Aehnliches.

Sind der Beispiele, die zu Gebote stehen, sehr viele, so kann dieser Gedanke entweder in unmittelbarer Weise als propositio mit dem simile verbunden werden in der Form: Plena exemplorum est veterum (omnium aetatum) memoria oder Plenae exemplorum sunt historiae, pleni litterarum annales; oder man kann eine Form der communicatio vorausschicken, wie: Quod si exempla requiritis und darauf odige Formen folgen lassen, entweder um eine dubitatio (ànoqia) nach Schol. Lat. I §. 7, oder eine praecisio, wie sed drevitatis causa exemplo contenti erimus uno (nach Cic. de Offic. II, 12 extr.) daran zu knüpsen.

Dieses Verzeichniß giebt nur die allgemeinsten Fingerzeige, doch ist es reich genug, um den Schüler vor einförmiger Trockenheit der Darstellung zu bewahren.

Bei der Verdindung mehrerer exempla kommt es vorzüglich §.52. darauf an, ob dieselben similia oder imparia sind. Die erstere Klasse übergehen wir, da wir uns vorbehalten haben, die Verschindungsweise, die hier wie bei dem testimonium dieselbe ist, erst bei dem letzteren in Beispielen zu veranschaulichen. Desto außesührlicher werden wir hier über die zweite Klasse, die imparia, sein können. Zwischen diesen kann zunächst ein Gegensatz sehr

verschiedener Art stattfinden, d. h. sie können entweder ein contrarium oder ein oppositum (über den Unterschied s. Gell. N. Att. XVI, 8) enthalten, wie: unbedeutend — bedeutend, unbekannt bekannt, alt — neu, vergangen — gegenwärtig, ausländisch einheimisch, barbarisch — griechisch (römisch), profan — heilig, Fabeln — Geschichte, Mann — Weib (Kind), Solbat — Philosoph, Staatsmann — Privatmann u. s. w. Die Gegenfätze gebieten, Die Beispiele von einander zu scheiden, entweder um den verschiedenen Grab der objectiven Bedeutung bemerkbar zu machen, oder um neben dem Zwecke der Klassification zugleich die subjective Wichtigkeit berselben zu zeigen.\*) Objectiv wichtiger sind biejenigen Beispiele, die ein maius enthalten, d. h. nach Quint. V, 11, 10 mehr Beweiskraft in sich haben; bazu gehören namentlich diejenigen, die, indem sie herabsteigen a gravioribus ad leviora, die Trag= weite der Thesis zeigen und den Beweis selbst evidenter machen, wie wenn als Beispiel für ben Muth freiwilliger Selbstentleibung neben Cato und Scipio ein Weib, wie Lucretia angeführt wird (f. oben §. 45). Die zweite Klasse enthält in sich selbst kein maius, wie z. B. einheimisch im Gegensate zu ausländisch, ber Redner kann sie aber von seinem subjectiven Standpunkte aus als wichtiger erscheinen lassen wollen. Beide genannten Momente, die bei dieser Scheidung wirksam sein können, führen zu ber Form ber rhetorischen amplificatio (aufnois), die für beide der bezeichneten Hauptarten deshalb eine gemeinsame ist und nur für die erste Klasse, in der wir uns auf rein argumentirendem Boden befinden, einzelne eigenthümliche Formen hat, wie die der concessio (Schol. Lat. I §. 69) und ber Frage mit quid? quod (Schol. Lat. I §. 27).

§.53. Wie im Uebergange von einem Theile zum anderen, so spielt auch in der amplificatio die Grundform der transitio, in welcher die propositio mit der seiunctio verbunden ist (Schol. Lat. I §. 32 flgd.), eine Hauptrolle, natürlich zu dem Zwecke, um auf diese Weise die Gegensätze in ein besto helleres Licht zu setzen.

Wir wollen mit diesen Formen beginnen, indem wir dabei zwei kleine rhetorische Prunkstücke aus Tusc. I §. 34 und ibid. §. 100-102 zu Grunde legen, welche Schol. Lat. I §. 69 und

<sup>\*)</sup> Es ist dies ein wichtiger Punkt, den man wohl erwägen muß, um nicht mit Alexander dem Großen Gustav Adolph oder Napoleon, mit Agesis laus den Aeneas bei Virgil und den Klearchus bei Xenophon ohne weitere Unterscheidung in einer Periode zu verbinden.

§. 37 ausführlicher analysirt sind. An ersterer Stelle geht Cicero, um die Idee des Fortlebens nach dem Tode als eine allgemeine zu beweisen, von Staatsmännern zu Dichtern, von diesen zu opisices über. Den ersten Uebergang hätte er, wenn er die exempla als similia betrachten wollte, mit Formen der Aufzählung, wie sie in den Schol. Lat. I §. 14 verzeichnet sind, bilden können, als da sind:

Atque etiam poetae post mortem nobilitari volunt.

Iam (vero) poetae quanto studio post mortem nobilitari cupiunt.

Age (vero) poetae, quanto studio post mortem nobilitari cupiunt.

Age (ut ad leviora studia veniamus) poetae quam cupide se post mortem nobilitari expetunt! ober nach §. 10: Atque, ut ad leviora studia veniamus, poetae etqs. ober Ac, ne quis putet hac spe principes solum duci, quid poetae? nonne post mortem nobilitari volunt? ober einfach, ohne diese Form der occupatio: Quid? poetae nonne post mortem nobilitari volunt?

Statt der Aufzählung konnte er sich dann weiter der schlichtesten Form der transitio bedienen, der comparatio, d. h. Vergleichung des Aehnlichen, wie sie Schol. Lat. I §. 30 besprochen ist, als:

Nec vero principes modo, sed etiam poetae
Atque ut principes, ita poetae
Nec vero principes magis quam poetae
Nec minus poetae quam principes

Nec minus poetae quam principes

| post mortem nobilitari cupiunt.

Diese Form aber hat er vertauscht mit der amplificatio:

Loquor (nicht dico) de principibus: quid poetae? nonne post mortem nobilitari volunt? oder wie es nach §. 102 heißen könnte:

Principes commemoro: quid poetae? n. p. m. n. v.? Auf diese Weise ist zunächst jedenfalls die Absicht der Steigerung deut- licher bezeichnet als in der einsachen Frage: Quid? poetae nonne u. s. w., die nur eine lebhaftere Form des Ueberganges zu einer neuen Species ist, ohne den specifischen Unterschied derselben, die graduelle Verschiedenheit, selbst fühlbar zu machen. Zugleich unterscheidet sich die amplisicatio von der comparatio, da in der letzeren mehr das simile der Sache, als das impar der Personen beabsichtigt ist. Daß in der genannten Form der amplisicatio das Neue stets mit einer Frage eingeführt sein muß oder daß mit weniger rhetorischem Effect statt des Asyndeton auch eine Verdindung der Gegensätze mittelst eum eintreten kann, darüber s. Schol.

Lat. I &. 37. 1. Nach dem Muster berselben können aber auch für die zweite Klasse der imparia Beispiele gebildet werden, wie:

Externa commemoro: quid? nostra patria nonne plena est exemplorum?

Vetera profero (colligo, conquiro), cum mihi liceat uti praesentibus exemplis (atque vivis); ober in prädicativer Weise nach Schol. Lat. I §. 38:

Vetera iam ista et religione omnium consecrata: quid in hac republica tot tantosque viros ob rempublicam interfectos cogitasse arbitramur? iisdemne ut finibus nomen, quibus vita, terminaretur? (Tusc. I §. 32), was sich leicht auf vielsache Weise variiren läßt, wie z. B.: Obsoleta haec et ex prisca antiquitate petita: quid? nostra aetas quae vidit nonne multo inlustriora sunt?\*)

Die amplisicatio bleibt dieselbe, wenn die Absicht, das letztgenannte Beispiel als maius stärker zu betonen, entweder durch
eine Form der revocatio (correctio) oder der concessio zu erkennen
gegeben wird. Die einsache Form der revocatio in dem Beispiel,
von welchem wir ausgingen, würde sein: Sed (verum) omissis
istis praeclaris studiis (scil. principum) ad leviora (sc. poetarum) veniamus. Quid poetae? nonne post mortem nobilitari volunt? oder noch kürzer: Sed ad leviora studia veniamus.
Die argumentirende Kraft dagegen, welche das minus fallen lassen
will, um dem maius vollere Anerkennung zu verschaffen, zeigt sich
in solgenden Formen:

a) mit Elipse des Verbum commemoro:

Sed quid poetas? Opifices\*\*) post mortem nobilitari
volunt. Tusc. I §. 34.

<sup>\*)</sup> In dieser prädicirenden Form kann die Frage im zweiten Sate auch umgangen werden, wie z. B.: Magna haec et admirabilia, sed illud maius (memorabilius), quod Scythes Anacharsis (nach griechischen Beispielen vom tenuis victus) in epistula quadam ad Hannonem data scripsisse fertur: strusc. V §. 90; ober die revocatio hinzutreten: Sed kaec a Graecis, eruditis hominibus et humanitate excultis (nach Tusc. I §. 74): quid Scythes Anacharsis? quanto admirabilior est! (nach de imp. Cn. Pomp. §. 36).

<sup>\*\*)</sup> Dies ist die affectvollste der Formen, in der das überbietende Beispiel aσυνδέτως an der Spite des zweiten Sates steht; nahe kommt derselben die Zurückbrängung des cum hinter das Wort des Gegensates in der Periodens sorm b und c.

Sed quid vetera? M. Crasso quid acciderit videmus, dirarum obnuntiatione neglecta. de Div. I §. 29.

Sed quid ego Graecorum? Nescio quomodo me magis nostra delectant de Div. I §. 55; wonach man etwa bilben könnte:

Sed quid externa? Domestica quanto inlustriora sunt! Sed quid ego longinqua ex veterum annalibus? convertamus nos ad nostrae aetatis memoriam.

b) ohne Elipse des Verbum commemoro entweder in vollständiger, mittelst cum gebundener Periode, oder ἀσυνδέτως: Sed quid ego Socratem aut Theramenem, praestantes viros virtutis et sapientiae gloria, commemoro, cum
Lacedaemonius quidam, cuius ne nomen quidem proditum est, mortem tanto opere contempserit? Tusc. I
§. 100.

Sed quid singulos (senatores) commemoro? Frequentissimo\*) senatui sic placuit (consulatus meus), ut esset nemo, qui mihi non ut parenti gratias ageret Phil. II §. 12. Danach sind also richtig gebildete Beispiele auß Neueren:

Sed quid vetera et externa exempla conquirimus, cum recentium et domesticorum copia suppetat?

Sed quid in veteribus exemplis commoror (haereo; aber nicht exemplis immoror)? Carolum Magnum inter armorum strepitus, inter militum clamores poetarum lectioni vacasse, carmina dictasse, versus scripsisse accepimus.

Sed quid poetas admiramur, \*\*) cum agricolas et opifices, cum barbaros etiam homines et ab omni cultu humanitatis abhorrentes laudis dulcedine moveri videamus?

Modificationen dieser Form sind, wenn das maius mit

<sup>\*)</sup> In dem Gegensate Einzelner zu einer Gesammtheit, wenn diese selbst als oppositum bezeichnet werden soll, wird das deutsche ganz nicht außgedrückt, wie: Feldherrn — ganze Legionen, Einzelne — ganze Nationen; nur wenn einzelne Glieder einer bestimmten Gesammtheit dieser selbst in ihrer Vollzähligkeit gegenübergestellt werden, wo also ganz betont ist, steht universus, oder in etwas modificirterem Siune maximus (nationes, civitates) oder frequentissimus (wie oben senatus).

<sup>\*\*)</sup> Ueber das bestimmtere, dem Zusammenhange der Stelle und der Sache entsprechende Verbum admiramur s. Schol. Lat. I p. 68.

ecce ober ecce tibi (Schol, Lat. I §. 29) eingeführt wird, wie:

Sed quid minuta colligimus, hereditates, mercaturas, venditiones fraudulentas? Ecce tibi, qui rex populi Romani dominusque omnium gentium esse concupierit idque perfecerit de Off. III, 21, 83. Daß burch ecce etwas Unerwartetes und Ueberraschendes bezeichnet wird und daß barauf bei Sicero nur der Nominativ folgt, darf als bekannt vorausgesetzt werden. Ferner die Apostrophe, wie:

Sed quid ego te, Alexander, quid te, Nero, ex tanta antiquitate profero? Omnibus semper in terris inventi sunt, quos perdita luxu vita in gravissimos morbos mortisque pericula coniecerit. Der argumentirende Ton erlaubt hier auch eine deductio ad absurdum, wie: Quasi vero non omnibus semper in terris inventi sint, qui u. s. w.

b) bas Verbum commemoro ober ein Synonymon steht im Coni. Praes., um die weitere Anführung von derartigen Beispielen als überstüssig und unnöthig zu bezeichnen. Sed quid duces et principes nominem, cum legiones scribat M. Cato saepe alacres in eum locum profectas, unde redituras se non arbitrarentur? Tusc. I §. 101.

Sed quid singulorum opiniones animadvertam, nationum varios errores perspicere cum liceat? ibid. §. 108.

Sed quid ego vetera conquiram, cum mihi liceat uti praesentibus exemplis atque vivis? de Orat. III §. 29. Danach:

Sed quid foris exempla petamus, quorum infinita copia, domesticis cum non minus abundemus?

Nicht sehr verschieden von diesen Formeln der revocatio ist die Form der concessio, welche Schol. Lat. I §. 69 behandelt ist, womit das eine Argument (hier das Beispiel) fallen gelassen wird, weil es aus irgend welchem Grunde für minder beweiskräftig ge-halten werden kann, um so auf das folgende desto stärkeren Nach-druck zu legen. Für die Nothwendigkeit der Todesverachtung

hatte Cicero Tusc. I §. 102 Spartaner angeführt; darauf fährt er fort:

Esto: fortes et duri Spartiatae: magnam vim habet reipublicae disciplina: quid? Cyrenaeum Theodorum, philosophum non ignobilem, nonne miramur?

Ausgeführt würde das Zugeständniß heißen können: Esto (oder Verum esto): concedatur Spartiatas maximopere mortem contemnere, worauf die Begründung folgen würde: fortes enim et duri sunt u. s. w.; meistens tritt aber nach esto die Begründung des Zugeständnisses unmittelbar ein, wie in obigem Beispiel. Der Hauptsat erscheint gewöhnlich als Frage: num etiam z. B. Theodorus philosophus contemnendus erit? quid de Theodoro philosopho dicemus, qui etqs., oder, was dieser gleichkommt, als Ausruf, wie: Esto: fortes et duri Spartiatae: quanta Theodori philosophi constantia! Danach würde das oben angeführte Beispiel vom Scythen Anacharsis etwa heißen:

Esto: docti et ad humanitatem exculti Graeci: quid? Scythes Anacharsis nonne mirabilis videtur?

Verwandt mit den im vorigen §. aufgezählten Formen der §. 54. avknois ist die eigentlich sogenannte praeteritio, welche geradezu außspricht, daß sie etwas übergehen will, um auf die Wichtigkeit des Folgenden vorzubereiten und aufmerksam zu machen. Nach Anleitung der in Schol. Lat. I §. 43 gegebenen Beispiele wollen wir jetzt an dem exemplum zeigen, wie die Formen dieser Figur in Anwendung gebracht werden können. Das im vorigen §. er-wähnte Beispiel auß Tusc. I §. 101 von den Spartanern für die Nothwendigkeit der Todesverachtung könnte danach einge-führt sein:

a) Mitto (omitto, praetermitto, missos facio, praetereo)\*)
Lacedaemonios, qui in Thermopylis occiderunt: nam
haec gens Lycurgi legibus ad singularem fortitudinem instituta erat: quid? Cyrenaeum Theodorum,
philosophum non ignobilem, nonne miramur? ober
statt ber Frage: etiam philosophum, Cyrenaeum Theo-

<sup>\*)</sup> In dieser Form der praeteritio steht niemals silentio bei den Verbis des Uebergehens, das sich überhaupt nur neben praeterire zu finden scheint. Seit Livius wird auch taceo gebräuchlich.

- dorum, eodem animo videmus. Die Frage selbst kann vielsach variirt werden, wie z. B. Cyrenaeus Theodorus, philosophus non ignobilis, nonne admiratione dignus est?
- b) Atque ut omittam (praeteream) Lacedaemonios, qui Lycurgi legibus ad singularem fortitudinem instituti erant, philosophum Theodorum nonne miramur? ober statt bessen ein Ausruf: philosophus Theodorus quanto animo fuit!, ober wie oben: etiam philosophum-magno animo videmus. Diese Form läßt sich bei ben exemplis, die ein oppositum enthalten, vielfach anwenden, wie: Atque ut vetera (externa), quae sunt innumerabilia, omittam, z. B. nostram iuventutem, cum patria Gallorum dominatione oppressa teneretur, nonne laetissimis animis mortem oppetere vidimns? ober Atque ut alia exempla, quae sunt innumerabilia, omittam, quantis vigiliis, quantis laboribus eloquentiae laudem adeptus est Demosthenes! Statt ut omittam (praeteream) fann es auch heißen: ut non dicam ober ut nihil dicam de, nicht aber ne dicam (s. Schol. Lat. 1. 1. p. 90): es ist falsch, was z. B. Ernesti bei Baumstark 1. 1. p. 116 schreibt: Ac ne dicam de Prodico sophista —; ipso Socrate quid in philosophando fuit popularius? Vergl. Cic. de imp. Cn. Pomp. §. 44: Itaque, ut plura non dicam neque aliorum exemplis confirmem, quantum auctoritas valeat in bello, ab eodem Cn. Pompeio omnium rerum egregiarum exempla sumentur, mit Halm's Anmerkung 3. St.
- c) Quid loquar de Lacedaemoniis, qui instituti erant? Cyrenaeus Theodorus, philosophus non ignobilis, quanto animo fuit! Bergl. Cic. de Fin. V §. 62. 63: An obliviscimur, quantopere in audiendo in legendoque moveamur, cum pie, cum amice, cum magno animo aliquid factum cognoscimus? Quid loquar de nobis, qui ad laudem et ad decus nati, suscepti, instituti sumus? qui clamores vulgi atque imperitorum excitantur in theatris, cum illa dicuntur: Ego sum Orestes, contraque ab altero: Immo enimvero ego sum, inquam, Orestes. Statt quid loquar de fann es auch heißen: quid commemorem mit Accus. 3. B. Lacedaemonios ober quid

Lacedaemonios dicam ober Quid dicam quanta animi magnitudine Lacedaemonii fuerint? u. s. w. Von diesen Formen der praeteritio, die Schol. Lat. I &. 28 ausführ= lich besprochen sind, ist wohl zu scheiben: Quid dicam de ober quid commemorem de, was keine praeteritio ist, son= bern womit das maius exemplum selbst eingeführt wird, um es als das merkwürdigste (vollends) zu bezeichnen. In unserm Beispiele also nach Erwähnung der Spartaner: Quid de Cyrenaeo Theodoro, philosopho non ignobili, dicam? qui u. s. w. So Ernesti bei Baumstark 1. 1. p. 117 nach vielen Beispielen griechischer Philosophen, die populär geschrieben haben: Quid dicam de Cicerone, qui philosophiam latinis litteris non modo inlustravit, sed etiam ornavit maximeque popularem effecit? qui non modo, cum in sermone ac dialogo scribit, copiosus et pracdulcis est, sed etiam cum de officiis praecipit filio. Auch hierüber ist Schol. Lat. 1. 1. zur Genüge gehandelt, sowie ibid. §. 22 über die Form der occupatio, welche beiden von einander wesentlich verschiedenen Figuren durch ben Zusatz best nam gegeben werden kann. Daß in beiben Formen basjenige, mas man übergehen will ober nicht sagen zu können vermeint, bennoch balb kürzer, balb ausführlicher hinzugefügt wird, liegt in dem Wesen der Figur und ist für die richtige Behandlung der einzelnen Fälle als allgemeines Gefet festzuhalten.

Wie die praeteritio auf mehrere Beispiele ausgedehnt werden kann nach der Schol. Lat. I §. 43 am Ende mitgetheilten Bemerkung, mögen schließlich zwei Beispiele deutlich machen. Wuret bei Baumstark l. l. p. 60 (unter Beispielen von Feldherren, die zugleich Gelehrte waren): Quid illa propugnacula Graeciae, Periclem, Themistoclem, Epaminondam loquar?\*) Quid illa Romani imperii columina, Scipiones, Lucullos, Fadios, Marcellos aliosque innumerabiles proferam? quos omnes cum bellicis laudibus claros tum praestantes doctrinae studiis suisse historiae loquuntur. Nam (occupatio) Iulium Caesarem quis nescit utra laude praestaret ambiguum posteris reliquisse? wosür es wohl richtiger, mit Beziehung auf die vorangegangene praeteritio

<sup>\*)</sup> Dies ist dichterisch und Livianisch statt dicam. S. Schol. Lat. I §. 28, p. 52.
Seyffert, Scholze Latinze. II. 3. Ausl.

heißen murbe: Iulium quidem Caesarem — reliquisse quis nescit? — Serner: Infinita esset oratio, si singularum rerum vestigia persequi ac veterum imperatorum ducumque exempla proferre vellem, quibus arma et vires consilio ac prudentiae cedere confirmarem. Nihil igitur dico de Themistocle, cuius dolo magis quam copiis servatam Graeciam esse quis nescit? praetereo Alexandrum Macedonem, qui universum terrarum orbem admodum exiguis Macedonici exercitus viribus instructus, consiliis vero munitissimus in potestatem suam redegit: unum illum Alexandri aemulum Pyrrhum commemoro, qui se ministri sui Cineae consilio et oratione plura oppida pluresque populos expugnasse, quam formidoloso elephantorum agmine, quam omnibus telis et machinis profiteri solitus est.

Zu derselben Figur gehört der Fall, wenn man der Kürze halber (praecisio) nur andeutet, daß man viele Beispiele anführen könnte, oder daß es zu weitläufig sein würde, wenn man alle anführen wollte, und sich auf eins oder einige beschränkt. Hiersünd namentlich folgende Formen zu merken:

Dies deficiat (vie Zeit würde zu kurz sein) oder Dies me desiciat (es würde mir an Zeit mangeln), si velim numerare, quibus bonis male evenerit, nec minus si commemorem, quibus improbis optime (de Nat. Deor. III §. 88), worauf einige Beispiele folgen; Cur enim Marius tam feliciter septimum consul domi suae senex est mortuus? cur omnium crudelissimus tam diu M. Cinna regnavit? u. s. w. (Die Stelle ist vollständig zu lesen.)

Possum\*) multa in hanc rem exempla adferre over possum ab omnium saeculorum memoria atque a nationibus plurimis huius rei exempla repetere: sed unum illud insignius est, quam ut praeteriri liceat. Ein längereß Beispiel: Possum (hoc loco) cum ex veterum tum ex recentiorum temporum memoria infinita fere eorum exempla in medium proferre, qui e litterarum sinu tantum quietis ac tranquillitatis hauserunt, ut asperrima quae-

<sup>\*)</sup> Man hüte sich vor possem, bas nur in einer außgeführten itrealen Hypothesis stehen kann, wie pr. Mur. §. 33: si mihi nunc de rebus gestis esset nostri exercitus imperatorisque dicendum, plurima et maxima proelia commemorare possem. Aber richtig ist: Possim, si opus sit, pluribus (multis) exemplis rem comprobare, sed vereor ne abutar patientia vestra (ne nimius in hoc genere videar, ne ingeniis vestris dissidere videar), si de tam perspicuis rebus diutius disseram.

que aequissimo animo toleraverint. Non de Anaxagora, non de Dione aut Xenophonte loquar, quos in acerbissimo filiorum funere nihil ingemuisse, nihil animo commotos fuisse memoriae proditum est. Satis est in memoriam revocasse Dionysium illum Syracusarum tyrannum, qui propter improbitatem regno expulsus ad eam fortunam redactus est, ut Corinthi pueros grammaticam doceret. Hic aliquando interrogatus, quid tandem Plato et philosophia sibi profuisset, libere respondit: hoc sibi profuisse, ut iacturam regni et atrocitatem temporum suorum placide tranquilleque perferret.

Longum\*) (infinitum) est de singulis dicere, quos hac memoria aetatem in optimarum artium studiis exegisse immortalia illa, quae plurima nobis reliquerunt, volumina satis superque testantur. Itaque ut longinqua aut externa praeteream, domesticum proferam clarissimumque huius rei exemplum. Quis vestrum ignorat, quos quantosque studiorum labores iam ab ineunte aetate susceperit N. N.?

Diese und ähnliche Formeln können ebenso zu Anfang ober in der Mitte des Theiles wie am Schlusse gebraucht werden; am Schlusse natürlich, wenn man die Aufzählung abbricht, entweder um nicht lang= weilig zu werben, ober wenn man sich statt weiterer Beispiele auf die allgemeine Erfahrung beruft, wie z. B. Tusc. V §. 162: Dies deficiat, si velim paupertatis causam defendere. Aperta enim res est et quotidie nos ipsa natura admonet, quam paucis, quam parvis rebus egeat, quam vilibus. Danach gebildet: Dies me deficiat, si quae adferri possunt exempla coner expromere (f. p. Cael. §. 29): res ipsa enim satis loquitur ober res docet, usus rerum quotidie docet, usu rerum edocti scimus, ober et ratio ipsa docet et vitae usus probat, ober sensus cniusque et natura rerum atque ipsa veritas (Wirklichkeit) clamat quodammodo (nach de Fin. IV, 19, extr.); ober: Dies me citius quam oratio deficiat, si plura id genus enumerare (persequi) velim: nam plenae sunt historiae, pleni litterarum annales, oder: sunt enim haec per se clara neque in iis opus est exemplis aut tempore abuti. Ferner: Possum ex hac nostra memoria plurima commemorare, sed nolo esse longus in re tot exemplis contestata et certa. Bgl. Cat. M. c. 16: Possum persequi\*\*) multa oblectamenta rerum rusti-

<sup>\*)</sup> Weber longum esset noch longius esset.

<sup>\*\*)</sup> Beachte namentlich biefes Verbum im Sinne bes enumerare.

carum, sed ea ipsa, quae dixi, sentio fuisse longiora. Stat possum kann im letteren Falle auch nolo eintreten, nur daß diesektein sed nach sich erträgt: Nolo commemorare, ne longus sim nolo — persequi: ea ipsa quae dixi sentio suisse longiora nolo in re clarissima exemplis pluribus vos detinere: ad vitae quotidianae usum revocetis vos velim, qui — docet.

§. 55. Wir lassen zum Schlusse eine Uebersicht der Formen folgen mit denen mehrere und zwar ungleiche Beispiele verbunder werden können. Thesis: Omnes fere homines, nisi quos erecta ratione natura vitiosa detorsit, hoc animo fuerunt, uparvo contenti esse possent. (Tusc. V §. 90.)

Beispiele: Socrates in pompa cum magna vis auri ar gentique ferretur, Quam multa non desidero, inquit. Xenocrates, cum legati ab Alexandro quinquaginta ei talenta attulissent, abduxit legatos in academiam, iis apposuit tantum, quod satis esset, nullo apparatu. Cum postridie rogarent eum, cui numerari iuberet, Quid? vos hesterna, inquit, cenula non intellexistis, me pecunia non egere? Quos cum tristiores vidisset, triginta minas accepit, ne aspernari regis liberalitatem videretur. At vero Diogenes liberius (ungenirter), ut Cynicus, Alexandro roganti, ut diceret si quid opus esset, Nunc quidem paululum, inquit, a sole. Offecerat videlicet apricanti. Et hic quidem disputare solebat, quanto regem Persarum vita fortunaque superaret. Sibi nihil deesse, illi nihil satis unquam fore; se eius voluptates non desiderare, quibus nunquam satiari ille posset, suas eum consequi nullo modo posse.

Diese Beispiele sind unter sich verschieden, indem 1) die unsgenirte Weise des Diogenes gegen Alexander im Gegensaße zu der zarteren Höslichkeit des Xenokrates steht; 2) indem das Apophthegma des Diogenes vom Perserkönig der stärkste Ausdruck der Selbst-genügsamkeit ist. Um diese Unterschiede bemerkbar zu machen, können folgende Verbindungsweisen gewählt werden:

- a) Socrates quidem—. Xenocrates autem—. Diogenes vero—. Quid? quod idem disputare solebat—.
- b) Socrates —. Xenocrates autem —. Diogenes quidem (Gegensat) —. Quin etiam disputare hic solebat —.
- c) Socrates quidem —. Xenocrates vero —. Quid de Diogene dicam, qui Alexandro roganti etqs. ober Nam

- quid de Diogene dicam, qui liberius, ut Cynicus, Alexandro etqs. Atque etiam disputare hic solebat. —
- d) Socrates —. Quid? Xenocrates quanta abstinentia fuit! cui cum legati etqs. Quid vero Diogenes? ut omittam quid Alexandro responderit, nonne disputare solebat —?
- e) Socrates quidem —. Xenocrates autem —. Liberius, ut Cynicus, Diogenes, qui —. Atque idem disputare solebat.
- f) Socrates quidem —. Nec minor fuit Xenocratis abstinentia ober Eademque abstinentia fuit Xenocrates ober Nec dissimile est, quod de Xenocrate memoriae proditum est, cui etqs. (comparatio.) Age vero Diogene quid abstinentius, qui non modo Alexandro respondit, sed etiam hoc disputare solebat —.
- g) Nihil dicam de Socrate, qui —. Xenocrates certe laudandus (perhibendus) est, cui cum —. Nam de Diogene dicere quid attinet (nam quid de Diogene loquar), qui liberius videlicet, ut Cynicus, Alexandro respondit. Quamquam is quidem etiam disputare solebat —.
- h) Socrates inquit. Magnum hoc et praeclarum, sed illud maius. Xenocrates, cum ei legati etqs. [ober Magnum hoc et praeclarum: quid? Xenocratis factum nonne memorabilius? cui cum legati etqs.] —. Quid? quod Diogenes Cynicus non solum Alexandro roganti respondit, sed etiam disputare solebat —.

Nimmt man nun dazu das Beispiel des Scythen Anacharsis, cuius epistola fertur his verbis: Anacharsis Hannoni Salutem. Mihi amictus est Scythicum tegumen, calciamentum solorum callum, cubile terra etqs. bei Cic. Tusc. V §. 90, so kommen jolgende Formen der auknows hinzu:

i) Graecos commemoro: quid? Scythes Anacharsis nonne mirabilior videtur? cuius epistola fertur etqs.

Sed quid Graecos (auch ohne Ellipse des commemoro)? Scythes Anacharsis quid Hannoni scripserit videmus.

Sed quid philosophos et Graecos nominem, cum Scytham et barbarum non minore abstinentia fuisse videamus?

Sed quid Graecos et philosophos admiramur? Ecce tibi Scythes et barbarus Anacharsis, cuius epistula etqs. k) Esto: docti et ad humanitatem exculti Graeci: quid Scythes Anacharsis? nonne mirabilis videtur?

Auch diese Uebersicht macht keineswegs Anspruch auf Vollständigsteit: es genügt, wenn der Schüler in der Anwendung der Hauptformen geübt wird; für die feineren oder volleren Formen, wie sie die copia des großen Redekünstlers in Menge bietet, wird er hierdurch Sinn und Gefühl gewinnen und, wenn er stark ist, sich die Nachbildung des Meisters nach selbst gefundenen Beispielen am Herzen liegen lassen.

Meisters nach selbst gefundenen Beispielen am Herzen liegen lassen. Die eigentliche Aufgabe für richtige Behandlungsweise bes exemplum ist aber nicht sowohl viel Beispiele zu häufen, als den Inhalt und Kern des einen ober der einzelnen, deren man sich bedient, bloszulegen und zu entwickeln. Hierbei kommt es wieder auf die Kunst der Exposition an, die wir Kap. IV gezeigt haben. Wie diese am Beispiel in Anwendung zu bringen sei, werden wir sogleich unten nachweisen, nachdem wir einige Worte über den Schluß besselben vorausgeschickt haben. Der bemonstrirende Charakter! nämlich bringt es mit sich, daß die Erzählung desselben mit einem allgemeinen Sate schließe, in dem ich mich auf die Wahrheit des Thema's, zu beren Bestätigung bas Beispiel angeführt wird, zurückbeziehe. Auf diese Weise wird das Detail der Erzählung in einem allgemeinen Urtheile zusammengefaßt und der locus exempli zum Abschlusse gebracht. Eine solche clausula nennt man Epiphonem: est enim epiphonema, sagt Quint. VIII, 5, 11, rei narratae vel probatae summa acclamatio, wozu er als Beispiel anführt: Tantae molis erat Romanam condere gentem (Verg. Aen. I, 33) und Facere enim probus adolescens periculose quam perpeti turpiter maluit (Cic. Mil. IV, 9), mit welchem letteren Sentiment Cicero die Handlungsweise des gemeinen Soldaten im Heere des Marius billigt, welcher der contumelia eines Tribunen durch eigenmächtige Gewaltthat entgegentrat. Es war kein Grund vorhanden, warum Gerh. Voss. Inst. Oratt. V, 4 p. 419 (ed. Lugd. 1643) diese Definition des alten Rhetor als mit einem Zirkel behaftet verwarf: in acclamatio liegt der Begriff der zustimmenden Bekräftigung, welche ben im Beispiel angeführten Fall als Wirkung und nothwendige Folge eines allgemeinen moralischen Grundgesetzes erscheinen lassen will. Insofern besteht also bas Epiphonem gewöhnlich in einer Sentenz, die zum vonpa wird, fobald sie auf die Person des Beispieles bezogen wird, wie in der obengenannten Stelle aus Cic. p. Mil. IV, 9. Wenn Val. Max. III,

2, 7 der Erzählung vom Senator C. Atilius, der den Gallier, welcher ihn am Bart zupft, schlägt und so sich dem Tobe preis gibt, schließt: Capi ergo virtus nescit, patientiae dedecus ignorat; fortunae succumbere tristius ducit omni fato: nova et speciosa genera interitus excogitat, si quisquam interit, qui sic extinguitur, fo ist das eine Sentenz; dagegen ein vónua, mas er der Anekdote vom Archytas, der seinen nachlässigen Verwalter nicht strafte, weil er er= zürnt war, hinzugefügt: Maluit enim impunitum dimittere, quam propter iram gravius iusto punire. S. &. 3. In der Chrie wird also bas Epiphonem zumeist ein vónua sein, indem im Thema der zur Begründung des angezogenen Beispieles zu benutzende locus communis schon gegeben und dieser nur auf den vorliegenden speciellen Fall anzuwenden ist. Führe ich dies vónµæ mit einem ergo ein, so gewinnt das έπιφώνημα ganz den Charakter der conclusio\*). Es ist z. B. das Thema Omnes trahimur laudis studio et optimus quisque maxime gloria ducitur und ich führe als Beispiel aus Val. Max. VIII, 14, 5 den römischen Legionssolbaten an, ber von seinem Feldherrn Scipio, nicht von T. Labienus aus dessen Schape belohnt sein will, so kann ich schließen: Nulla est ergo tanta humilitas, quae dulcedine gloriae non tangatur; ber Zusat eines Vides igitur, apparet igitur, intellegendum est igitur (Tusc. V §. 104) mit solgendem Acc. c. Infin. würde die conclusio als solche noch bemerklicher, bas Pathetische aber, welches mit ber Sentenz verbunden zu sein pflegt, farbloser machen: benn bie Sentenz, wenn sie auch ohne einen bestimmten Affect gesprochen ist, hat doch immer den Charakter der gravitas. Statt dieser affectlosen Form des Epipho= nems aber ist eine andere pathetischere Form, wie in dem ersten von Quintil. genanuten Beispiele aus Verg. Aen. I, 33, die beliebtere, und natürlicher Weise von dem Effect bedingt, welchen das angeführte Beispiel durch den Grad seiner Evidenz auf eine lebhaftere Zustimmung und Anerkennung der ethischen Wahrheit zu erzeugen weiß. Mehrere alte Rhetoren nennen das επιφώνημα αιιά) ἐπίκρισις i. e, λόγου ὁηθέντος ἐπικύρωσις καὶ βεβαίωσις ([0 Schol. Hermog. bei Ern. Lex. Techn. Gr. p. 132). Mir scheint ber Name enixquois, welche Sache bes reflectirenden Verstandes ist, mehr für die erstgenannte Art des Epiphonems zu passen, während έπιφώμηνα als vox (s. §. 58) in clausula addita schon an sich

<sup>\*)</sup> Das Folgende dient zur Berpollständigung des im ersten Theile der Schol. §. 40 über die conclusio Gelehrten.

mehr den Ausdruck des Gefühls bezeichnet. Auf diesen Unterschied fußend haben wir schon oben §. 26 mit Vorbedacht unsere Benen-nungen gewählt.

§. 57. Dergleichen affectvollere Formen bes Epiphonems sinb:

1) Die der enideizig des exemplum entsprechenden und einem Ausrufe fast gleichkommenden bemonstrativ begründenden Sentenzen mit adeo, usque eo, tantus, sic und ita an der Spite des Sates. Ueber adeo ift nach Drakenb. ad Liv. II, 43, 10 unb IV, 31, 5 von Hand Tursell. I p. 152 gehandelt und die einzige Stelle, wo sich basselbe bei Cicero in diesem Falle findet de Offic. I, 11, 37: Adeo summa erat observatio in bello movendo, mit anderen Kritikern für interpolirt erklärt worden.\*) Gewiß ist, daß die späteren Schriftsteller von Livius an die Partikel im Epiphonem vorzugsweise lieben. Vgl. Liv. XXVII, 9, 1 (die nach Sicilien versetzten Soldaten hätten beinahe einen großen Aufstand erregt): Adeo ex parvis saepe magnarum momenta rerum pendent. Bekanntlich ist das Vergilische Georg. II, 272 (bei der Verpflanzung der jungen Weinstöcke aus dem vitiarium in den Weinberg beobachtet man genau die frühere Stellung berselben nach ber Himmelsgegenb): Adeo in teneris consuescere multum est. Affectirt, wie gewöhnlich, Val. Max. IX, 5, 3, nach Beispielen von Ueberhebung des Hannibal in Folge der glücklichen Schlacht bei Canna: Adeo felicitatis et moderationis dividuum contubernium est. Für tantus gilt als typisches Beispiel in den rhetorischen Handbüchern Lucret. I, 95, wo die Erzählung von ber Opferung Jphigenia's durch Agamemnon mit den Worten geschlossen wird: Tantum religio potuit suadere malorum, nachbem v. 76 vorausgeschickt war: quod contra saepius illa Religio peperit scelerosa atque impia facta. Aus vielen Beispielen von Cicero vgl. Tusc. II §. 41 (zum Beweise bes Sates consuetudinis magna vis est sind Jäger, Athleten, Gladiatoren genannt): Tantum exercitatio, meditatio, consuetudo valet. ibid. IV §. 79 (Alexander nach der Ermordung des Klitus tödtete ich beinahe selbst): tanta vis fuit poenitendi. Mehr über tantus s. unten Kap. IX §. 71. Namentlich merke man die Phrase tantum (tanti) refert oder interest, z. B. quicum amicitiam iungas u. s. w. Zu usque eo\*\*) s. Tusc. III, 12, 27 (Dionystuß

<sup>\*)</sup> S. zu Lael. p. 571 und zu Tusc. Disp. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> Usque adeo in diesem Sinne, welches Nägelsbach Lat. Stil. p. 527

nach seiner Vertreibung aus Syrakus unterrichtete in Korinth Anaben): usque eo imperio carere non poterat (carere difficile est). Zu sie vgl. Tusc. V &. 60 (ber Tyrann Dionysius läßt einen geliebten Knaben aus Mißtrauen töbten, worüber er nachher die bittersten Schmerzen empfindet): Sic distrahuntur in contrarias partes impotentium cupiditates. Lael. §. 88 (nach einem exemplum sictum, daß selbst im Himmel die Bewunderung der Schönheit des Weltalls nichts Angenehmes haben würde, wenn man allein wäre): Sic natura solitarium nihil amat sumperque ad aliquod tamquam adminiculum adnititur, quod in amicissimo quoque dulcissimum est. Nicht wesentlich bavon verschieben ist das ebenso häufige ita. Daß das deutsche wenig nach diesem begründenden so mit non (ita non, usque eo non, adeo non, nullus, nihil u. s. w.) zu geben sei, bedarf wohl keiner Erinnerung, wohl aber, daß weber tam noch tantopere in dem Epiphonem gebraucht worden ist.

2) eine exclamatio admirationis vel conquestionis (èxqúνησις, oder eine derselben gleichkommende Frage mit ἀποστροφή, wie Verg. Aen. III, 56 nach der Erzählung von der Ermordung bes Polyborus: Quid non\*) mortalia pectora cogis, Auri sacra sames?, wonach z. B. Muret bei Baumstark Oratt. Lat. p. 56 bilbete: O discendi cupiditas, quid non efficis, ubi semel generosa ingenia occupasti?, womit er bie Erzählung vom Solon ichließt, der noch auf dem Todtenbette von seinen Freunden zu lernen begehrte, und darauf die dem Zwecke der expositio dienende υποτύπωσις folgen läßt, die wir oben §. 56 z. Anf. andeuteten: Tenebatur homo sapientissimus gravissima vi morbi defixus in lecto; vicinitate iam mortis ab omnibus paene corporis partibus sensus abscesserant; egregius ille animus mox liber ac solutus futurus ex corporis vinculis exsilire cupiebat: cum quicquid supererat virium eo contulit, ut deficiente lingua vocibusque interruptis ac morientibus suum doctrinae cognitionisque desiderium indicaret. Quid hunc veri simile est firmum w valentem fecisse, qui ne mori quidem nisi discendo voluerit? Es ist diese Stelle ein Muster der Behandlung des exemplum: auf die einfache Erzählung bes Factum folgt das erste Epi=

nennt, scheint nur nachclassisch; bei Cie. p. Flaceo XXIII, 54 ist die Lesart unsicher.

<sup>\*)</sup> Hier ist die Negation nothwendig, da quid non = omnia ist.

phonem in Form der exclamatio (ἀποστροφή), darauf die ὑποτύnwois zum Zwecke der expositio, diese schließt mit einem neuen, auf das ganze bezüglichen Epiphonem in Form des contrarium (wovon unten mehr): auf diese Weise ist zugleich der bemonstrirende und argumentirende Ton auf das Schönste festgehalten und burchgeführt. Nach einer solchen *inorvnwois* ist auch das dem Ausruf nahekommenbe, mit dem Affect des Staunens hinzeigende en\*) ober die Frage videsne, ut - am Plațe, also hier: En discendi cupiditas ipsis mortis periculis doloribusque valentior ober Videsne, ut discendi cupiditas ne mortis quidem periculis vinci potuerit? (s. Tusc. II §. 50). Ueber die Form des Ausrufes (exclamatio) geben die Grammatiker das Nöthige.\*\*) An diesen muß sich natürlich immer ein motivirender Gedanke anschließen, der die Beziehung des Beispieles zum Thema klar macht, bald in kürzerer, bald in ausführlicherer exponirender Weise. So z. B. wenn von der vis doctrinae die Rebe ist, und zum Beweise bes Sapes, ut quisque eius plurimum perceperit, ita eam acrius atque avidius concupiscere, das Beispiel des Archimedes angeführt wird, der in der Beschäftigung mit seinen mathematischen Figuren nichts von ber Eroberung seiner Baterstadt merkte, so kann geschlossen werben: O admirabilem (incredibilem, ingentem, singularem, magnam) vim doctrinae, quae tanto sui studiosos ardore incendat,\*\*\*) ut ne maximis quidem terroribus atque adeo cladibus ab ea divelli possint, worauf wieder eine vnotinwois folgen könnte, wie sie z. B. Muret a. a. O. giebt: Diripiebatur urbs ea tempestate opulentissima; effusi per vias milites ut in quemque inciderant, sine ullo sexus, aetatis, ordinis discrimine obvios contrucidabant; undique gladiorum fulgor praestringebat oculos, undique armorum sonitus, undique cadentium tectorum fragor audiebatur; puerorum ululatibus, mulierum lamentis, militum clamoribus privata publicaque omnia circumsonabant,

<sup>\*)</sup> aber nur mit Nominativ (j. Madvig de Fin. II, §. 96, Zumpt Verr. I p. 173), auch nicht ecce, das bei Cicero nur etwas Unerwartetes und Ueber, raschendes einführt. En steht namentlich häusig in ironischen Ausrusen.

Der Nominatio neben O ist prädicativ zu fassen, wie O kortunata mors, quae naturae dedita pro patria est potissimum reddita = O glüdselig ist der Tod, ober: Wie glückselig ist der Tod 11. s. w. Der bloke Accussativ ist namentlich zum Ausdrucke der Ironie verwendet worden, wie Tusc. V, §. 104: Constantem hominem et gravem, qui glorietur a gloria se afuisse.

\*\*\*\*) Der Conjunctiv ist der verbürgtere und logisch richtigere Wodus.

ipsa urbs paene dimota et convulsa sedibus suis suorum civium in caede ac sanguine natabat: cum unius hominis mens in media civitate civitatis ipsius casum ac ruinam non sentiebat. — So schließt Paulinus a Iosepho die Erzählung von Augustus, ber auf dem Throne das Glück eines ruhigen, wissenschaftlichen Lebens pries: O incredibilem litterarum vim! o singularem doctrinae suavitatem, quae sapientissimi viri iudicio longe praestat immensis opibus et victoriis omnibus ac triumphis est omnium maxime anteserenda. Unter anderen Formen des Ausrufes vergl. noch Tusc. V &. 63, wo Cicero die Erzäh= lung vom Tyrannen Dionysius, ber ber britte im Bunbe ber bei= den Pythagoreer zu sein begehrte, also schließt: Quam huic erat miserum carere consuetudine amicorum, societate victus, sermone omnino familiari, homini praesertim docto a puero et artibus ingenuis erudito (Thema: Serpit amicitia per omnium vitas.) — Dem Zwecke ber nachbrücklichen Bekräftigung (confirmatio) dient

3) die rhetorische Frage, welche Anerkennung für die Wirkung des im Beispiel enthaltenen Grundgebankens erheischt, wie wenn ich in der Chrie Ennius poetas sanctos appellat die Erzählung von der Erhaltung des Simonides im Hause des Skopas schließe: Quid hac felicitate evidentius, quam nec mare nec terra saeviens extinguere potuerit? (nach Val. Max. I, 8, 7). So Cat. M. XVI, 56, nach dem Beispiele von Curius, der mit dem Ertrage des Landbaues zufrieden bas Gold ber Samniten verschmäht: Poteratne tantus animus non efficere iucundam senectutem? (Sinn: Wäre es wohl möglich gewesen, daß ein solcher Geift das Alter nicht angenehm gemacht hätte = mußte nicht nothwendig u. s. w.). Tusc. III &. 44. (Thema: Die Leibenschaft ist zu allem Großen nothwendig; Beispiel: die großen Reisen der berühmten Philosophen; clausula:) Num putamus haec sieri sine summo cupiditatis ardore potuisse? Mehr ber epitritischen conclusio entsprechend Tusc. V §. 62 (Dionystus als Beispiel eines unruhpollen Lebens): Satisne videtur declarasse Dionysius, nihil esse ei beatum, cui semper aliqui terror inpendeat? ober de Nat. Deor. III §. 82: Videsne igitur deorum iudicio, si vident res humanas, discrimen (bonorum et improborum) esse sublatum? (nach mehreren Beispielen vom glücklichen Loose Gottloser). Besonders ist hier der Fall zu beachten, wo wir Deutsche in der Frage das Berbum müssen gebrauchen, um die fremde Anerkennung zu erzwingen, welches im Lateinischen mit putas, putatis (censes, censetis u. s. w.) oder auch in der ersten Person Plusalis putamus, arbitramur, aber immer im Indicativ (s. Anm. zu Lael. p. 161. Wichert Still. p. 194 ss.) zu geben ist. Wenn ich als Beispiel des Wissenstriedes den Euklides ansühre, der trotz des öffentlichen Berbotes dei Nacht in weiblicher Berkleidung von Wegara nach Athen ging, um den Sokrates zu besuchen, so kann ich mit Paulinus a Iosepho schließen: (Quis non magnam viri constantiam admiratur? quis non incredibilem discendi cupiditatem agnoscit?) Quantum suisse censetis scientiae ardorem, qui hominem domi nobilem a quiete nocturna, a dis patriis, ab omnibus vitae commoditatibus tam praesens vitae periculum adire identidem impulerit?

Mehr Beispiele s. Schol. Lat. I §. 56. — Als seltnere pathetische Formen des Epiphonems sind

- 4) zu nennen
- a) die ànoorooph außer der oben s. 2 genannten Frage, wie z. B. bei Val. Max. IV, 7, 3 an die Freundschaft: Pro magnum et inexsuperabile tuum numen, amicitia: cum ex altera parte respublica manum iniceret, ex altera tua illum dextera traheret et illa, ut sacrosanctum esse vellet, exigeret, tu exsilium indiceres. Adeo blando uteris imperio, quod is supplicium honori praetulerit. (L. Rheginus in seiner Stellung als Tribun bringt den Capio ins Gesangniß, als Freund aber befreit er ihn daraus und folgt ihm in's Ersil.) Der Affect dieser Figur bringt es mit sich, daß die Anwendung derselben leicht affectirt erscheint, und es ist deshalb gerathen, sie für die peroratio auszusparen.
- b) Die sarkastische, jedoch nicht ciceronianische concessio (permissio), mit dem Imperativ und nunc, namentlich i nunc et nega oder i nunc, nega u. s. w., "qua utuntur Latini, cum vel a re quapiam deterrent vel aliquid improbant vel sieri non posse significant." Lamb. ad Horat. Epist. I, 6, 17: I nunc, argentum et marmor vetus aeraque et artes Suspice etqs., ein Gebanke, womit ich in dem Thema über den Werth der virtus als einzigen Guteß nach Anführung von Beispielen, wie Fabricius, Curius, schließen kann. Cic. Parad. I, 3, 13 schließt in ähnlicher Weise der permissio, wenn auch ohne den herben sarkastischen Anstriche Veniant igitur irrisores sententiae et iam vel ipsi iudicent,

utrum se horum, qui marmoreis tectis, ebore et auro fulgentibus, qui signis, qui tabulis - abundant, an C. Fabricii, qui nihil eorum habuit, similes esse malint. Hand Tursell. IV p. 342 führt an Sen. Epist. CI, 15: Nega nunc magnum beneficium esse naturae, quod necesse est mori. Cons. ad Helv. X, 3: I nunc et puta pecuniae modum ad rem pertinere, non animi. Val. Max. V, 2, 3 sagt in nicht nachahmungswerther Beise: Elevet aliquis praemia virtutis, cum animadvertat fortes viros felicius sepeliri, quam vivere ignavos (nach ber Erzählung von dem ehrenvollen öffentlichen Begräbnisse des Q. Fabius Maximus). Hiermit verwandt ist die mit Indignation gesprochene Frage Et z. B. quisquam dubitabit, quin omne argentum aurumque, quin marmorea tecta — virtuti postponenda sint? ober Et sunt qui praemia virtutis contemnant, cum videant u. s. w. S. Schol. Lat. I p. 78; mehr bei Hand Tursell. III p. 492 und Schömann de Nat. Deor. I §. 100.

c) ein Wunsch mit utinam, daß die Wahrheit des Themas beherzigt ober nicht verkannt worden wäre, z. B. Utinam sua potius virtute ac constantia, quam multitudinis favore incerto confidere maluisset (Pompejus, qui partum honorem tueri non potuit).

## Rapitel IX.

## Das testimonium.

Alle in ben bisher genannten Theilen ber Chrie enthaltenen §. 58. Beweisarten (πίστεις) gehörten zu bem γένος ἔντεχνον, wie es Aristot. Rhetor. I, 2 nennt, als zu bemjenigen, δ διὰ τῆς μεθό-δου καὶ δι ἡμῶν κατασκευασθῆναι δυνατόν (quod arte et ingenio oratoris invenitur Cic.); bas testimonium, zu bem wir jeşt übergehen, b. i. dicti praeteriti cum certi auctoris nomine propositio (Auct. ad Herenn. IV §. 61), bilbet bas eigentliche γένος ἄτεχον, nicht insofern bieses überhaupt extrinsecus sumitur — benn bann würde auch bas Gleichniß und bas Beispiel zu dieser Rlasse ber πίστεις gehören —, sondern weil es, wie Cic. Top. IV, 24 sagt, ex auctoritate maxime ducitur. Daß deshald das testimonium auch geradezu auctoritas heiße, ist schon oben bemerkt worden. Bergl. Ern. Lex. Techn. Gr. p. 266 s. v. πίστεις.

Unter ben verschiedenen Arten des testimonium, wie sie in veris causis vorkommen können (f. Partt. Orat. II), ist für bie Zwecke ber aphthonianischen Chrie biejenige bie hauptsächlichste, welche Cic. Top. XX, 71 bezeichnet, wenn er neben Staatsmannern Redner, Philosophen, Dichter und Geschichtsschreiber als Leute nennt, quos quidem ingenio, studio, doctrina praeditos quorumque vitam constantem et probatam vident, ex quorum et dictis et scriptis saepe auctoritas petitur ad fidem faciendam. Bon biesen beiben Rlassen bezeichnen zunächst bie dicta im eigentlichen Sinne die sogenannten αποφθέγματα b. h. kurze geistreiche, pikante ober wizige Aeußerungen historischer Personen, gewöhnlich an eine bestimmte von außen gegebene Veranlassung sich anlehnend. S. Cic. bei Macrob. Saturn. II, 1: Nostri quae facete et breviter et acute locuti essemus, ea proprio nomine appellari dicta voluerunt. (Daß unter diesen die salse dicta, σκώμματα, vorzugsweise bona dicta (bonmots) ober dieta κατ' έξοχην hießen, darf kein Wunder nehmen: s. Cic. de Orat. II, 54, 222. Daher auch die Phrase dicta dicere in aliquem, über jemanden Wiße machen, s. Garat. p. Planc. XXXIV, 85. Heusing. Philipp. II, 17. Orell. ad Famil. XI, 20, 1). Sammlungen von bergleichen dieta wurden schon frühzeitig veranstaltet, wie vom alten Cato (Cic. de Offic. I, 29, 104; daß Cato selbst dazu reichliches Material bot, ist öfters ausdrücklich bezeugt, wie pro Flacco XXIX, 72: Catonis est dictum, pedibus compensari pecuniam), und vom Imperator C. Julius Casar (Cic. ad Famil. IX, 16, 4: volumina iam confecit ἀποφθεγμάτων; Sueton. V. Caes. LVI nennt bie Sammlung dicta collectanea.) Was wir von berartigen Sammlungen noch besitzen, beschränkt sich auf die Anopoepuara bes Plutarchus und Einzelnes in Orelli Opuscula Graecorum Sententiosa, wie Democriti Abderitae apophthegmata I, p. 132—135 u. A.; reiches, aber zerstreutes Material liefern außerdem Diogenes Laertius in den 10 Büchern de Vitis Philosophorum, Stobaei Florilegium, Aeliani Variae Historiae, von den Römern besonders Valerius Maximus in Factorum dictorumque memorabilium libri IX. In neuerer Zeit wurde die erste größere Sammlung dieser Art von dem unermüdlich fleißigen Desiderius Erasmus veranstaltet unter dem Titel: Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus per

Des. Erasmum collectorum libri octo. Lugdini 1578. Bereichert und nach allgemeinen Materien geordnet erschienen dieselben von Conr. Lycosthenes: Apophthegmata ex probatis Graecae Latinaeque linguae scriptoribus a Conr. Lycosthene collecta et per locos communes iuxta alphabeti seriem diegesta. Editio altera, Genevae 1594.

Man hat also zunächst diesen Sprachgebrauch genau zu beobachten, um nicht jebe Stelle eines Schriftstellers, bie man als testimonium anführt, ein dictum zu nennen. Die Anführung eines geschriebenen Wortes ist vielmehr ein Citat, ein testimonium scriptoris, kein dictum. Es ist also falsch, zu sagen: Praeclarum est Platonis dictum: Quales in republica principes sunt, tales reliqui solent esse cives, weil damit eine bestimmte Stelle seiner Schriften gemeint ist; ober: Quis nescit Epicharmi dictum, laboribus deos cuncta mortalibus bona vendere? (f. Xen. Memor. II, 1, 20). Statt bessen bürfte es nur heißen: Praeclare (dicit) Plato ober dictum est a Platone ober scriptum est a Platone ober apud Platonem, ober mit bem Neutrum bes Pronomen ille: Praeclarum est illud Platonis, illud Hesiodium u. s. w. (Vergl. aliquid a poeta dictum p. Sest. §. 118 und hoc positum in Phaedro a Platone de Finib. II, §. 4). Auch vox burfte in diesem Falle nicht stehen, benn dieses ist ebenfalls nur ein mündlich geäußertes Wort, wie: Teucri vox: Patria est, ubicunque est bene (Tusc. V. §. 108) aus dem Teucer des Pacuvius, ober in Beziehung auf ein dictum bes Anaxagoras, quem ferunt nuntiata morte filii dixisse: Sciebam me genuisse mortalem. Quae vox declarat, iis esse haec acerba, quibus non fuerint cogitata Tusc. III §. 30; doch unterscheibet es sich von dictum badurch, daß es nicht sowohl Sache bes Verstandes und Wites, als vielmehr des Gefühls und der Leidenschaft (doloris, iracundiae u. s. w.) ist, also unserem Ausruf (expárnois) entspricht. So Cat. M. IX, 27: Quae enim vox potest esse contemptior quam Milonis Crotoniatae? qui cum iam senex esset athletasque se exercentes in curriculo videret, aspexisse lacertos suos dicitur inlacrimansque dixisse: At hi quidem iam mortui sunt. Tusc. I §. 111: Hanc sententiam significare videtur Laconis illa vox, qui, cum Rhodius Diagoras, Olympionices nobilis, uno die duo suos filios victores Olympiae vidisset, accessit ad senem et

gratulatus: Morere, Diagora, inquit, non enim in caelum ascensurus es.\*) — Verbum dagegen, um den synonymischen Unterschied der hierher gehörenden Ausdrücke für das deutsche Wort zu vervollständigen, bezeichnet allerdings auch eine Art des testimonium, aber sine certi auctoris nomine: es ist die sprichwörtlich gewordene Sentenz (dóyog,  $\mu \tilde{v} \sigma_0$ g, knog, alvog), wenn dieselbe auch, wie es öfters der Fall ist, auf einen ersten Urheber zurückgeführt wird, wie viele homerische und namentlich pythagoreische Sprüche. So Terent. Adelph. V, 1, 17: Vetus verbum hoc quidem est, communia esse amicorum inter se omnia, mas man dem Pythagoras zuschreibt. Eunuch. IV, 5, 6: Verbum hercle hoc verum erit: sine Cerere et Libero friget Venus. Andr. II, 5, 15: Verum illud verbumst, volgo quod dicit solet, Omnis sibi esse melius malle quam alteri. Wenn Senec. de Ira III, 10 fagt: Vetus dictum est: A lasso iram quaeri, so bleibt es unentschieden, ob er ein Apophthegma, vielleicht bes alten Cato, wie Cic. pro Flacco XXIX, 72, ober mit uneigentlichem Ausbruck ein Sprichwort meint \*\*); Cicero sagt gemöhnlich nur vetus est ohne verbum, wie pro Quint. XVII, 55: vetus est, de scurra multo facilius divitem quam patrem familias fieri posse; und ad Fam. VII, 3, 4: vetus est, ubi non sis, qui fueris, non esse cur velis vivere. Sonst gebraucht er als terminus für Sprichwort proverbium (παροιμία, παροίμιον, παροιμιώδες), mofür adagium und noch mehr adagio veraltete Formen sind. S. Forcell. Lex. Lat. s. v. — Döderlein Synonym. IV, 29.

Auch bas Apophthegma wird nicht immer mit dictum bezeichenet, wie z. B. Tusc. V §. 40: ut mihi Laconis illud dictum in hos cadere videatur, qui glorianti cuidam mercatori, quod multas naves in omnem oram maritimam dimisisset: Non sane optabilis quidem ista, inquit, rudentibus apta fortuna; sehr häusig steht das bloße illud, wie Tusc. IV §. 78: Ex quo illud laudatur Archytae, qui cum vilico factus esset iratior, Quo te modo, inquit, accepissem, nisi iratus essem! Lael. §. 90:

\*\*) Plin. mai. gebraucht dictum in dem Sinne von Sprichwort. s. Urlichs Chrest. Plin. p. 77.

<sup>\*)</sup> Platonis illa vox bei Cic. de Orat. III §. 6 ist wohl bamit zu recht= fertigen, daß der Satz aus dem Dialog entlehnt ist.

Scitum est illud Catonis, ut multa, melius de quibusdam acerbos inimicos mereri, quam eos amicos, qui dulces videantur (zu illud sețen einige Mss. proverbium). Da bie dicta auf historischen Berichten beruhen, so werben sie wie traditionelle Facta eingeführt, wie fertur respondisse Cat. M. III, 8; ferunt respondisse de Republ. I, 2 (nur nicht responsum dedisse, was immer ein förmlicher, feierlicher, amtlicher Bescheid ist; aber wohl in Beziehung auf die erzählte Antwort responsum, wie z. B. Praeclarum responsum et docto homine dignum); ferunt dixisse Tusc. III §. 30; dixisse dicitur Cat. M. IX, 27. Aehnliche Wendungen sind dixisse accepimus; memoriae proditum est, traditum est; memini me legere u. s. w.

Von dem Citat (testimonium scriptoris, nicht locus citatus §. 59. ober gar citatum) im Besonderen ist noch Folgendes zu merken. Sind die Gedanken aus Schriftstellern nicht von diesen unmittelbar, sondern bestimmten Personen von ihnen in den Mund gelegt, wie bei Historikern in den Reden, bei dramatischen Dichtern den handelnden Personen u. s. w., so macht dies in der Sache keinen Unterschied: ich mag den Schriftsteller ober sein noovwor als Auctorität anführen, die Behandlungsweise ist dieselbe, wie beim Citat überhaupt. Bergl, aus vielen Stellen Cic. Tusc. III §. 58: Atque hoc idem et Telamo ille (b. h. der Telamo in der gleichnamigen Tragödie des Ennius) declarat: Ego cum genui (bas vollständige Citat stand vorher §. 28; merke übrigens die unvermittelte Art der Einführung, ohne cum dicit, die bei Cicero sehr häufig ist) et Theseus (d. h. Theseus bei Euripides): Futuras mecum commentabar miserias. Ferner Itaque apud Euripidem a Theseo dicta laudantur etqs. Tusc. III §. 29; Cyrus apud Xenophontem eo sermone, quem moriens habuit, negat se unquam sensisse u. f. w. Cat. M. IX, 30; Apud Xenophontem moriens Cyrus haec dicit: Nolite arbitrari etqs. ibid. XXII, 79; bagegen Herculem Prodicium dicunt exisse in solitudinem etqs. de Offic. I &. 118, wozu s. Heusing. Anm. — Ift bas Citat aus einer Rebe ober einem Gebichte ein abgeschlossenes Ganze, ein sogenannter Passus (locus), so kann es für beibe Gattungen bes Stils auch oratio heißen, wie z. B. aus der Rede des Aemilius Paullus bei Liv. XLV, 41 ber Passus über die Gefahren des allzugroßen Glückes, ober aus der des Philippus vor seinen Söhnen Liv. XL, 8 über die Gefahren der brüderlichen Uneinigkeit. E. Tusc. I §. 117: Quod si fiat, melior Enni quam

Solonis illa oratio. Für mehrere zusammenhängende versus steht auch carmen, wie Tusc. III §. 59: Carneades reprehendere Chrysippum solebat laudantem Euripideum carmen illud, worauf 6 VV. aus der Hypsipyle in lateinischer Uebersetzung folgen; ebenso I &. 37, wo brei BB. aus bem Prolog, wie es scheint, ber Hekuba bes Attius mit tam grande carmen bezeichnet sind. — Bei der Anführung von Dichterstellen ferner, namentlich aus den höheren Gattungen des Epos und der Lyrik, pflegen wir uns wohl des Prädicates singen (ber Dichter singt) zu bedienen. Hierfür ist im Lateinischen weber canere noch cantare zu setzen, ba beibe nur zunächst in bem Sinne von besingen, in Versen verherrlichen (versibus celebrare), später auch für celebrare in jeder Form, von Dichtern und poetisirenden Prosaikern gebraucht Es wird auch hierfür nur das einfache dicere morden sind. ober ein dem entsprechendes Verbum, wie ait im Zwischensate, gewählt, z. B. ut ait Homerus Cat. M. X, 31; ut ait Homerus de Bellerophonte:

Qui miser in campis maerens errabat Aleis etqs. Tusc. III §. 63; ferner Homerus, apud quem ita dicitur:

Namque nimis multos atque omni luce cadentes etqs. Tusc. III §. 65 u. 71; elliptisch ut Ennius sehr oft; in quos Simonides: Tusc. I &. 101. Nur wenn ausbrücklich gesagt werben soll, daß jemand etwas in Verse gebracht hat ober in Versen, nicht in Prosa, ausgesprochen hat, stehen Phrasen wie App. Claudius — non dubitavit dicere illa, quae versibus persecutus est Ennius Cat. M. VI, 16, ober illud Solonis, quod ait versiculo quodam, senescere se multa in dies addiscentem (Cicero giebt den Inhalt des Verses in Prosa an; wenn er ihn metrisch übersetzt hätte, wäre die Bezeichnung versiculo quodam unnöthig gewesen). Ueber ut est apud Homerum s. unten. Eigenthüm= licherer Art ist das Lael. VII, 24 gebrauchte Verbum vaticinari: Agrigentinum quidem doctum quendam virum carminibus Graecis vaticinatum ferunt, quae in rerum natura totoque mundo constarent quaeque moverentur, ea contrahere amicitiam, dissipare discordiam. Dies findet nur bann Anwendung, wenn der Sänger, wie ein vates, die Gedanken der Gottheit enthüllt, die sich in der Schöpfung und Regierung der Welt dem tiefen Blicke des mit höherer Anschauung begabten Denkers zu er-Darum heißen die tiefsinnigen Lehren der Physiker kennen geben.

oracula, mitunter nicht ohne ironische Anspielung auf das Phantastische derselben. S. Schömann de Nat. Deor. I §. 66 und 42.

Eine vorzügliche Stelle unter ben Citaten nimmt ber Sinn- §. 60. spruch (Spruch, γνώμη, sententia) ein. Γνώμη, definirt Hermog. Progymn. 4, in Uebereinstimmung mit Arist. Rhetor. II, 21, εστὶ λόγος πεφαλαιώδης ἐν ἀποφάνσει καθολικῆ ἀποτρέπων τι ή ἐπιτρέπων ἐπί τι ή ὁποϊόν ἐστιν ἔκαστον δηλών, unb Auct. ad Herenn. IV §. 24: Sententia est oratio sumpta de vita, quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita breviter ostendit hoc modo: Difficile est virtutes revereri, qui semper secunda fortuna sit usus. Es ist also die Sentenz eine Marime, die in summarischer Weise das Resultat ethischer Beobachtung und Erfahrung giebt und ihre Anwendung auf den Boben, aus bem sie entsprungen, bas sittliche (ethische und politische) Leben ber Menschen findet. Der Name ist entlehnt von ber Aehnlichkeit mit dem richterlichen Erkenntniß (Ausspruch, Urtheil), wie Quintil. VIII, 5, 3 bemerkt. Von ben Unterschieden, welche die oben genannten Theoretiker zwischen ben verschiedenen Formen ber Sinnpruche machen (einfache mit ober ohne Grund, und zusammengesetzte d. h. in zwei Gegensätze zerlegte, mit ober ohne Grund) tönnen wir hier abstrahiren, da wir nicht selbst dergleichen zu erfinden, sondern fertige aus fremden Schriftstellern nur zu benuten haben; ebenso berühren uns die verschiedenen Arten der sententiae, wie sie Quintil. VIII, 5 nach dem veränderten Sprachgebrauche seiner Zeit unterscheibet, nicht; für uns ist jetzt nur die sententia als Sinnspruch von Wichtigkeit. Da diese sententiae zumeist eine allgemeine Lebensregel enthalten, so heißen sie auch praecepta, gleichwie die dogmatischen Lehr- und Grundsätze der Philosophen, 3. B. praeceptum illud Atrei: Proinde ita parent se in vita, ut vinci nesciant Tusc. V §. 52 und oft, und die Berba, mit benen sie eingeführt werben, sind außer dicere, negare, censere, putare, dem Begriffe des praeceptum angemessen: iubere, monere, vetare. Bergl. de Offic. I §. 48: Quod si ea, quae utenda acceperis, maiore mensura, si modo possis, iubet reddere Hesiodus etqs. (ebenso Brut. IV, 15); Cat. M. XX, 73: Vetat Pythagoras iniussu imperatoris, id est dei, de praesidio et statione vitae decedere (man bemerke den Infinitiv bes Activum, der hier stehend ist). Obgleich nun sententia der Terminus für Sinnspruch ist, so hat man boch in der Anwendung

gerade dieses Ausbruckes Vorsicht nöthig: zum wenigsten ist es gegen ben Sprachgebrauch, zu sagen z. B. Praeclara est illa Hesiodi sententia, qua iubet maiore mensura reddere etqs. Denn in unmittelbarer Verbindung mit dem Genetiv eines Nomen proprium heißt es nur Ansicht b. h. ein Gebanke, als Ausbrud individueller Denk- und Anschauungsweise, besonders das Votum eines Senators (de Offic. III §. 87: Non igitur utilis illa L. Philippi sententia, quas civitates L. Sulla — liberavisset, ut eae rursus vectigales essent) ober anderer obrigkeitlicher Personen, ober das Dogma eines Philosophen (doza de Fin. II §. 20): so z. B. Epicuri sententia öfters in den beiden ersten Büchern de Finib. Darum heißt es Brut. IV, 15: illud Hesiodium laudatur a doctis, quod eadem mensura reddere iubet, qua acceperis, aut etiam cumulatiore, si possis; bei Senec. Epist. XCIX, 28: illa Catoniana: Emas non quod opus est, sed quod necesse est. Quod non opus est, asse carum est, ober de Benef. V, 7: M. Cato ait: Quod tibi deest, a te ipso mutuare.\*) Und wenn es Tusc. I &. 15 heißt: Sed quae tandem est Epicharmi ista sententia, so hat man nicht zu übersehen, daß diese Frage bes A. sich an die Worte des M. anschließt: Sed tu mihi videris Epicharmi — sententiam sequi, was nichts ans beres ist, als der Ansicht Epicharms sich anschließen. Aehnlich ibid. §. 115, wo es in Beziehung auf die Lehre des Silenus, die berselbe bem Midas für seine Freilassung gab: non nasci homini longe optimum esse, proximum autem quam primum mori, heißt: Qua est sententia (Gebante) usus in Cresphonte Euripides:

Nam nos decebat coetus celebrantes domum etqs. In diesem Sinne kann sententia von jeder Art des testimonium stehen, da in jedem ein bestimmter Gebanken inhalt enthalten ist, und steht auch häusig so, wenn ich nachträglich über den Gedanken inhalt des testimonium mein Urtheil ausspreche, wie z. B. de Offic. I §. 38, wo die Verse, welche Ennius den Pyrrhus sprechen läßt über die Auswechselung der Gefangenen, eingeführt werden mit den Worten: Pyrrhi quidem de captivis illa praeclara:

Nec mi aurum posco, nec mi pretium dederitis etqs.; worauf das Citat schließt mit den Worten: Regalis sane et digns

<sup>\*)</sup> Es ist also auch sehlerhaft z. B. sententia quam dixit Curtius statt posuit, da sententiam dicere eine ganz beschränkte Sphäre des Gebrauchs hat vom Votum, das jemand abgiebt.

Aeacidarum genere sententia. Nur eine Stelle ist mir bekannt, wo sententia als Terminus für Sinnspruch gebraucht scheint, aber auch da ohne Genetiv: Tusc. V & 25: Vexatur Theophrastus, quod in Callisthene suo laudarit illam sententiam: Vitam regit fortuna, non sapientia.

So viel vom Namen und seiner Bezeichnungsweise.

Sprüche ber Art, die beweisende Kraft haben, finden sich §. 61. einzeln, aber ohne vorherrschende ober bewußte Absichtlichkeit schon bei Homer (gesammelt von Fr. Thiersch in Acta Philol. Monac. T. III, p. 389-414 und p. 567-648); mehr schon bei Hesiod in dessen "Eqya xal Huégar wegen des didaktischen Charakters bieses Gebichtes (gesammelt ibid. p. 403-414) und in ben ganz auf sittlichen Motiven ruhenden Stücken der Tragiker, namentlich des Euripides, der davon hauptsächlich soowweros hieß. Unter den Dichtern der Komödie boten besonders die Repräsentanten der jungern Komödie, Menander und Philemon, einen reichen Schat von Sentenzen, die schon früh gesammelt wurden (zulett von A. Meinefe: Menandri et Philemonis reliquiae. Berol. 1823 unb Fragmenta Comoediae Novae. Berol. 1841, p. 3-374). giebt überhaupt keinen Zweig ber Litteratur, poetischer ober prosaischer, der nicht für die Gnomologie mehr ober weniger Ausbeute gabe: benn Alle bedienen sich ber Sentenz als eines Mittels, quod multum adfert ornamenti et necesse est animo comprobet eam tacitus auditor, cum ad causam videat accommodari rem certam ex vita et moribus sumptam. Auct. ad Herenn. IV Unter den Römern zeichnet sich namentlich Horaz, in allen **₹. 25.** Gattungen seiner Poesie, burch sententiösen Charakter aus, und unter ben Prosaikern der Philosoph Seneca. Von diesen in verschiedenen Autoren zerstreuten und gelegentlichen Gnomen aber ist als besonderer Zweig der Litteratur die eigentliche gnomische Poesie der Griechen und Römer zu scheiden. Zu der ersteren gehören besonders die gnomische Elegie (Solon, Theognis, Xenophanes, u. A.), sobann bas in 217 Herametern bestehende unb unter Phocylides Namen verbreitete vordnrixdr noinua, die zeroä kan angeblich des Pythagoras und was sonst dessen Namen tragt in Orelli Opuscula Graecorum Sententiosa et Moralia, Lips. 1819. 1821., und endlich bas gnomische Epigramm in der Griechischen Anthologie (Sammlungen von Brunck: Graecorum Poetae Gnomici. Editio nova Lips. 1817; später

von Boissonnade: Poetae Graecorum Gnomici, und Gaissorb: Poetae Graeci minores 3 Tomi). Von den Römern, die minder reich in diesem Zweige der Litteratur sind, haben wir nur Bruchstücke aus des alten Cato Carmen de moribus, gewöhnlich Sententiae Catonis betitelt, über beren poetische Form grammatici certant et adhuc sub iudice lis est (daß viele Reste dieser Poesie sich unter Pseudoseneca de moribus finden, hat neulich Wölfflin in Schneibewin's Philol. IX p. 412 ff. nachgewiesen), und außer bem gnomischen Epigramm in der Anthologia Latina die aus später Zeit stammenden Disticha (Paare von Herametern) Dionysii Catonis (neuer Abbruck in E. Zell's Ausgabe des Publius Syrus Stuttg. 1829). Wie aus den Komödien des Menander, so wurden aus den Mimen bes P. Sprus die Sentenzen früh gesammelt (s. außer ber genannten Ausgabe von E. Zell noch L. Annaei Senecae et P. Syri Mimi ed. J. F. Tafel. bing. 1841, zulet in Comicorum Latinorum Reliquiae rec. O. Ribbeck. Lips. 1855). Ueber die gesammte hierher gehörige Litteratur s. Baumstark in Pauly's Realencyklopädie III p. 892 ff. Das Mittelalter war reich an Sammlungen dieser Art entweber aus einzelnen Schriftstellern ober aus ganzen Zweigen der Litz teratur; des größesten Rufes und der weitesten Verbreitung erfreuten sich die gnomologischen BB. des Ioachimus Camerarius und des Michael Neander Opus Aureum (f. Orelli Praefat. Opusc. Gr. Sent. I p. VI). Ein aureus libellus ber Art thut unserer Zeit noth: nostra scilicet aetas aurum ex remotissimis potius terrarum oris, quam ex sapientium ore petit; both will es mir fraglich erscheinen, ob bas von E. F. Wüstemann in richtigem Verständniß des Zeitbedürfnisses geschaffene und in jeder Beziehung beifallswerthe Promptuarium sententiarum ex veterum scriptorum Romanorum libris congestum wenigstens unter unseren Schülern die erwartete Verbreitung finden wird, für die es jedenfalls gewinnreicher ist, wenn sie mit Ernst angehalten werden, bergleichen Sammlungen sich selbst zu veranstalten und neben dem reichen Golbe in den Hauptschriftstellern der Klassenlectüre auch die Körner der scriptores inferiorum ordinum aus Büchern, die eine Auswahl des Besten enthalten, wie der Delectus von Fr. Jacobs ober die Eclogae von Orelli oder unsere "Lesestücke", in ihren Mußestunden kennen zu lernen.

§. 62. Mit der Sentenz eng zusammen hängt das Sprichwort, welches sich von jener nur dadurch unterscheidet, daß dieses allge-

mein bekannt ist und im Munde des Volkes lebt. Die Quelle des Sprichworts im eigentlichen Sinne ist das Volk selbst und ein bestimmter Urheber desselben also nicht bekannt; aber viele Sentenzen von berühmten historischen Persönlichkeiten, wie in Griechenland von den sogenannten 7 Weisen und Pythagoras, haben sich durch Trabition fortgepflanzt ober sind, wie die Sentenzen bes Homer und ber Gnomiker, welche in den Schulen gelesen und auswendig gelernt, ober ber bramatischen Dichter, die wiederholt gehört wurden, so zum Gemeingut des Volkes geworben, daß fie ganz an die Stelle von Sprichwörtern getreten waren. Bei den Römern waren namentlich die Mimen (P. Syrus), die Satiren des Lucilius und Varro, und Cato's Buch de moribus die Quelle solcher volksthümlich gewordenen Sprichwörter. Die Sprüche der 7 Weisen hat Ausonius im Ludus Septem Sapientium und Eorundem septem sapientium sententiae septenis versibus explicatae zusammengestellt, vollständiger bei Orelli Opusc. 1. 1. p. 138-198; die Pythagoreischen Sprüche außer den χουσε έπη j. ebendaselbst p. 1-11; p. 36-43; p. 44-51; p. 60-70, die jedoch manches Fremdartige enthalten. Wie dergleichen sprichwörtliche Sentenzen, beren Urheber man nicht bestimmt weiß, zu behandeln sind, zeigen außer den oben bei verdum genannten Stellen Cic. de Offic. II ' §. 55: Omnino meminisse debemus id, quod a nostris hominibus saepissime usurpatum iam in proverbii consuetudinem venit, largitionem fundum non habere; ibid. I §. 33: Ex quo illud summum ius summa iniuria factum est iam tritum sermone proverbium; Tusc. IV §. 36: Quod nisi eo nomine (frugalitatis) virtutes continerentur, nunquam ita pervulgatum illud esset, ut iam proverbii locum obtineret, hominem frugi omnia recte facere; Liv. XL, 46 med.: Vulgatum illud, quia verum erat, in proverbium venit (Spätere cessit ober abiit): Amicitias immortales, mortales inimicitias debere esse, mas man Mehreren zuschrieb; Tusc. I §. 41: Bene illo Graecorum proverbio praecipitur: Quam quisque norit artem, in hac se exerceat (aus Aristoph. Vesp. v. 1431); de Offic. II, §. 69: Commode autem, quicunque dixit: pecuniam qui habeat, non reddidisse, qui reddiderit, non habere; gratiam autem et qui rettulerit habere et qui habeat rettulisse; de Finib. II §. 104: Vulgo (enim) dicitur: Iucundi acti labores; ebenso Lael. XIX, 67: Vulgo dicitur, multos modios salis simul edendos esse, ut amicitiae munus

expletum sit; Academ. Pr. II §. 57: Videsne, ut in proverbio sit ovorum inter se similitudo? Ueber die hierher gehörige griechische Litteratur siehe die Einleitung zu der Sammlung griechischer Sprichwörter von E. Zell in dessen Ferienschriften Thl. I p. 93 ff.; zu den Römern denselben, Thl. II p. 3—96, — ein Buch, das zur ercerpirenden Lectüre den Schülern besonders zu empfehlen ist.

Außer den in den vorigen &. bezeichneten Hauptgattungen bes testimonium sind noch zwei Arten von minderer Bedeutung zu erwähnen, von denen die eine nach der Eintheilung Cic. Partt. Orat. II zu bem divinum, die andere zu dem humanum genus gehört. Das erstere ist das oraculum, das zweite die lex; jenes, in so fern sich in demselben die das fas vertretende Stimme der Gottheit burch ben menschlichen Mund bes Priesters ausspricht; diese, indem sie die Ansicht eines Volkes über das iustum et honestum barlegt. Die Orakelsprüche ber ersteren Art, b. h. allgemein ethischen Inhaltes, sind seltener, bei Herobot namentlich mehrere der Pythia, wie VI, 86 das dem Spartaner Glaukos ertheilte, der die von einem Milesischen Gastfreunde ihm anvertraute Gelbsumme unterschlagen wollte und schon ob bieses Versuches sammt seiner ganzen Familie zu Grunde ging (von Iuvenal. Satir. XIII, 199 ff. in Verse gebracht); eben so V, 82 und I, 157-160. Es sind dies biejenigen Orakelsprüche, in Beziehung auf welche Ephorus bei Strabo sagt, daß das Delphische Orakel von Apollo gestiftet sei, um die Sitten zu veredeln und die Menschen zur Frömmigkeit und Tugend zu führen. S. Fr. Jacobs Verm. Schriften Thl. III p. 355, der Böttiger's Archäologie der Malerei citirt, woselbst einige der vornehmsten Beispiele der Obhut, welche die Orakel über menschliche und göttliche Rechte ausübten, zusammengestellt sind. Da namentlich bas Pythische Orakel manchen wichtigen Sittenspruch sowohl als ganze Gesetzgebungen geheiligt hat, so erklärt es sich, wie z. B. Sprüche ber 7 Weisen, als Ινώθι σεαυτόν, Μηδέν άγαν u. s. w., ihm beigelegt werden konnten. Vergl. Senec. Epist. XCIV, 28: Qualia sunt illa aut reddita oracula aut similia: Tempori parce; Te nosce. — Auch vom Orakelspruch (oraculum, χρησμός) wird dictum ober dictio (so steht Liv. VIII, 24, 2: Accito (Alexandro) ab Tarentinis in Italiam data dictio erat, caveret Acherusiam aquam) und das Verbum dicere (f. Wopkens Lectt. Tull. p. 352 und andere in Forcell. Lex. Lat. s. v. citirte Commentatoren) gebraucht; doch gewöhnlicher als diese ist effatum (Cic. de Legg. II, 8, 20) unb responsum (f. Terent. Andr. IV, 2, 14: Non Apollinis magis verum atque hoc responsum est) unb respondere (ὑποκρίνεσθαι), wozu als Subject deus, Apollo Pythius ober Pythia gesetzt wird. Da die Pythia mündlich und divino afflatu concitata ihre Orakel ertheilt, so ist auch vox Pythiae nach ber §. 58 gegebenen Erklärung gerechtfertigt. Beziehung auf das sittliche Gebot steht auch praeceptum und iubere, mie Tusc. I §. 52: praeceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat, und de Finib. V, §. 44: Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos. Die Phrasen für die Sache selbst find oraculum ober responsum dare, edere, reddere; fundere oraculum enspricht ber concitatio mentis, wie vom Dichter versus fundere, und bezeichnet die natürliche Art der Divination im Gegensate zu der evrexvos der haruspices und anderer vates. S. Schömann de Nat. Deor. I §. 42. — De Offic. II §. 77 ist bie lesart schwankend: Itaque quod Apollo Pythius oraculum edidit (al. oraculo edidit, wo bann edere nach bem griechischen avaloeiv gejagt sein mürbe), Spartam nulla alia re nisi avaritia esse perituram, id videtur non solum Lacedaemoniis, sed etiam omnibus opulentis populis praedixisse; bas Orakel selbst aber von bergrößten Wichtigkeit. Für die im Orakel enthaltene Prophezeiung sind die Verba canere, praedicere; letteres jedoch auch von einem Befehl.

Von ben Gesetzen bieten fast nur bie griechischen, namentlich bie lykurgischen und solonischen, sobann die des Zaleukos und Charondas, welche mit nicht geringen ethischen Bestandtheilen veriet waren, für die Stoffe der Chrie ein brauchbares Material. E. Wachsmuth hellen. Alterthumskunde erste Ausg. Thl. I, 1, p. 206 ff. Die Kenntniß derselben ist freilich das Werk einer sehr dispersa collectio, wenn man ste auf anderem Wege als durch das Studium der Handbücher zur Griechischen Alterthumskunde, wie von Wachsmuth, K. Fr. Hermann und Schömann, gewinnen will. Von dem Schüler kann man höchstens erwarten, daß er die Vitae Lycurgi et Solonis von Plutarch gelesen habe, die aber auch Stoffes genug enthalten, um ihn gelegentlichen Orts in der Chrie in Anwendung zu bringen. Auch was Xenophon in der Egropädie von persischen Gesetzen mittheilt, wird vielfach benutt werben können. Von ben Römern sind einzelne gelegentliche Erwähnungen des Zwölftafelgesetzes (bearbeitet von Dirksen) bei

Cicero zu beobachten, eine Lecture der Bücher de republica und de legibus aber theils an sich nicht räthlich, theils auch wenig ergiebig. Die Formeln zur Einführung eines Gesetzes sind: Lycurgus lege oder legibus sanxit, ut oder ne (Tusc. IV §. 4: XII tabulae declarant, condi iam tum solitum esse carmen: quod ne liceret fieri ad alterius iniuriam, lege sanxerunt); Solonis lex est, qui capite sanxit, si qui in seditione non alterutrius partis fuisset ad Attic. X., 1, med., auch exsecrationibus publicis, wie de Offic. III §. 55; Lacedaemoniorum legibus sancitum erat, ut ober ne, ober cautum erat (Solonis lege ober in Solonis legibus), ut ober ne; vetant duodecim tabulae eum (qui furiosus sit) dominum esse rerum suarum Tusc. III §. 11; Lycurgi leges voluerunt mit Accus. c. Ishin. (Illi, qui Graeciae formam rerum publicarum dederunt, corpora iuvenum firmari labore voluerunt Tusc. II §. 36). 3n Tusc. II §. 34: Leges Cretum — laboribus erudiunt iuventutem bemerke in der Metonymie die eigenthümliche Kürze, wie sonst derjenige, der auctor sententiae ift, die Sache selbst thut. Vergl. Nägelsbach Stilistik 2. Ausg. p. 268 ff. Endlich lex iubet ober vetat mit Accus. c. Infin. Die dem Gesetze zu Grunde liegende Absicht ist senkentia oder voluntas, das zu benuten ist, wenn ein Gesetz erklärt werden soll.

§. 64. Es bedarf wohl keiner besonderen Bemerkung, daß die Zeugnisse, welche aus griechischen Schriftstellern, Dichtern ober Prosaikern, angeführt werben, in das Lateinische zu übersetzen sind (e Graeco in Latinum vertere, convertere, transferre, aber ab ober de Homero, Graecis u. s. w. S. Madvig de Finib. p. 18 und Tusc. II §. 26: verti ipse multa de Graecis). Die allgemeinen wie die speciellen Grundsätze, welche den Meister der lateinischen Rede bei dergleichen Uebersetzungen leiteten, hat derselbe öfters ausgesprochen, namentlich Tusc. I §. 15: seis enim me Graece loqui in Latino sermone non plus solere quam in Graeco Latine, unb de Finib. I §. 6 ff.: nos non interpretum fungimur munere, sed tuemur ea quae dicta sunt ab iis, quos probamus (d. h. laudamus), eisque nostrum iudicium (Urtheil und Geschmad) et nostrum scribendi ordinem adiungimus. Art der Uebersetzung überhaupt ist eine doppelte: eine wörtliche (ad verbum expressa, verbum e verbo ober verba ipsa expressi, wie z. B. Tusc. III §. 41 ff. die Stelle aus Epikur's B. περί τέλους und de Divin. I §. 60, 61 aus Plato's Politia) ober

fast wörtliche, wie de Finib. I &. 68 his paene verbis (Epicurus), und eine freiere (hoc, opinor, modo Tusc. III &. 18 Uebersetzung aus Hom. Il. IX, 646 ff. ober his fere verbis z. B. de Legg. II §. 48: qui si modo interpretari potuero, his fere verbis utitur, und Aehnl.) Die freiere Art giebt natürlich nur den Kern bes Gedankens, wenn in der Form desselben selbst nichts Charakteristisches oder Wesentliches enthalten ist, oder wenn die Uebersetzung des Originals in der Urform Schwierigkeiten macht. hat Cicero die VV. des Hesiod Έργ. 346 ff.: Εὐ μèν μετρεῖσθαι παρά γείτονος, εὖ δ' ἀποδοῦναι, Αὐτῷ τῷ μέτρφ καὶ λώϊον, aixe divnai ein paarmal dem Sinne nach in prosaischer Form wiebergegeben, de Offic. I §. 48: Quod si ea, quae utenda acceperis, maiore mensura, si modo possis, iubet reddere Hesiodus und Brut. IV, 15: Illud Hesiodium, quod eadem mensura reddere iubet qua acceperis aut etiam cumulatiore, si possis, während er sonst gerade Dichterstellen jeder Art, namentlich aus Homer und den Tragikern, in dem Versmaß des Originals zu übersetzen pflegt (licet enim, ut saepe facimus, in Latinum illa convertere, sagt er Tusc. III &. 29 bei ber Erwähnung einer Stelle aus Euripides' Theseus). Von den wörtlichen oder wörtlicheren Uebersetzungen aus griechischen Prosaikern möge der Schüler namentlich die ihm nahe liegenden Stellen: Tusc. I, 41 die Abschiedsworte bes Sokrates von seinen Richtern aus Plat. Apol. c. 32; Cat. M. XVII, 59 Lysander beim Cyrus aus Xenoph. Oecon. IV, 20-25; de Offic. III, 9 ber Ring bes Gnges aus Plat. de Republ. II, p. 359 D vergleichen, um an diesen Beispielen die Art der Uebertragung kennen zu lernen und zu begreifen, was das iudicium bes Cicero und sein ordo scribendi (f. oben) für Aenderungen nöthig gefunden hat; als Beispiel einer freieren Uebersetzung diene Cat. M. XXII bie Rebe bes sterbenben Enrus aus Xenoph. Cyrop. VIII, 7, 17 f., wo in Uebereinstimmung mit dem vorliegenden Zwecke des Schriftstellers Vieles ausgelassen, Manches verkürzt, Anderes erweitert ist. — Daß öfters in dem Ausdruck das Charakteristische und Wesentliche der Auschauung enthalten ist, welches nicht verwischt, verwässert ober verblaßt werden darf, bedarf mohl nicht der Erinnerung: wie wenn z. B. jemand das herodotische Wort: φιλέει ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα κολούειν übersetzen wollte solet deus ea quae excellunt debilitare statt etwa, wie Horat. Carm. I, 34, 12: insigne attenuat deus.

Was die Dichterstellen im Besonderen betrifft, so wird die Ueberssetzung derselben im Bersmaß des Originals dei Herametern, Distichen und selbst iambischen oder trochäischen Bersen dem in dieser Art geübten Schüler gewiß eine erwünschte Gelegenheit sein, sein Talent zu versuchen und zu bilden. Die Chrie verlangt zwar zunächst parviola nadacov; aber einem deutschen Schüler bleibt es unbenommen, was Cicero für sich in Anspruch nahm (Tusc. II. §. 26: studiose utor nostris poetis, sed sicubi illi desecerunt, Graecis: verti enim ipse multa de Graecis, ne quo ornamento in hoc genere disputationis careret Latina oratio), auch aus deutschen Classistern, namentlich Dichtern, zu citiren, wobei dann natürlich dassselbe Geset, wie bei den Griechen, gilt, nur daß hier, wenn das Metrum modern ist, ein entsprechendes antites dafür zu wählen ist.

Mit Einem Wort, der Schüler darf sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, in diesem Theile der Chrie aus fremden, zunächst griechischen Schriftstellern, zu übersetzen, da dieses ein vorzügliches, von Cicero angelegentlichst empfohlenes und häufig geübtes Mittel zur Bildung des lateinischen Stils ist.

Das testimonium als besonderer (7ter) Theil der Chrie hat §. 65. zunächst die im Thema selbst enthaltene allgemeine Wahrheit zu bestätigen, kann jedoch auch, ba die Beweisführung im Ginzelnen mit dem Inhalte des Thema überhaupt zusammenfällt, sich eben so an die argumentatio, sei es an die airia selbst oder an das evavrior, anschließen. Dabei verschlägt es natürlich nichts, ob bas testimonium selbst wieder in einem Gleichnisse enthalten ist, wie 3. B. für die Chrie: A teneris consuescere multum est das testimonium bes Horaz: Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu angeführt werden kann, wenn man dieses nicht selbst als simile schon vorher benutt hat. Für das evavvior murbe z. B. passen, wenn in der Chrie von Xenophanes (§. 2) das testimonium des Plato angeführt würde, qui a Cyrenensibus invitatus, ut ipsis leges scriberet ac rempublicam constitueret, recusans respondit: perdifficile esse leges condere tam felicibus, cum indicaret non facile oboedire legibus, qui successu rerum (fortuna secunda) elati nimium felices sibi viderentur, insofern nämlich das contrarium nachwiese, daß gerabe in dem blühendsten Staate oft die größte Gesetlosigkeit herrsche. Auch selbst das simile und das exemplum können so durch bas testimonium bestätigt werden, wenn ein Schriftsteller den Grund

der Erscheinung in der Natur (simile) oder Geschichte (exemplum) auf eine das Thema selbst erklärende und rechtsertigende Weise angiebt. An und für sich also kann alles, quidquid ad causam facit, zum testimonium benutzt werden. Doch wird es gerathener sein, dergleichen Zeugnisse, die sich enger an einzelne Theile der Chrie anschließen, mit diesen umittelbar zu verbinden und für den 7. Theil nur solche zu lassen, welche die Hauptsache in möglichst directer Weise bestätigen.

Es versteht sich ferner von selbst, daß das testimonium, wie das §. 66. Thema der Chrie selbst, eine Erklärung (Paraphrase) nöthig macht, so-bald der Inhalt desselben nicht ganz offen zu Tage liegt oder die Beziehung desselben zur Sache, zum Thema, nicht ganz klar ist, wie es z. B. bei dem im vorigen §. angeführten Dictum des Plato der Fall ist. Es ist dies so sehr in der Natur der Sache begründete Sitte und schulgerechte Form, daß Cicero allenthalben dazu Beispiele dietet, wie, um aus der Unzahl nur einige anzusühren, Cat. M. XX, 73: Solonis quidem sapientis elogium est, quo se negat velle suam mortem dolore amicorum et lamentis vacare. Vult, credo, se esse carum suis, sed haud seio an melius Ennius:

Nemo me lacrumis decoret neque funera fletu Faxit. Non censet lugendam esse mortem, quam immortalitas consequatur; Tusc. I §. 52: Est illud quidem vel maximum, animo ipso animum videre, et nimirum hanc habet vim praeceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat. Non enim, credo, id praecipit, ut membra nostra aut staturam figuramve Neque nos corpora sumus nec ego tibi haec dicens corpori tuo dico. Cum igitur nosce te dicit, hoc dicit: nosce animum tuum. Nam corpus quidem quasi vas est aut aliquod animi receptaculum; ab animo tuo quicquid agitur, id agitur a te. Hunc igitur nosse nisi divinum esset, non esset hoc acrioris cuiusdam animi praeceptum tributum deo; de Finib. V §. 49: (Maximam esse discendi voluptatem ist Thesis) Mihi quidem Homerus huiusmodi quiddam vidisse videtur in iis, quae de Sirenum cantibus finxerit. Neque enim vocum suavitate videntur aut novitate quadam et varietate cantandi revocare eos solitae, qui praetervehebantur, sed quia multa se scire profitebantur, ut homines ad earum saxa discendi cupiditate adhaerescerent. Ita enim invitant Ulixem (nam verti, ut quaedam Homeri, sic istum ipsum locum): es

folgen nun 9 Berse auß Odyss. XII, 184 ff., barauf: Vidit Homerus, probari subulam non posse, si cantiunculis tantus vir inretitus teneretur; scientiam pollicentur, quam non erat mirum sapientiae cupido patria esse cariorem.

Dabei ist zweitens auf den Zusammenhang, in welchem das testimonium eines Schriftstellers sich findet, Rücksicht zu nehmen, insofern aus bemselben nicht blos die Worte des Schriftstellers selbst, sondern auch zugleich die Analogie mit dem vorliegenben allgemeinen Falle beutlich wird und badurch das testimonium erst bemonstrirende Kraft erhält. Nichts ist ungeschickter, als ein solches vereinzeltes Wort aus seinem Zusammenhange abzulösen und in steriler Weise: So sagt Livius u. s. w., hinzustellen. Noch erhöht wird diese Aufgabe der Kunst, wenn ich mehrere testimonia anführe, sei es, daß sie alle gleichen Inhaltes sind ober daß eines bas andere erläutert ober vervollständigt: hier gilt es geschickte Verwebung zu einem Ganzen, in welchem immer das demonstrirende Element bas vorherrschenbe bleiben muß. Einige Beispiele mögen die Sache veranschaulichen: Thema: Vitandum est malorum consortium. Testimonium: Sensit idem hoc Venusinus poeta, cum monuit: Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto. Dixit cavendum esse, ne illi te iungeres, unde turpem potius morum colorem, quam fructum aliquem societatis honestum duceres. Omnis enim societas, ut ait Aristoteles, alicuius boni causa instituta est. Tolle hoc bonum: societatis rationem naturamque sustuleris (nach Masen. Pal. p. 483). Ober Thema: Maximae cuique fortunae minime credendum. Testimonium: Multus est in mobilitate fortunae describenda doctissimus poeta Horatius, adeo ut in eo ipso carmine, quod ad Fortunam inscripsit, ab hac eius vicissitudine tamquam summae potestatis indicio laudis initium fecerit:

> O Diva, gratum quae regis Antium, Praesens vel imo tollere de gradu Mortale corpus, vel superbos Vertere funeribus triumphos.

Nimirum ex multis exemplis, quae funestissima modo in republica viderat, nihil tam fragile esse intellexerat atque caducum, quam amplitudinem humanam, in hoc ipso, quo gloriaretur, fortunae ictibus vel maxime expositam: cuius quidem tam praesens vis est, ut neque ullo tempore latere possit et gravius ac

vehementius, quam philosophorum praecepta, moneat, ut ait de se aemulus ille Horatii (Musae Horatianae) Sarbievius:

> Me procerum rogi Fumantumque cadavera Regnorum tacito, Rufe, silentio Maestum multa docent. Mihi Pompeii gelido sub Iove segreges Artus et lacrimae carens Desertoque vagum litore funus et

Magni nominis indigum Corpus magniloqui verba Panaetii

Compensat brevius, neque

Regales patitur quaerere copias., worauf eine neue Erklärung der Dichterworte folgen könnte. Es muß also hierbei Grundsat sein: non numerare, sed ponderare testimonia. Dabei kann man sich noch ber Bariation bedienen, bag man den Inhalt des testimonium bald voraus explicirt, bald hinterher erörtert.

Wir lassen nunmehr eine Uebersicht der verschiedenen Gin= §.67. führungsformen bes testimonium folgen, wozu wir im Borhergehenben nur die ersten Striche, die allgemeinsten notas gegeben haben.

Die Anführung eines Gewährsmannes, auctor (man erinneresich, daß das testimonium geradezu auctoritas heißt), heißt verbo proprio laudare (einzeln auch probare, wie de Finib. I §. 6), also daß laudatissimum epigramma nichts weiter ift als ein oft angeführtes, angezogenes Epigramm. Es liegt in ber Natur ber Sache, bag man benjenigen, auf bessen Auctorität man sich beruft, nicht improbare kann, und es ist baher wohl nicht richtig, mas Gell. Noct. Attic. II, 6 (und Pauli Epitom. Festi p. 188 ed. Müller) sagt: Laudare significat prisca lingua nominare, appellare. Sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est nominari: eher kann wohl ber umgekehrte Fall sein, daß das laudare als verbum proprium von der Anführung des Zeugen allmählich seine vollere Bedeutung verloren hat; so viel ist aber gewiß, daß die consuetudo actionum civilium, wo das testimonium dicere an der Tagesordnung war, auch für das außergerichtliche Verfahren bei Anführung von Zeugnissen maßgebend geworden ist. In dieser Beziehung merke man zunächst die allgemeinen Eigenschaften eines iustus testis, als da sind idoneus, locuples, certus, gravis (Gegensätze mediocris, levis

de Offic. III §. 105), religiosus, incorruptus et integer, mit benen das allgemeinste genus laudandi ohne Weiteres gebildet werben kann, sei es mit dem genannten laudare ober mit ben sonstigen für An= und Vorführung von Zeugen gebräuchlichen Verbis: proferre, producere, citare, adhibere, uti. Der Art sind 3. B. Quam in rem gravissimum laudare possum auctorem Platonem; locupletissimum testem proferre possum Ciceronem; teste utor satis idoneo Plutarcho; quod dixi, gravissimo testimonio comprobatur Platonis; auctoribus ad hanc sententiam uti optimis possumus, quod in omnibus causis et debet et solet valere plurimum Tusc. I &. 26. Vergl. noch de Offic. II &. 71: Danda omnino opera est, ut omni genere satisfacere possimus; sed si res in contentionem veniet, nimirum Themistocles est auctor adhibendus, qui cum consuleretur, utrum bono viro pauperi, an minus probato diviti filium conlocaret, Ego vero, inquit, malo virum, qui pecunia egeat, quam pecuniam, quae viro (Apophthegma). Von den neueren Scribenten ist in dem Gebrauch der genannten Verba vielfach gefehlt worden, und selbst nach dem, was Ruhnken in den Anmerkungen zu Muret., Frotscher zu Quintil. X, p. 63 und Krebs Antibard. s. v. citare und adducere hierüber bemerkt haben, wird es nicht überflüssig sein, bie Sache noch einmal im Zusammenhange zu behandeln. Bunächst können producere, adducere und citare nur mit personlichen Objecten, gleichviel ob mit ober ohne den Zusat von testem ober auctorem verbunden werden, nicht mit locum, librum, versum u. s. w. Es ist eine kühne poetische Licenz des Livius, wenn er VI, 20 sagt: libri, quos Macer Licinius citat identidem auctores, und noch sehr verschieden von Cic. de Offic. I §. 75: Quamvis enim Themistocles iure laudetur et sit eius nomen quam Solonis inlustrius citeturque Salamis clarissimae testis victoriae: denn die Personification von Dertern ist gerade, wie wir unten sehen werden, bei Berufung auf Zeugnisse etwas Gewöhnliches. Daß citare überall nur bedeute vocare quem, ut adsit (speciell testificandi causa), niemals bas einfache nominare, ist auch de Finib. II §. 18 von Madvig p. 172 bezeugt. Adducere aber paßt in keiner Weise für das Citat; denn abgesehen davon, daß es, wie producere, nur von der wirklichen Person des testis gesagt werden kann, heißt es nicht einmal beibringen, sondern mitbringen (testem in iudicium),

und Seneca ist also duplici nomine reprehendendus, wenn er de Ira II, 16 in. schrieb: Animalia, inquit, generosissima habentur, quibus multum inest irae. Errat, qui ea in exemplum hominis adducit, quibus pro ratione est impetus. Ein Zeug=niß anführen heißt nur adferre (beibringen) oder, was von beiderzlei Objecten, sachlichen und persönlichen, in gleicher Weise gesagt wird, proferre (vorbringen). Allegare endlich, eigentlich mittere aliquem, qui cum altero de re quapiam agat, ist in dem Sinne von proferre testimonium nur erst seit Plinius und Quintilian in Gebrauch gesommen: die Quelle desselben ersennt man z. B. in Cic. ad Famil. XV, 4, 16: Extremum illud est, ut quasi dissidens rogationi meae philosophiam ad te allegem. Haec tecum agit de mea laude, cui negari a Catone (an diesen ist der Brief gerichtet) sas esse non puto. Doch zurück zur Sache.

Die laudatio giebt sich nach den verschiedenen Arten der testi-965.

monia in verschiedenen Formen zu erkennen:

1) Das Apophthegma wird eingeführt, außer mit allgemein lobenden Prädicaten, wie bene, optime, praeclare, mit den eigenthum= licheren: commode und scite, von benen bas erste bas Treffende ber gelegentlichen Bemerkung in Form und Sache, bas zweite bas Feine einer auf natürlichem Verstande und praktischem Blicke beruhenben Erfahrung (auch eine Art bes Geistreichen) bezeichnet. (Man hüte sich namentlich vor apte für passenb, treffenb: dieses heißt in Verbindung mit dicere nur sachgemäß und ist eine der virtutes oratoriae). Die verschiedenen Arten des Wipes bezeichnen die Prädicate belle, facete, lepide, urbane, festive vom humoristischen Wit, argute und acute namentlich von wißigen Wortspielen, salse vom satirischen und sarkastischen Witz: diese letteren Arten des dictum aber werben, wie es in ber Natur der Sache liegt, in dem testimonium der Chrie nur selten zur Anwendung kommen können. Die allgemeinsten Formen für diese Art der Einführung des Apophthegma sind z. B. de Offic. II §. 43: Praeclare Socrates hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset. Ibid. I §. 144: Bene Pericles, cum haberet collegam in praetura Sophoclem iique de communi officio convenissent et casu formosus puer praeteriret, dixissetque Sophocles: O puerum pulchrum, Pericle! "At enim praetorem, Sophocle, decet non solum manus, sed etiam oculos abstinentes habere."

2) Das Citat. Auch hier lobt man zunächst mit allgemeineren Außbrüden, wie: probe, bene, non male (Tusc. I §. 93), scite, non inscite (Tusc. III §. 18), commode (Tusc. IV §. 55), non absurde (Tusc. III §. 12), optime, praeclare. Erwähnung verdient nur divine ober divinitus, bas man wohl öfters mit praeclare in Einen Topf werfen und mit herrlich verwässern hört, während es nur von Urtheilen steht, die von besonders sittlichem Gehalt (Reinheit des Herzens) und tiefer Einsicht in die Natur der Dinge (philosophischer Intuition ober göttlicher Eingebung. de Orat. I &. 26) zeugen und also bebeutet: mit tiefer Weisheit ober mit erhabenem Sinne und Beiste (geistvoll). Vergl. damit, was wir oben über vaticinari und die oracula physicorum gesagt haben, besonders aber Nep. Attic. IX, 1, ber divinus von prudens scheibet und hinzufügt: si divinatio est appellanda perpetua naturalis bonitas, quae nullis casibus neque augetur neque minuitur. Während also scite mehr ben weltmännischen, auf natürlichem Takt und Erfahrung beruhenden Verstand bezeichnet, geht divine auf die tiefere Erkenntniß des ursprünglichen, durch Inftinct und Intuition mächtigen Genies. (Vergl. Tusc. I &. 64: poeta caelesti aliquo mentis instinctu; de Finib. II §. 20: quasi oracula edere sapientiae.) Es ist baher divinus besonders von Philosophen so tiefsinnigen Geistes wie Plato, ober von Dichtern wie Sophokles und Pindar, gesagt. So heißt es Cat. M. XIII, 44: Divine Plato escam malorum appellat voluptatem (wozu die Ausleger bemerken, daß divine die seltnere Form sei) und ad Famil. I, 9, 12: quae sunt apud Platonem scripta divinitus: Quales in republica principes essent, tales reliquos solere esse cives. Neuere sagen in diesem Sinne, wie z. B. Clark in dem öfters angeführten Buche: Vere Hesiodus et ex ipso sapientiae penetrali ober Notum est et ex ipso veritatis ut ita dicam sinu depromptum, statt höchstens: ex intima philophia ober sapientia depromptum, haustum. Zu ben übrigen Arten bes Citates vergl. de Offic. II §. 23: Praeclare Ennius: Quem metuunt, odere; quem quisque odit, periisse expetit; ibid. I §. 63: Praeclarum igitur illud Platonis (über die Auslassung des est s. Schol. Lat. I §. 38 g. E.): Non, inquit, solum scientia, quae est remota a iustitia, calliditas potius, quam sapientia est appellanda etqs.; ibid. III, §. 42: Scite Chrysippus, ut multa, Qui stadium,

inquit, currit, eniti et contendere debet etqs.; ibid. II §. 53: Praeclare in epistula quadam Alexandrum filium Philippus accusat, quod largitione benevolentiam Macedonum consectaretur. Quae te malum, inquit, ratio in istam spem induxit?; ibid. I §. 86: Miserrima est ambitio; de qua praeclare est apud eundem Platonem, similiter facere eos, qui inter se contenderent, uter potius rempublicam administraret, ut si mautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret.

Sodann bietet die Apposition entweder in allgemeinen Urtheilen, wie bonus auctor imprimis, nobilis imprimis philosophus, ingeniosus poeta et auctor valde bonus, quo quem suctorem meliorem quaerimus? de Divin. I §. 122, quem ego rehementer auctorem sequor ad Famil. I, 9, 18 u. s. m., ober in charakteristischeren, die individuellen Eigenthümlichkeiten eines scriptor zusammenfassenden Attributen ein weites Feld der laudatio, auf dem sich aber eben so gründliche Sachkenntniß als gesomackvolle Wahl und Maaß in den lobenden Außdrücken zu be= thätigen hat. Wie weit der Ungeschmack sich hierin versteigen tun, mag eine kleine Sammlung von Beispielen aus den angeführten BB. von Clark und Jvarus zeigen: daselbst heißt Seneca sapientiae dictator gravissimus, Stoici (sic!) porticus tibicen\*); Aristoteles sapientiae humanae oraculum, summus sapientiae aedituus, philosophorum phosphorus, naturae quidam quasi genius et idea rationis; Herodotus, cuius omni nectare, omni Indicae arundinis humore ac suco suavior est dictio; Hesychius abyssus eruditionis veteris; Plutarchus omnis eruditionis penu; Galenus eruditionis latifundium, oceanus disciplinarum, omnium ingenuarum artium commune quasi receptaculum; Plato philosophorum phoenix; Horatius Musarum ille amanuensis. Gegen diese im cothurnus Gallicanus des Apollinaris Sidonius einherschreitenden Beispiele halte man Urtheile Eicero's wie Plato ille non intellegendi solum, sed etiam diendi gravissimus auctor et magister Orat. III, 10; quem Homerum philosophorum appellat Panaetius Tusc. I §. 79; Ariwheles vir summo ingenio, scientia, copia Tusc. I §. 7; singulari vir ingenio et paene divino de Divin. I §. 53; Euripides, sapientissimus poeta, cuius ego singulos versus singula testi-

<sup>\*)</sup> Cicero sagt Academ. Pr. II §. 75 von Chrysippus: qui fulcire putatur porticum Stoicorum.

monia puto ad Famil. XVI, 8, 2; ober was Tacitus von Sallustius fagt Annal. III, 30: rerum Romanarum florentissimus auctor. Doch wir wollen kein ausführlicheres Verzeichniß, sondern nur einen Fingerzeig geben, wie der Schüler diese Seite des testimonium zu behandeln hat. Er wird zu dem Zwecke sich Sammlungen anlegen (Iudicia veterum de hominibus quocunque litterarum genere insignibus) und namentlich außer den bei Cicero theils in summarischen Uebersichten, wie ber griechischen Redner Brut. VII — XII, ber griechischen Philosophen de Orat. III, 15-21, theils in gelegentlichen Anführungen niedergelegten Urtheilen auch mit Vorsicht aus Quintilian's bekanntem 10ten Buche Cap. I §. 46 — E. (bessen Urtheile sich hauptsächlich auf die Form und den Stil der Schriftsteller beziehen, insoweit dieselben für die Bildung des künftigen Redners von Wichtigkeit sind) und die von Bell. Paterculus in seine Historia Romana eingewebten litterarischen Mittheilungen benutzen können. Die Hauptsache aber bleibt, wie gesagt, daß die nackte Allgemeinheit, namentlich bei bekannteren Schriftstellern, mit dem Significanten des Urtheils vertauscht werde, das entweder zu dem Inhalte und der Bedeutung des zu beweisenben Sates in engere Beziehung gesetzt ober auch von der Form ber angezogenen Stelle (bem Poetischen, Geistreichen, Naiven u. s. w.) 🕳 entlehnt sein kann. Es wäre unangemessen, z. B. den Cicero eloquentiae Latinae parentem ober Latinitatis auctorem gravissimum zu nennen, wenn von einer philosophischen ober politischen Ansicht desselben die Rede wäre. Unbekanntere Schriftsteller bagegen genügt es in der Weise zu bezeichnen, wie z. B. Plinius, sagacissimus ille rerum naturalium investigator atque interpres; Plutarchus, homo in omni genere litterarum versatissimus; Isocrates, vir non dicendi magis arte quam morum integritate Schließlich ist noch zu warnen vor ber von insignis u. s. w. neueren Scribenten gemißbrauchten rhetorischen Steigerung bieset Apposition zur exclamatio admirationis, für welche die typischen Formen sind: qui vir, qui et quantus vir und at qui vir. Alle Beispiele dieser Art (zu den von Madvig und Halm zu Cic. in Vatin. X, 25, vom Ersteren noch de Finib. II &. 67 citirten Stellen füge Tusc. V §. 103) lehren deutlich, daß diese Form nur dann gebraucht wird, wenn die angeführte Thatsache mit bem sonstigen Charakter der Person im Widerspruch steht oder zu stehen scheint. Auch de Divin. I &. 52: Xenophon Socraticus, qui vir et quantus, in ea militia, qua cum Cyro minore perfunctus est, sua scribit somnia, quorum eventus mirabiles extiterunt ist nur Verwunderung — im Sinne der Gegner — ausgedrückt, daß ein solcher Mann, wie der philosophisch gebildete Xenophon, auf Träume etwas geben und sie der Aufzeichnung für werth halten kann. Nach diesem Beispiele wird man die übrigen zu beurtheilen wissen.

3) Die übrigen testimonia: proverbium, oraculum, lex, können kürzer abgefertigt werben. Das erste wird gelobt a vetustate et celebritate: vetus est (f. oben §. 62); tritum est vetustate proverbium de Offic. III §. 78 ober contritum vetustate proverbium de Finib. II §. 52; tritum sermone de Offic. I §. 33; vetus illud laudatumque proverbium, quod monet Cat. M. §. 32; pervulgatum illud est Tusc. IV §. 16, vulgo usurpatum de Offic. II §. 55; in ore vulgi, in ore atque sermone hominum est u. s. w. Das oraculum, als vox divina, laudatur ab auctoritate, wie z. B. Licet rem divina auctoritate confirmare; possum deorum immortalium de hac re iudicium proferre u. Aehnl.; die lex endlich von Seiten ihrer sapientia, wie: Quo in genere quid potest esse sapientius Solonis lege, qua cautum est etqs. ober sapientissime cautum erat Solonis legibus; sapientissime Solon, qui - voluit, sanxit u. s. w.

Die dem laudare entgegengesetzten Verba, um auch von diesen schließlich noch ein Wort zu sagen — benn auch in der Chrie tann ber Fall vorkommen, daß ein Zeugniß verworfen werden muß — sind außer den bekannteren improbare, reprehendere, vituperare, notare, damnare — non audire (öfters in der Uebergangsform: Nec vero audiendus est de Offic. I §. 88, §. 128, ober Nec Homerum audio, qui ait Tusc. I §. 65; ferner dimittere, missum facere und nihil morari aliquem s. Ellendt zu de Orat. III, 18, 65; Tusc. I §. 78; und endlich statt des gewöhnlichen reicere und refutare das mehr bilbliche explodere et eicere, denn der testis befindet sich in scena contionis (j. Ellendt de Orat. I, 32, 146); die beiden letteren jedoch nur mit sachlichen Objecten wie rationem Cynicorum, sententiam u. s. w. (funditus eicere Tusc. I, 18, 42), während reicere auch mit personlichen verbunden wird, wie Carneadem de Finib. II §. 58 und öfter.

Allen Arten des testimonium gemein ist diejenige laudatio, die sich nach Anführung besselben in einem allgemeinen Urtheil (enixquois), meistens einem Epiphonem, geradeso wie nach der Paraphrasis der Chrie selbst, ausspricht. Die Formen hierfür sind oben §. 26 angegeben.

- Von dem laudare testem kommen wir nunmehr zu dem citare bessen allgemeine Bebeutung schon oben erklärt ist. Davon unter scheibet sich noch excitare testem, was nicht heißt simplicite adesse iubere, sondern surgere et prodire iubere und, wenn es übertragen wird, in ähnlicher Weise steht, wie homines ab inferis excitare, also ex annalium monumentis u. Aehnl. S. Madv. de Finib. II §. 67; Tusc. V, 23, 64: ex eadem urbe (Syracusis) humilem homunculum a pulvere et radio excitabo, Archimedem. Die dem citare entsprechende Form der Redeweise ist appellare aliquem (sich berufen auf jemand mit Anredung seines Namens), woraus sich die Form der anoorgoph ergiebt b. h. aversus a iudice, zu dem der Redner eigentlich nur zu sprechen hat, sermo, wie es Quintil. IX, 2, 38 übersett. Was Quintil. 1. 1. hinzufügt: mire movet, sive adversarios invadimus: Quid enim, Tubero, tuus ille destrictus in acie Pharsalica gladius agebat? (p. Lig. §. 9), sive ad invocationem aliquam convertimur: Vos enim iam ego, Albani tumuli atque luci, vos, inquam, imploro atque testor (p. Mil. §. 85), sive ad invidiosam implorationem: O lex Porcia legesque Semproniae (Verr. II, 5, §. 163), und was im Wesentlichen mit der exclamatio beim Auct. ad Herenn. IV, 15 übereinstimmt: quae conficit significationem doloris aut indignationis alicuius per hominis aut urbis aut loci aut rei cuiuspiam compellationem, nimmt zwar nicht ausdrücklich Beziehung auf diese Art der Zeugenanführung, läßt aber zweierlei erkennen: 1) daß auch mutae res, namentlich Oerter, angerebet werben, um Zeugniß von etwas zu geben (wie p. Mil. §. 85 und pro Flacco §. 63: Neque vero te, Massilia, praetereo, quae L. Flaccum militem quaestoremque cognosti: cuius ego civitatis disciplinam atque gravitatem non solum Graeciae, sed haud scio an cunctis gentibus anteponendam dicam);
  - 2) daß mit dieser Figur immer ein besonderer Affect verbuns den ist, der sich folglich auch bei der namentlichen Aufrufung von Personen als Zeugen zu erkennen geben muß, wie z. B. p. Cluent. §. 65: Dico, C. Aelio Staieno iudici pecuniam grandem Sta-

tium Albium ad corrumpendum iudicium dedisse. Num quis negat? Te appello, Oppianice, te, T. Atti, quorum alter eloquentia damnationem suam, alter tacite pietate deplorat. Dieser Affect des dolor herrscht in den meisten Stellen vor und wenn sich auch anderwärts, wie z. B. pro Flacco 1. 1., ein höherer Grad gemüthlicher Betheiligung — Massilia war dem Cicero, wie man sieht, sehr werth und theuer — neben der Absicht, die Wichtigkeit des Zeugnisses bemerkbar zu machen, in dieser Form zu erkennen giebt, so wird bennoch bieses Pathos in bem ruhigen Tone und Gange der Abhandlung nur selten eine Stelle finden, höchstens dann, wenn nach Anführung mehrerer testimonia eine Form ber amplificatio eintreten soll, wie z. B. wenn von der Achtung vor dem Gesetze die Rede ist und ich zuletzt gleichsam als letzten Trumpf die in dieser Beziehung extremste Sentenz des Plato gebrauche: Quid de te dicam, Plato, qui tantum contendere in republica iubes, quantum probare suis civibus possit: vim neque parenti neque patriae afferri oportere? O praeclaram et divino hominis ingenio dignissimam sententiam!, ober in ber revocatio: Sed quid opus est plura? Te, M. Cicero, testor (appello) vergl. p. Mil. S. 44, ober in der Form einer dubitatio: Quam in rem quem potius appellem testem te, M. Tulli Cicero, qui u. f. w., ober in der nachbrücklichsten asseveratio: Quodsi tantis tamque gravibus testibus nondum creditis, te, te, Plato, appello, cuius auctoritatem contemnere paene religio est. Purer Ungeschmack aber ist es, wenn man ohne jede Veranlassung dieser Art jeden testis, wie Homer den göttlichen Sauhirten, namentlich anreden will, wie z. B. Hugues p. 128: Nec tu, Demosthenes, aliter sensisti. Idem tu quoque, magne Aristoleles, opinabaris. Et tu, M. Tulli, utrisque subscribis, wozu Clark 1. 1. noch glänzendere Beispiele bietet, die mit dem Valerius Maximus, der namentlich in dieser Art der Affectation sehr stark ist, auf das Glücklichste wetteifern, von benen ich nur Eins namhaft machen will, weil es zu einer nütlichen Bemerkung Gelegenheit bietet, p. 110: Te, M. Tulli, eloquentium prudentissimum, prudentium eloquentissimum, obtestor testem: eloquere audacter etgs. Erstens erfolgt die Anrede nackt mit bloßer Nennung des Namens und wird höchstens nachträglich in einer Apposition ober einem relativen Sape motivirt; sobann ist obtestor testem ein leeres und absurdes Wortspiel, das höchstens für eine imploratio ber stärksten Art sich eignete: man sagt gewöhnlich nur testari ober antestari aliquem im Sinne von appellare und, wenn es eine imploratio ist, imploro et testor; falsch ist auch testisicari aliquem, wie Cael. bei Cic. ad Attic. X, 9, 1: deos hominesque amicitiamque nostram testisicor; testisicor heißt nur testis sum, testimonium dico und mit dem Accusativ der Sache ist es so viel als darthun, deweisen, z. B. amorem; p. Quint. §. 45 steht testisicati absolut in dem Sinne von testimonio facto oder dicto.

Passender an den meisten Stellen, als die anoorgogn, wird daher eine indirecte Form der citatio sein, deren Wesen eigentlich in der propositio (Ankundigung oder Hinweisung auf den Zeugen) besteht, welche natürlich auf eine entsprechende Weise vorbereitet und eingeleitet sein muß. Dergleichen Vorbereitungsformen sind zumeist Arten der occupatio oder praesumptio, wie: Ac ne antiquorum testimonia requiratis (f, Schol. Lat. I §. 14) ober: Sed si testimonia quoque veterum requiritis (vergl. de Orat. I §. 199), ober in einer Frage, welche eine Form ber communicatio (Quint. IX, 2, 20 f.) enthält: Antiquorum testimonia requiritis (quaeritis, desideratis)? worauf folgen können Wenbungen wie: adest (praesto est) gravissimus auctor Plato; procedat, prodeat, veniat in medium (ober bas bloße veniat Tusc. II §. 23) philosophorum princeps Plato; ober Ecce (tibi) ipsius Apollinis Pythii oraculum, um Ueberraschung'zu bereiten; ober audite (de Fin. II §. 96 Audi, ne longe abeam, moriens quid dicat Epicurus), cognoscite, percipite, attendite (quaeso), quid de ea re sentiat (dicat) singulari vir ingenio Aristoteles; ober delego vos (nach Nep. Cat. III; fehlerhaft aber sind in diesem Sinne ablego und amando; Plin. VII, 1, 1 sagte ad auctores relegare) ad certissimum auctorem M. Tull. Ciceronem; ober producam vobis, proferam gravissimae auctoritatis virum L. Annaeum Senecam; dabo vobis, exhibebo locupletissimum testem Platonem; ober evolvite Platonis librum, qui est de -(Tusc. I §. 24), legite, consulite quae de ea re scripta sunt apud gravissimum auctorem Ciceronem; ober mementote, revocate in memoriam etqs., oder dicat pro me, causam meam agat locupletissimus auctor Aristoteles u. s. m.

§. 70. Wenn die in den vorigen §§ angeführten Formen sich auß der Art und Weise des laudare oder citare testem unmittelbar ergaben, so haben die nächstfolgenden ihren Ursprung in der trans-

itio, wie sie Schol. Lat. I &. 32 definirt ist. Wir lassen nach der Reihe der dortigen Aufzählung die verschiedenen Formen derselben folgen.

- 1) Expositis\*) (explicatis) igitur tot tamque inlustribus exemplis deinceps dicendum (demonstrandum) est, quid veteres de ea re senserint, ober sequitur (restat), ut antiquorum in eam rem testimonia adferam (adiungam).
- 2) Habetis exempla: cognoscite nunc antiquorum testimonia. Rerum (quidem) gestarum memoria ober historia quid doceat cognostis (videtis): nunc (age, age sis) convertite animos ad antiquorum testimonia. Dixi de exemplis: sed si testimonia quoque veterum requiritis, audite, quid dicat Demosthenes.
- 3) Atque haec quidem exempla inlustrium virorum: venio nunc ad testimonia (nach Cat. M. XIV §. 50). Ac de exemplis hactenus ober Et de exemplis quidem hactenus: videamus nunc de testimoniis. Atque haec quidem de virorum inlustrium exemplis ober Atque de exemplis quidem dixi (diximus, dictum est): testimonia autem ex veterum scriptis (monumentis) cum multa colligi possint, paucis tamen utar (quamquam multa colligi possunt, paucis tamen utemur. Tusc. IV §. 3).
- 4) Nunc, quoniam exemplis quod volumus demonstratum est, pergamus, si placet, ad veterum testimonia.
- 5) Satis mihi multa attulisse exempla (ex omnium temporum memoria) videor, quibus verum esse quod proposuimus planius intellegeretur: restat, ut gravissimorum testium in eam rem sententias ac iudicia proferam. High sugleich bie revocatio ober correctio, wie sie Quintil. IX, 2, 60 uennt, verbinden, beren Formen in §. 41 bes genannten Buches ausführlich behandelt sind, wie: Sed de factis clarorum virorum (hominum) satis dictum est: nunc quid scriptis veteres litterisque ipsi professi sint videamus ober: Sed (quamquam) quid (exemplis) opus est pluribus, in causa praesertim sapientissimorum virorum testimoniis (atque ipsorum deorum immortalium iudiciis) comprobata, was zugleich eine

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung von exponere s. Ellendt zu Brut. XLIV, 164.

funstvollere und verstedtere Verbindung der Theile ist nach Schol. Lat. I §. 5 g. E. Wie hiermit zugleich eine praeteritio verknüpft werden kann, lehrt Schol. Lat. I §. 43, wie z. V. (Sed) cetera huius generis exempla, quae plurima exstant in veterum annalium monumentis, consulto praetereo (missa facio, omitto, relinquo): sentio enim occurendum esse satietati lectorum. Quare cum pauca de testimoniis veterum dixero, concludam ober: (Sed) dies me desiciat (ober blos desiciat ohne me s. Ausl. Tusc. V §. 102), si omnia complecti (colligere) velim, quae exempli causa ex veterum monumentis afferri possunt: ad testimonia festinat oratio (veniamus) auctorum certissimorum u. Aehnl.

6) Nec vero exempla solum et inlustrium hominum facta, sed etiam gravissimorum scriptorum sententia et auctoritas commovere nos debet, ut verum id esse, quod probare volumus, existimemus, ober: Nec vero exempla inlustriora quam testimonia adferre licet ober Quodque (als letter, completirenter Theil) hi, quos modo nominavimus, re et exemplo, id verbis et sententiis testati sunt gravissimi auctores; ober nach pro Mil. XXIII, 61: Quod si nondum satis cernitis, cum res ipsa tot tamque inlustribus exemplis luceat, magnam esse fortunae vim atque in maximo quoque evidentissimam, mementote, quaeso, quid cum alii summae auctoritatis scriptores, tum paene divini ingenii poeta Horatius nonnullis carminum locis (versibus) persecutus sit.

Wir haben uns hiermit nur auf das Wesentlichste beschränkt und die Grundsormen der transitio nach ihrem allgemeinsten Typus gegeben: die Variation innerhalb der einzelnen Formen selbst bleibt Sache des Geschickes oder des Studiums des Schülers, der nach selbstigefundenen Musterbeispielen seines Cicero arbeitet, die er, wenn er nur auf die Sache im Allgemeinen aufmerksam gemacht ist, sich sammeln und notiren wird. Nur so viel weiß ich aus Ersahrung, was auch zum Theil die Scholae Latinae I in den betressenden zu sehren, daß in diesen Formen von Alt und Jung sehr viel gessehlt wird, weil man sich nicht nach dem Vorgange und Beispiele des besten Weisters richtet. Uebrigens gehören die §. 37 und 38 des genannten Buches unter der transitio erwähnten Formen nicht

hierher, sondern können nur als Formen der avknows im Uebergange von dem einen testimonium zum anderen stärkeren verwendet werden.

Aber zu den Formen der propositio, die ohne seiunctio, wie es Cic. de Orat. III §. 203 nennt, gebildet sind, gehören noch die Uebergangsarten, die Schol. Lat. I §. 10—12 behandelt sind, wie: Atque ut ad testimonia veterum veniamus oder Venio nunc ad testimonia veterum; dicamus nunc, quid veteres de ea re senserint; oder sequitur, oder, da das testimonium der lette Theil der argumentatio ist, restat (reliquum est), ut veterum in eam rem testimonia afferam.

Die noch übrigen Arten bes Ueberganges vom exemplum zu §. 71. bem testimonium fügen sich an bas excepóvyma an, womit man ben 6ten Theil, bas exemplum, zu schließen pslegt. S. oben §§. 56. 57. Hier kann zunächst bas testimonium selbst zum exiquóvyma unmittelbar verwendet werden mittelst der Form: Adeo verum est quod dicit N. N. u. ähnliches. Ich spreche zum Beispiel von Cato's Sat bei Liv. XXXIV, 4: Duo vitia, avaritia et luxuria, omnia magna imperia everterunt, und schließe die Reihe der exempla mit Sparta, so kann ich zum testimonium überzehen mit der Wendung: Adeo verum erat, quod Apollo Pythius multis annis ante Lacedaemoniis praedixisse fertur, Spartam nulla alia re, nisi avaritia perituram. Oder ich spreche von den Strasen, welche der Ueberhebung im Glücke zu folgen pslegen und sühre hierzu das tragische Loos des Cyrus, Alexander, Cäsar u. s. w. an; darauf lasse ich solgen: Adeo verum est illud Horatii:

Fortuna saevo laeta negotio et Ludum insolentem ludere pertinax

Transmutat incertos honores,

Nunc mihi nunc alii benigna

vel quod idem alio loco ex Graeci, ni fallor, poetae imitatione expressit:

Valet ima summis

Mutare et insigne attenuat deus.

In ähnlicher Weise versteckt sich der Uebergang, wenn ich die im exisposypus enthaltene allgemeine Sentenz beibehalte und dann mit einem folgenden ut das testimonium anknüpse, z. B. in obiger Chrie: Tanta est vis fortunae in utramque partem: ut verum esse appareat, quod est apud doctissimum poetam Hesiodum:

Attenuat deus insignes obscuraque promit Sponte sua.

Das ein solches ut nicht in unmittelbarer Verbindung mit dem vorausgehenden tantus, adeo, u. s. w. zu setzen sei, sondern eine erst abgeleitete, fernere Folge bezeichnet, ist zu Lael. p. 148 ff. nachgewiesen. Vergl. de Fin. V & 2: Tanta vis admonitionis inest in locis: ut non sine causa ex his memoriae ducta sit disciplina. Dasselbe ut würde auch stehen, wenn tantus u. s. w. nicht vorausginge, wie Cat. M. XIV, 50: studia doctrinae prudentibus et dene institutis pariter cum aetate crescunt: ut honestum illud Solonis sit, quod ait versiculo quodam, senescere se multa in dies addiscentem: qua voluptate animi nulla certe potest esse maior. Vergl. Tusc. V, 14, 40: ut mihi Laconis illud dictum in hos cadere videatur etqs.

An den im encemben enthaltenen allgemeinen Gedanken knüpfend und damit das testimonium vermittelnd sind folgende Wendungen:

Hoc\*) illud est, quod dixit etqs. Vergl. Cat. M. XX, 72: ex quo fit, ut animosior etiam senectus sit quam adolescentia et fortior. Hoc illud est (dies meinte Solon mit seiner Antwort), quod Pisistrato tyranno a Solone responsum est, cum illi quaerenti, qua tandem spe fretus sibi tam audaciter obsisteret, respondisse dicitur: Senectute. De Divin. I §. 122: Hoc nimirum est illud, quod de Socrate accepimus quodque ab ipso in libris Socraticorum saepe dicitur, esse divinum quiddam etqs. (Es ist fraglich, ob in dieser Formel est fehlen kann, wie Klot z. Cat. M. p. 152 nach ber Auctorität bes Erfurt. und Basil. mit Berufung auf Griech. Beispiele behauptet). Dafür steht oft kürzer bei ber Anführung eines Apophthegma Quod z. B. Tarquinium respondisse ferunt mit folgender Eperegese: se tum exulantem intellexisse, quos fidos amicos habuisset, quos infidos etqs. S. bie Anmerkung zu Lael. §. 63 p. 348. Mabr. de Fin. II, §. 12.

Nimirum hanc habet vim, quod dixit N. N. Bergl.

<sup>\*)</sup> Oft mit dem Zusat von nimirum (hoc nimirum illud est).

Tusc. I §. 31: Nimirum hanc habet vim praeceptum Apollinis, quo monet, ut se quisque noscat; ober

Hanc sententiam significare videtur Laconis illa vox • Tusc. I §. 111; noch voller

Mihi quidem Homerus huiusmodi quiddam vidisse videtur in iis, quae de Sirenum cantibus finxerit. de Fin. V §. 49. Hoc sentit Homerus, cum querentem Iovem inducit, quod Sarpedonem filium a morte contra fatum eripere non possit. de Div. §. 25.

Hoc idem significat Graecus ille in eam sententiam versus. ibid.

### Ferner:

Huc spectat, huc pertinet, huc referendum est illud Ciceronis und Aehnliches; ober

Vidit hoc, intellexit hoc, sensit hoc Demosthenes, cum dixit u. s. w.

Schließt man den 6ten Theil des exemplum nicht mit einer allgemeinen Sentenz, so kann man an die genannten Beispiele unmittelbar anknüpfend das testimonium mit folgenden Wendungen ohne propositio einführen, wie in der 2ten oben genannten These: Qui viri quamvis insignes essent ingenii facultatidus (omnidus animi ingeniique virtutidus florerent), illud unum certe ignoradant, quod ait poëta: Valet ima summis Mutare et insigne attenuat deus, was sich auf vielsache Weise variiren läßt, als: Qui viri certe non tam funestum habuissent exitum, si memores suissent veteris illius et ab ipso deo Delphico commendati dicti: Ne quid nimis, quod nemo est doctorum hominum, quin assensu suo comprodaverit (womit ich mir die Brücke zu den folgenden testimoniis bilbe.)

Bei der Anführung mehrerer testimonia kommen dieselben Ge-§. 72. sețe und Formen in Anwendung, wie bei dem exemplum, das heißt, die einfachen und rhetorischen Uebergangsweisen, die Schol. Lat. I §. 14—31 besprochen sind, und die Formen der algemeinen der algemeinen Uebersicht wegen nach der Reihenfolge in den Schol. Lat. I eine vollständige Sammelung von Beispielen folgen:

# A) Einfache Uebergangsweisen:

#### 1) Positive:

1) Atque, ut ad Romanos veniamus (wenn vorher griechische Schriftsteller citirt sind).

Ac duobus his testibus, quos dixi, tertius accedit non minus gravis Euripides.

Ac si verum est, quod nemo negat, Homerum omnis sapientiae fontem atque originem exstitisse, quanti tandem hoc testimonium facietis?

Ac ne illud quidem neglegendum est, quod dicit Euripides.

Atque etiam Sophocles paucioribus verbis eadem fere (dicit).

2) Cumque non numerare testimonia, sed ponderare oporteat, quem tandem graviorem citem testem Platone?

Imprimisque ober Maximeque in hac causa valere debet auctoritas Ciceronis.

Nemo, inquit, etqs. (Es versteht sich von selbst, daß que sehlen kann und muß, wenn es nicht eine Reihe abschließt: daher Formen, wie: Idem Demostheni videtur (Platoni visum est) oder Eodem spectat, reserendum est illud Hesiodium, und endlich mittelst der relativen Verbindung: Quod idem planius etiam expressit Demosthenes häusiger anzuwenden sein werden).

3) Et quoniam optimi cuiusque auctoritatem maxime probamus (in optimi cuiusque auctoritate maxime acquiescimus), unum etiam proferam paene divini ingenii virum Aristotelem.

4) Sed ne externa magis ac vetera quam nostra et recentia amplecti videamur, audite, quaeso, quomodo eam sententiam lumen illud ac decus Germaniae, Schillerus, versibus persecutus sit.

5) Quamautem late pateret illius praecepti vis (Gehorsam gegen baß Geset), nemo magis perspectum habuit Sallustio, qui Ti.et C. Gracchos in hoc uno vituperandos existimat, quod cupiditate victoriae haud satis moderati suerint, addit que: sed bono vinci satius est quam malo more iniuriam vincere (morauf die Erklärung der Worte folgen muß).

§. 15.

§. 16.

§. 17.

§. 19.

6) Illud vero a Platone positum in Phaedone — quis

§. 20. 

potest non probare?

Illa vero praeclara, quae apud Xenophontem moriens Cyrus maior dicit.

- §. 21. { 7) At vero quam divinitus Plato in eandem sententiam locutus est his fere verbis etqs.

  8) Iam vero Platonis auctoritatem quanti aestimandam putatis? qui quidem praeclare, ut omnia, in eo sermone, qui Crito inscribitur, Nemo, inquit etqs.
- bus versatus est atque mediocritatem sortis camquam auream omnibus rebus anteponendam duxit.

  Est etiam Philippi Macedonum regis ad Alexandrum filium epistula, in qua accusat eum, quod largitione benevolentiam civium consectetur.

  Adde huc (Huc adde), quem excepto Platone om-

imprimis magnanimi, quem sic loquentem inducit Cicero in oratione, qua illum defendit: fortes et sapientes viros non tam praemia sequi solere recte 10) Audite porro praeclaram orationem Milonis, viri factorum quam ipsa recte facta etqs.

# 2) Negative:

11) Nec (ober nec vero) male (inscite) Euripides (dicam enim, si potero, latine: nam Graecus hic versus notus est omnibus):

Suavis laborum est praeteritorum memoria.

Nec minus est sapiens illud Anaxagorae, quem ferunt (s. de Fin. II §. 104) nuntiata morte filii dixisse: sciebam me genuisse mortalem.

Nec vero non audiendus est sapientissimus Graecorum Socrates, qui hanc viam ad gloriam proximam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset.

Neque dissimile est (neque alienum, neque absurdum est), quod Appium Claudium illum Caecum dixisse accepimus: negotium populo Romano melius quam otium committi. Meuere schreiben auch wohl

Nec hinc abludit (auctore nimirum Horatio Serm. II, 3, 320), sowie für bas positive Gegentheil: Cui adsonat ohne allen Sinn; ober suffragatur huic sententiae (bies heißt nur adiuvare und commendare) ober subscribit, nach Liv. X, 22: subscripsit orationi eius consul, auch dies nur von der Empfehlung, oder adstipulatur nach Plinius VII, 48, 49, ober calculum adicit (s. Krebs Antib. s. v.). Alle biese Raritäten können nur bebeuten, mas Cic. Tusc. I &. 55 ausbrückt mit favere sententiae, was aber offenbar nur innere Beistimmung des Subjectes, nicht Uebereinstimmung der Sache bezeichnet.]

B. Rhetorische Uebergangsweisen:

12) Age (age vero) Philippi quam probabilis epistula, in qua Alexandrum filium admonet, ne largitione Macedonum benevolentiam consectetur.

Age, ut ista divina omittamus (wenn vorher ein Orafel erwähnt ist), possum nominare ex Graecia La-

tioque gravissimos testes nach Cat. M. §. 24.

13) Quid? Xenocratis responsum quam laudabile (quanti faciendum putatis, quale tandem videtur)? Qui cum maledicorum quorundam sermoni summo silentio interesset, uno ex his quaerente, cur solus ita linguam suam cohiberet: Quia dixisse me, inquit, aliquando poenituit, tacuisse nunquam nach Val. Max. VII, 2.

§. 29. { 14) Sed quid minuta colligimus? Ecce tibi, qui rem divina auctoritate confirmavit, Apollo Pythius.

Formen ber avgnoig.

15) Quid ego de Catone dicam, gravissimae antiquitatis viro, quem Livius in oratione illa, quam pro lege Oppia habuit, omnibus viribus contendentem facit, ut quam iussissent suffragiis suis legem, quam tot annorum usu comprobassent, hanc ne abrogarent: nam unam tollendo legem ceteras infirmari. (Seiligkeit des Gesetzes), oder: Iam vero quid de Catone commemorem u. s. w. Wie diese Formen der amplisicatio von der verwandten der occupatio (praeteritio) zu scheiben sind, ist Schol. Lat. I §. 22 und 28 bes Weiteren auseinandergesett.

- 16) Quid? quod in semet ipsum noscendo omnis sa-§. 27. { pientiae felicitatisque causam ac fontem inesse censet Socrates?
- saepissime testati sunt, nihil disciplina militari sanctius esse? ober Sed quid poetas divino ingenio profero (commemoro)? Vulgi sermone tritum est illud Fortes fortuna ober Sed quid poetarum testimonia proferam, cum in vulgi sermone atque ore 17) Graecos commemoro: quid? Romani scriptores nonne sit (divina auctoritate comprobatum sit) u. s. w.

Ueber die besondere Verwendung des quidem zur Hervorhebung einer Auctorität, die durch ihren Ausspruch für die Richtigkeit bes aufgestellten Sapes am vernehmlichsten spricht, ist oben beim exemplum die Rede gewesen. Außer den Schol. Lat. I §. 78 angeführten Beispielen vergleiche man de Offic. I §. 38: Poeni foedifragi, crudelis Hannibal, reliqui iustiores. Pyrrhi quidem de captivis reddendis illa praeclara: Nec mi aurum posco etgs. Mit falschen Beispielen gemischt und in der Erklärung des quidem fehlgreifend sind die Anmerkungen von Kühner und Rlog zu Tusc. I §. 51. S. z. Lael. §. 25 p. 154.

Im Einzelnen ist noch Folgendes zu bemerken:

§. 73. 1) Beim Citiren findet in der Regel keine schulgerechte (phi= lologische) Gründlichkeit statt, sondern man begnügt sich mit der allgemeinen Anführung, wenn die nähere Bekanntschaft vorauszusetzen ist, wie z. B. bei Homer selbst nicht Ilias und Obyssee namentlich geschieden zu werden brauchen. Nur bei unbekannteren Schriftstellern oder bei verschiedenen Werken besselben vielseitigen Schriftstellers, wie Plato's, Cicero's u. s. wird dies nöthig. Das einzelne Buch einer größeren Schrift braucht nur bann genannt zu werben, wenn entweder der allgemeine Inhalt dieses Buches, nicht eine einzelne Stelle, daraus angezogen wird oder die lettere einen größeren Abschnitt desselben bildet, 3. B. de N. Deor. I &. 30 heißt es unbestimmt: Iam de Platonis inconstantia longum est dicere, qui in Timaeo patrem huius mundi nominari neget posse, in Legum autem libris (es ist VIII, c. 22 gemeint), quid sit omnino deus, anquiri oportere non censeat; bagegen §. 123: Verius est igitur quod Posidonius disseruit in libro quinto de natura deorum, nullos esse deos Epicuro videri. Daß bann liber auch fehlen kann, bemerkt z. B. Tischer zu Tusc. V §. 22: legi tuum nuper quartum de Finibus, ber ansührt Quint. IX, 2, 37: in T. Livi primo, ibid. 1, 25: in tertio de Oratore. Bergl. Divin. I §. 17: in secundo de consulatu.

Hierbei beachte man die Kurze, daß der Titel des ganzen Werkes neben dem einzelnen citirten Buche desselben steht, wie außer ber oben gen. St. de Nat. Deor. I &. 35: in tertio de philosophia libro, natürlich zur Vermeibung umständlicherer Breite. Diejenigen Schriften, die den sachlichen Inhalt im Nominativ als Titel geben, wie Platonis Civitas, Leges, Catonis Origines, Ciceronis und Crantoris Consolatio u. s. w., können natürlich in doppelter Weise citirt werden: in der Umschreibung mit de (liber, qui est de Consolatione, neben Consolationis liber, Legum libri), ober fürzer in Consolatione, in Consolationis libro: nur natürlich Ciceronis Orator nicht, ba bieser von den BB. de Oratore verschieden ist. Wie weit die Kürze der Ausdrucksweise hierin gehen kann, zeigt Cic. ad Attic. I, 20, 6: misi ad te consulatum meum statt commentarium consulatus mei, wie es I, 19, 10 heißt (s. Bake de Legg. p. 272); also Cicero in Consulatu suo märe unverfänglich, wie z. B. Tusc. V §. 25: Theophrastus in Callisthene suo. Wie nöthig aber hierin Vorsicht sei, kann z. B. der Titel Divinatio lehren, der als socher nur die erste der Verrinischen Reden, nicht bie BB. de Divinatione bezeichnet. —

Die Titel der griechischen Schriften werden, wenn die Latinisirung derselben ohne Schwierigkeit und Undeutlichkeit möglich ist, latinisirt, nicht übersetzt, wie z. B. Cat. M. §. 46: sieut in Symposio Xenophontis est; de Div. I §. 60: in Platonis Politia; Tusc. V §. 36: in Epitaphio quomodo idem (Plato)? ober in der Umschreibung mit qui inscribitur\*), wie Cat. M. §. 59: Xenophon in eo libro, qui Oeconomicus inscribitur; de Nat. Deor. I §. 32: Antisthenes in eo libro, qui Physicus inscribitur (Tusc. I,

<sup>\*)</sup> nur so, nicht inscriptus est, s. Klot zu Tusc. I §. 57.

§. 57 steht noch in den Texten in eo libro, qui inscribitur Mένων: kaum glaublich!); bagegen Tusc. İ §. 84: Hegesiae liber est 'Anoxaoteowv, was weder zu latinisiren noch durch Uebersetzung deutlich wiederzugeben war. berwärts versucht Cicero eine berartige Uebersetzung, wie Tusc. III §. 65: Quid ille Terentianus Ipse se poeniens, id est Έαυτον Τιμωρούμενος?, aber wohlgemerkt nicht als Titel, sondern als Bezeichnung der Hauptperson bes gleichnamigen Stückes. — Die Dialogen, die gewöhnlich nach ber Hauptperson bes Gespräches betitelt sind, werden kurzweg nach dieser (Plato in Phaedone) ober mit Umschreibung (qui Phaedo inscribitur) ober nach dem Inhalt (Socrates in eo sermone, quem habuit eo ipso die, quo excessit e vita, in Plato's Phaedon Tusc. I §. 53; evolve librum Platonis, qui est de animo Tusc. I §. 24) citirt. Eine andere Art bes Titels und der dadurch veranlaßten Umschreibung ist z. B. Tusc. I &. 21: Dicaearchus in eo sermone, quem Corinthi habitum tribus libris exponit: ber Titel des Buches war Koowdiaxol; dagegen ibid. §. 77: Dicaearchus tres libros scripsit, qui Lesbiaci vocantur (Λεσβιαχοί).

Die Schriften, deren Titel mit de umschrieben ist, konnen in schulmäßiger Kürze citirt werben, Demetrii Magnetis liber de concordia (nur muß ad Attic. VIII, 12, 6 geschrieben werden Demetrii librum, quem ad te misit de concordia, velim mihi mittas ohne Komma hinter misit nach Cat. M. S. 5, de N. Deor. I S. 16, de Divin. II §. 3). Doch wird die legerere oder familiäre Weise in kunstgerechter Darstellung (Orelli Tusc. I &. 25 sagt nicht deutlich: in höherem Stil) durch Umschreibung vermieden, als liber, qui est de animo (über biesen Gebrauch bes est für bas beutsche hanbeln f. Ausleg. zu Tusc. I &. 24 und Tischer zu Cat. M. &. 59), ober in iis sex libris, quos de republica scripsimus Tusc. IV §. 1; Hecatonem in iis libris, quos de officiis scripsit, video dicere de Offic. III §. 63. Fälschlich führt Orelli an b. g. St. als Ausnahme von dieser Regel Stellen an, wie Orat. II §. 223: tres patris Bruti de iure civili libellos und de Nat. Deor. I §. 33: Aristoteles in tertio de philosophia libro: diese abgerundetere Stellung ist durchaus dem höheren Stile, wie ihn Orelli nennt, angemessen. —

Bei Anführung einer unbekannteren Schrift (bahin gehören namentlich viele, meist untergeschobene, Briefe berühmter Männer) bedient man sich der Form: est — liber, epistula u. s. w. (es eristirt) z. B. Tusc. V &. 100: Est praeclara epistula Platonis ad Dionis propinquos, in qua scriptum est his fere verbis. de Offic. II §. 16: Est Dicaearchi liber de interitu hominum, Peripatetici magni et copiosi, qui — comparat; mofür exstat eintritt in dem Sinne: es ist noch vorhanden, wie de Offic. II §. 48: Exstant epistulae et Philippi ad Alexandrum et Antipatri ad Cassandrum et Antigoni ad Philippum filium, quibus praecipiunt, ut oratione benigna multitudinis animos ad benevolentiam alliciant. Von dieser regelrechten Wortstellung wird nur abgewichen, wenn ber Name bes Berfassers burch quidem als besonders wichtige Auctorität bezeichnet ober in Gegensat au Anderen gesetzt werden soll, wie Cat. M. XX, 73: Solonis quidem sapientis elogium est, quo se negat velle suam mortem dolore amicorum — vacare, im Gegensaß zu Ennius (Sed haud scio an melius Ennius); ebenso Tusc. I §. 84: Callimachi quidem epigramma est im Gegensatz zu Hegesiae autem liber est; die Wichtigkeit der Auctorität erkennt man z. B. de Offic. I §. 37: Adeo summa erat observatio in bello movendo. M. quidem Catonis senis est epistula ad Marcum filium, in qua scribit etqs. Soll die Schrift als unächt bezeichnet werden, so bient die Formel (liber) qui fertur (Platonis) 3. B. Tusc. V §. 90: Illius epistula fertur his verbis.

Die Präposition zur Bezeichnung des Stückes, auß dem eine Stelle angezogen wird, ist außer ex (versum ex Epigonis dicere Tusc. II §. 60; illud in ore habent ex Hymnide de Fin. II §. 22) auch de, wie illa de Andromacha Tusc. III §. 53 (s. Orelli z. St. und zu de Rep. I §. 30. Henrichsen de Orat. III §. 141).

§.74. 2) Statt der volleren Form scriptum est (es steht geschrieben)

z. B. apud Platonem, bedient man sich ebenso und häufiger ber einfacheren est (es steht, es heißt), welches bann ebenso wie scriptum est construirt wird, also apud Platonem in Symposio, mit Adverbium, folgendem Accusat. c. Infinit., mit de. Bergl. de Offic. I §. 86: Miserrima est ambitio, de qua praeclare apud eundem est Platonem, similiter facere eos etqs. ibid. §. 26: Quod enim est apud Ennium: Nulla sancta societas nec fides regni est, id patet latius; ibid. §. 64: Ut enim apud Platonem est, omnem morem Lacedaemoniorum inflammatum esse cupiditate vincendi: sic etqs. Im Zwischensate heißt es außer ut est auch sicut est, z. B. Cat. M. §. 46: sicut in Symposio Xenophontis est. Nicht befremben kann Tusc. V §. 105: Est apud Heraclitum physicum de principe Ephesiorum Hermodoro: universos ait Ephesios esse morte multandos, quod, cum civitate expellerent Hermodorum, ita locuti sint etqs., wozu Kloz zu vergleichen. Zu warnen ist übrigens vor dem Germanismus: quod legitur in ober apud, statt est ober scriptum est apud.

Daß bei der directen Anführung der unveränderten (Madv. de Fin. p. 670) Worte eines Schriftstellers inquit, bei der indirecten ait (außer dicit) steht, ist bekannt (die Ausnahme s. bei Krebs Antid. s. v. Aio); ebenso, daß die Wortstellung ut ait Plato die regelrechte ist. Daß in diesem Zwischensaße ait auch fehlen kann, wie de Nat. Deor. I §. 97: Atque, ut Ennius,

Simia quam similis turpissima bestia nobis!, ist öster bemerkt, z. B. von Tischer zu Tusc. I §. 64. Eigensthümlicher Art ist Tusc. I §. 31: Serit arbores, quae alteri saeculo prosient, ut ait in Synephebis, quid spectans, nisi etiam postera saecula ad se pertinere? wo nicht etwa der Versasser des Stückes, sondern die Person, die dieses spricht, in unbestimmterer Art der Ansührung, wostür sonst ille steht, zu denken ist, \*) wie de Fin. II §. 14: Nam et ille apud Trabeam voluptatem animi nimiam laetitiam dicit, eandem, quam ille Caecilianus, qui omnibus laetitiis laetum esse se narrat.

<sup>\*)</sup> fie steht jest in meinem Texte ber Tusc.

Bu warnen ist ferner vor dem falschen Gebrauch der Formen auctore oder teste aliquo, wie z. B. in dem Sațe: Epicuro auctore ober teste felicitas in voluptate sita est, statt Epicuri sententia felicitas — posita est ober Epicurus felicitatem — positam esse putat, censet, statuit, vult, ober Felicitas, ut Epicuro videtur (visum est) ober placet (placuit), in voluptate posita est — lauter Formen für die doza eines Philosophen. Die oben genannten Ablat. conseq. seten Gleichzeitigkeit voraus und heißen nur indem jemand Zeuge ist oder mar (im Beisein eines Zeugen, vor Einem als Zeugen) und auf ben Rath, das Unstiften, nach bem Vorgange jemandes (auf die Auctorität hin) etwas thun, wie z. B. Tusc. I §. 113: Deorum immortalium iudicia solent in scholis proferre de morte nec vero ea fingere ipsi, sed Herodoto auctore Deshalb sind auch die Formen zu verwerfen, (proferre). welche Krebs Antib. s. v. cum nach frembem Vorgange für das deutsche "um mit Cicero zu reden," vorschlägt: wörtlich übersett kann dies nur heißen: ut Ciceronis verbis utar ober in etwas modificirtem Sinne: si Ciceronem auctorem sequimur, si Ciceronem audire volumus (de Fin. I §. 42); in ber Regel aber ist es nichts weiter, als ut ait Cicero.

Für das Sprichwort merke man sich die Arten des Zwischensages: ut est in vetere proverbio Tusc. II §. 11; ut in Graecorum proverbio est de Offic. I §. 51; quod iam in proverbii consuetudinem venit ibid. II §. 55; oder im Ablativ vetere proverdio (wie oben sententia) Cat. M. III, 7, umschrieben veteris proverbii admonitu de Fin. V §. 3. Sobann: ut aiunt, quod aiunt, quomodo aiunt (seltener aiunt allein) ober ut dicitur, quemadmodum dicitur z. B.: Nam largitio, ut aiunt, fundum non habet. Ueber den Gebrauch und die Stellung dieser Zwischensätze s. zu Lael. V, 19 p. 105 und XXVI, 97 Welche Auctorität die Form ut ait proverdium habe, welche ich mich erinnere bei Neueren gelesen zu haben, weiß ich nicht anzugeben. Daß sie dem Geiste der Sprace nicht widerstrebe, wird aus dem, was oben §. 63 gelegentlich zu Tusc. II &. 34 bemerkt ist, einleuchten. Bergleiche auch ut consuetudo loquitur de Fin. II §. 48. Die

- Wendung aber ut ait lex scheint nur Juristenlatein zu sein für ut scriptum est in lege.
- 3) Die Ellipse des verbum dicendi bei Anführungen eines §. 75. testimonium ist sehr mannichfacher Art; als allgemeines Gesetz gilt aber überall, daß dieselbe durch ein Abverbium ober burch ein Object, wie id, illud, ober burch bie Praposition de angedeutet sein muß. Daher praeclare, scite, bene Chrysippus mit folgendem Acc. c. Inf. (de Fin. II §. 67: Praeclare enim Chrysippus, cetera nata esse hominum causa etqs.), ober, wenn die Worte unverändert wiedergegeben werden, in oratio recta mit fehlendem inquit 3. 3. de Fin. V §. 58: Praeclare enim Plato: Beatum, cui etiam in senectute contigerit, ut sapientiam verasque opiniones assequi possit! Bergl. noch Cat. M. IV, 10: de quo praeclare Ennius: Unus homo nobis cunctando restituit rem etqs.; ibid. §. 25: Melius Caecilius de sene alteri saeculo prospiciente, quam illud (Accusativ) idem (Nominat.): Edepol, senectus, si nil quicquam aliud viti Apportes tecum etqs.; ibid. §. 73: Sed haud scio an melius Ennius: Nemo me lacrumis decoret etqs.; Tusc. V §. 36: Quid vero? in Epitaphio quomodo idem? Nam cui viro, inquit (also wörtliche Anführung), ex se ipso apta sunt omnia etqs. Das bloße Object steht z. B. Tusc. IV §. 19: ex quo illud Ennius: Tum pavor sapientiam omnem mi exanimato expectorat, und ohne alle andere Andeutung als den bloßen Accusativ c. Infin. de Offic. III §. 63: ex quo Ennius: nequidquam sapere, qui ipse sibi prodesse non quiret. Zu bem lobenden Adverbium tritt häufig noch ut multa, ut pleraque, ut omnia (in seiner Manier), wie de Offic. III §. 42: Scite Chrysippus, ut multa, Qui stadium, inquit, currit, niti et contendere debet etqs. ober sicut alia\*) de Fin. I &. 7, ober ut solet.

Anmerkung. Ofters sindet eine Umschreibung mittelst des Relativum statt, so daß zu dem Adverbium ein Tempus von sacio zu ergänzen, wie z. B. Tusc. I §. 104: Praeclare Anaxagoras, qui cum Lampsaci moreretur, quaerentibus amicis, velletne Clazomenas in patriam, si quid accidisset, auseri: Nihil necesse

<sup>\*)</sup> so Mabrig statt der Bulgate alias.

est, inquit, etqs.; de Offic. II §. 69: Commode autem, quicumque dixit, pecuniam qui habeat etq.; de Nat. Deor. II §. 38: Bene idem Chrysippus, qui similitudinis adiungens omnia in perfectis et maturis docet esse meliora. S. Mabv. Lat. Gramm. §. 447 c. Auch cum (indem) tritt statt des Relativum ein, wie de Offic. III §. 88: Male etiam Curio (faciebat), cum causam Transpadanorum aequam esse dicebat, semper autem addebat: Vincat utilitas! ober quod wie de Fin. I §. 63: Optime vero Epicurus, quod exiguam dicit fortunam intervenire sapienti.

In der enimolog der angezogenen Stelle ist die Ellipse von dicere oder sacere gleichfalls stehend, z. B. Tusc. I §. 104, nach einer Ansührung der Worte des Sokrates aus Plato's Phaedon p. 115 C folgt: Praeclare id quidem (dixit oder secit), qui et amico permiserit et se ostenderit de hoc toto genere nihil laborare; de Ossic. III §. 60: Aquillius, cum ex eo quaereretur, quid esset dolus malus, respondedat, cum esset aliud simulatum, aliud actum. Hoc quidem sane luculente, ut ab homine perito definiendi, und so östers, ohne daß auf quidem eine Beschränkung mit sed oder in anderer Weise zu solgen braucht, wie z. B. de Ossic. III §. 62: Vere id quidem (dicit Ennius), si quid esset prodesse mihi cum Ennio conveniret.

Eigenthümlich ist die Kürze bei Anführung von Sprichwörtern, die öfters nur halb genannt werden, wie Fortes fortuna, Minima de malis, Currentem tu quidem (ad Attic. XIII, 4, 5, 2) und A. s. Madv. l. l. §. 447. Anm.

§.76.

In grammatischer Beziehung ist noch ausmerksam zu machen a) auf den Wechsel des Numerus illud und illa. Der Unterschied ist nicht immer so deutlich zu erkennen, wie Tusc. I §. 107, wo bei einem Eitat aus Ennins zunächst illa inania steht für mehrere schreckliche Folgen, die den Tod durch Schiffbruch begleiten. Ipse summis saxis sixus asperis, evisceratus, Latere pendens, saxa spargens tado, sanie et sanguine atro; und sodann von Einer Sache, dem mangelnden Grabhügel: illud vero perquam inane: Neque sepulcrum, quo recipiat, habeat, portum corporis, Udi remissa humana vita corpus requiescat malis. Dagegen steht von der Antwort des Pyrrhus de Ossic. I §. 88: Pyrrhi de captivis reddendis illa praeclara: Nec mi aurum posco etqs. und Tusc. III §. 78: Quid illa Lyconis qualia

- sunt? qui aegritudinem extenuans, parvis, ait, eam rebus moveri von Einer Ansicht; so illa Alcmaeonia auf Einen Vers bezogen Acad. II, 17, 52. Das Nöthige hierüber siehe Schol. Lat. I §. 75.
- b) Nicht immer folgt auf illud Solonis und Achnliches ein quod, wie Cat. M. §. 50: Ut honestum illud Solonis sit, quod ait versiculo quodam, ober Brut. IV, 15: Illud Hesiodium, quod iubet etqs., sonbern auch qui auf das Nomen proprium bezogen, selbst nach dem Adjectivum, wie illud Pherecydeum, qui cum aquam ex puteo vidisset haustam, terrae motum dixit futurum de Divin. II §. 31. Achnliche Erscheinungen sind: Illud adsentior Theophrasto, qui putat de Orat. III §. 184; Quo mihi melius etiam illud ab Aeschine dictum videtur, qui ibid. III §. 213; Illa vox eorum, qui s. Madv. de Fin. p. 460; In eo probavi Apollonium, qui de Orat. I §. 126.
- c) Ueber die consecutio temporum nach einem Präsens, welches die Aussage oder Meinung eines alten Schriftstellers einführt, geben die Grammatiker, wie Madr. §. 382 Anm. 4, das Nöthige.

# Kapitel X.

#### Die conclusio.

Wenn die Beweisführung ihre Aufgabe, den aufgestellten Sat nach §.77. allen Seiten hin zu begründen und die Wahrheit desselben in ihrer Bernunft- und Erfahrungsmäßigkeit zur Evidenz zu bringen, erfüllt hat: so liegt es in der Natur der Sache, daß dasjenige, was in der breiten Ausführlichkeit jener und durch die successive Auseinandersolge der einzelnen Beweise am eigentlichen nervus prodandi verloren gegangen ist, durch eine summarische Widerholung und gedrängte Zusammenfassung der Hauptpunkte ersett werde, um somit den Anknüpfungspunkt an den noch sehlenden Theil, welcher das theoretisch Bewiesene von Seiten seiner praktischen Bedeutung zu zeigen und dasir das Interesse und den Willen der Hörenden oder Lesenden zu erzegen hat, und damit den Abschluß des Ganzen zu gewinnen. Beides ist die Aufgabe der conclusio, die eben davon, von ihrer doppelten Ratur, bei den Alten so verschiedene Namen erhalten hat; das erste Moment, die Recapitulation, \*) bezeichnen die Namen enumeratio,

<sup>\*)</sup> Diese heißt im Allgemeinen latein. repetitio rerum et congregatio bei Quint. VI, I, 1', collectio bei Cicero.

cumulus, renovatio, (f. Ern. Lex. Techn. Lat. p. 149 s.v. enumeratio, und p. 282 s. v. peroratio, Quint. VI, 1, 1; griech. ἀνακεφαλαίωσις, συλλογή, ἀνάμνησις); bas zweite, ber eigentliche prattische Abschluß des Ganzen, ist angedeutet in peroratio, επίλογος.\*) Dem entsprechend ist, wenn Quint. VIII Procem. 11 die Aufgabe der peroratio in den beiden Momenten zusammenfaßt: ut aut memoria reficiatur aut animi moveantur. Was nun zunächst ben motus animorum betrifft, so liegt es auf der Hand, daß derselbe je nach der Beschaffenheit der causa oder quaestio ein sehr verschiebener sein muß, und daß in dem Thema der quaestio infinita, zu beneu die Chrie gehört, quarum finis est cognitio (f. §. 22), die Erregung der Affecte keinen ober einen weit geringeren Spielraum hat, als in veris causis. Alle Regeln, welche die alten Techniker über diesen Theil der peroratio geben, wie Cic. de Inv. I, 52 ff., Auct. ad Herenn. II, 30 ff., Quint. VI, I (bie Griechen s. bei Ern. Lex. Techn. Gr. s. v. επίλογος), sind deshalb unbrauch. bar für unseren Zweck, weil sie nur auf das letztere genus causarum berechnet sind: dasjenige, was in diesen die bedeutendste Rolle spielt, die conquestio oder commiseratio, in der bekanntlich Cicero am stärksten war, fällt in ber Abhandlung ganz weg, und zu ben übrigen Affectserregungen wird nur in einzelnen Fällen ein schwacher Anlauf möglich sein. Richtig ist beshalb, mas Ernest. Init. Rhetor. P. I S. II c. V, 232 fagt: Sed multo illustrior est altera pars (perorationis) παθητική. In qua primum videndum est, an locum habeat sitque in potestate nostra. Neque enim omne argumentum capit affectus neque cuiusvis est, in affectibus concitandis recte et cum effectu versari. Ac primum quidem stultum et ridiculum sit in rebus tenuibus, in quaestionibus cognitionis subtilioribus, quae totae ad intellegendum pertinent, affectus concitare velle praesertim vehementiores. Itaque in talibus ab hac parte abstinebimus. Eius autem loco licebit commendare res traditas audientium studiis, dignitatis utilitatisve commemoratione. Diese commendatio wird ihren entsprechendsten Ausbruck in der Form der παράκλησις (adhortatio) finden: èv dè  $\tau \tilde{\varphi}$  télei, sagt Hermog. Prog. 3 p. 7. Speng., παράκλησιν προςθήσεις, ὅτι χρὴ πείθεσθαι τῷ εἰρηκότι καὶ (wie wir hinzusetzen) επακολούθως ζην. Aber selbst diese einfache

<sup>\*)</sup> gleich ber Nutanwendung in ber Fabel.

Aufgabe hat in der Chrie als einem προγύμνασμα für Schüler ihre Schwierigkeit. Da das adhortari nur das Recht der auctoritas ist (vergl. pro Mur. §. 86: vos pro mea summa in rempublicam diligentia moneo, pro auctoritate consulari adhortor, pro magnitudine periculi obtestor), so murbe ber Schuler die Grenze bes Schicklichen überschreiten, wenn er bie adhortatio anders als an sich selbst oder seine Altersgenossen d. h. in der ersten Person Pluralis richten wollte. Zweitens kommt es dabei auf die loci an, aus denen er die Sätze zur Begründung seiner adhortatio zu entnehmen hat, wenn dieselbe mit Stoff gefüllt sein soll. Die Wichtigkeit denn diese ist es, die eine adhortatio nöthig macht — ist ein relativer Begriff: die Person, für welche die allgemeine Wahrheit von Bebeutung ist, ist hierbei ein ebenso wesentliches Moment als die Sache selbst, ba ja jedes nádos hauptsächlich in der individuellen Sphäre und bem Ibeenkreise bes Subjectes seinen Anklang und An= haltepunkt zu suchen hat. Die sententiae also, d. h. loci communes ber adhortatio können nur aus ben in bem Begriffe bes Schülers liegenden Momenten entnommen werden, der aber ein so weiter und umfassender ist, daß darin für jedes Thema die schönsten praktischen Motive enthalten sind. Die Schule ist die Vorbereitung für die Wissenschaft und das Leben: es giebt keine Tugend und keine Pflicht, wie sie der Inhalt und das Resultat jeder praktischen Wahrheit sind, die nicht unter einen ber beiben Gesichtspunkte fiele. Der Schüler also, der eine klare Vorstellung von dem Zwecke der Schule und seiner Bestimmung in derselben hat, ber weiß, daß er dieselbe nur burch das fideliter discere erfüllen kann, das jede andere Tugend, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, zur Voraussetzung hat und diese fördert; der in der Jugend die Zeit der Aussaat und die feindlichen Mächte, die ihm an der Arbeit des Bestellens hinderlich sind, erkannt hat; der weiß, daß die Schule ein Staat im Rleinen ift, bessen Gesetz er zur freien Selbstbestimmung machen muß, wenn er nicht seine eigenen Interessen und das Wohl des Ganzen gefährden will; der sich bewußt ist, daß er einst ein dienendes oder herrschendes Glied der bürgerlichen Gesellschaft werden und seinen Wohlthätern burch rühmliche Ausfüllung seines Plazes θρεπτήρια αποδουναι soll — wer bies und Anderes, was damit im Zusammenhange steht, erkannt hat, wird nie über den Stoff der adhortatio in Verlegenheit sein. Denn mit diesem Grunde wird sich — dies ist die dritte Schwierigkeit ber adhortatio — auch den disparatesten und

ben unmittelbaren Zwecken bes Schülers fern liegenben Themen mit Leichtigkeit eine praktische; auf die specifischen Verhältnisse bes Schülers passende Wendung geben lassen. Was soll ber Schüler anfangen bei Themen, wie: Agesilaus, dux Lacedaemoniorum, in hoc gloriari solebat, quod nulli militi labore cederet ober Philippus, rex Macedoniae, divictis ad Chaeroneam Atheniensibus quotidie se ex sommo excitari his verbis iussisse dicitur: Surge, rex, et hominem te natum memento ober Effugit mortem, quisquis contempserit; timidissimum quemque consequitur u. s. w., wenn er nicht weiß, daß jede menschliche Tugend nicht an den Kreis eines bestimmten Individuums gebunden ist, sondern ihre Wurzeln, wenn auch in immer weiterer Ausdehnung, über jebe menschliche Sphäre und jedes menschliche Verhältniß ausbreitet? Wer dies erkannt hat was keineswegs schwer ist, sobald die Aufmerksamkeit des Schülers darauf gelenkt ist — und bedacht hat, z. B. daß ein Feldherr, wie Agefilaus, unter den allgemeinen Begriff des Koxwv fällt, jeder Beamte des Staates aber in seiner Sphäre mehr oder weniger dasselbe ist, der wird gewiß nicht in die Abgeschmacktheit verfallen, seine adhortatio an die Feldherren oder etwa an diejenigen zu richten, die es werden wollen: ein Muster der angestrengten Thätigkeit muß jeder Vorgesetzte sein, er mag über Legionen commandiren ober über eine Sandvoll apparitores. Ebenderselbe weiß, daß die nachtheiligen Folgen des Glückes, welche der König Philipp von sich abzuwenden suchte, jedem Menschen in jedem Verhältnisse des Lebens drohen, und daß der Tob des Solbaten in der Schlacht mit jeder andern Gefahr des Leibes oder der Seele darin verwandt ift, daß alle denselben Muth zu ihrer Bekämpfung voraussetzen, wenn sie nicht ben Menschen unvermerkt beim Schopfe nehmen sollen.

S.78. Der schon in der genannten sententia liegende Stoff zur amplificatio läßt sich noch vermehren, wenn man die ἀνακεφαλαίωσις überhaupt, oder, wo es angeht, einen Theil derselben als Material der adhortatio verwendet. Wenn nämlich die einfachste Form der Recapitulation sich damit begnügt, den Satz des Thema's als nothwendige Folgerung des geführten Beweises zu wiederholen, wie es der Auct. ad Herenn. IV, 44 thut: Quod si pro republica decere adire periculum et ratione demonstratum est et exemplo comprodatum, ii sapientes sunt existimandi, qui nullum pro salute patriae periculum vitant (Thema: Sapientis esse nullum pro republica periculum vitare): so läßt sich diese Form, als das

fürzeste Beispiel einer conclusio, zunächst in der Weise erweitern, daß man auf den Inhalt der wichtigsten Theile der argumentatio d. h. der ratio, des contrarium und des exemplum (wohl auch testimonium) näher eingeht mit der Formel: Quae cum ita sint, satis intellectum puto (satis demonstrasse mihi vidor u. s. w., wie §. 35, 2), z. B. nullis nos officiis sanctioridus obstrictos esse quam patriae, cui et deneficia maxima accepta referamus et quae una omnes omnium caritates complexa sit, worauf dann in dem neuen Saze die adhortatio folgen würde, die entweder mit einem naheliegenden Grunde (Quod si, Quoniam igitur, Quoniamque), wie Anhang I, 1, oder mit einem Quod reliquum est (quod restat) eingeführt werden kann. Die zur adhortatio selbst zu verwendenden Phrasen würden etwa solgende sein, wie:

penitus hoc animis nostris mentibusque mandemus hoc non modo memoriae mandemus, sed etiam in animis inscribamus (animis infigamus)

illud perpetuo animis nostris infixum habeamus (haereat) hoc in animos nostros demittamus hoc in memoria nostra penitus insideat in animis nostris inscribamus haec verba hoc nobis praecipue dictum esse putemus, qui —.

oder:

pro viribus eniti et elaborare debemus omni ope et opera enitamur quantum possumus eniti atque contendere nos decet in id omni cura et cogitatione incumbere debemus tota mente in hanc curam et cogitationem incumbamus nihil nobis prius faciendum esse putemus omnem curam atque operam ponamus in omnia studia nostra, omnem operam, curam, cogita-

tionem in eo locemus, ut
omni studio providendum et elaborandum nobis est
quantum animo, quantum labore possumus eniti et elaborare debemus

omnibus modis (omni ratione) cavendum nobis putemus u. s.w. Diese Art der Recapitulation läßt sich zunächst so variiren, daß der summarische Inhalt der einzelnen Theile die Vordersäße bildet, an die sich die praktische Folgerung, die adhortatio, als Nachsah anschließt in der Form: Quae cum ita sint (quamobrem, qua-

propter), cum - cum - cum ober si - si - : quantum possumus eniti atque contendere nos decet etqs. So könnte in der Chrie: Socrates proximam ad gloriam et quasi compendiariam viam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset, auf die genannte Weise folgende conclusio gebildet werden. Quae cum ita sint, cum nulla virtutis aut ingenii simulatio tanta sit, quae, quamvis diu imperitae multitudinis animos in errorem ac fraudem induxerit, tamen non ad postremum deprehensa ac convicta levitatis poenas det (ratio); optimum quemque virum, etiamsi vivum malevolorum invidia aut odia et inimicitiae vexaverint, mortuum tamen non modo civium suorum, sed omnis posteritatis memoria gratissima prosequi soleat (contrarium); cum tot tamque praeclara exempla loquantur, quantum ii, qui ab instituta virtutis veritatisque ratione ne crudelissimis quidem suppliciis deterriti sunt, apud omnem humanitatem consequantur laudis ac gloriae idque gravissimorum testium auctoritate, immo omnium aetatum consensu confirmatum esse constet (exemplum et testimonium); quid tandem nobis, qui certe eo loco locati sumus, ut aliquando de civibus nostris bene merendi et occasionem et laudem quaeramus, magis debet propositum aut antiquius esse, quam ut ne virtutis umbram potius quam virtutem ipsam consectemur? Daß hiermit der Ton der adhortatio erst angeschlagen ist und dieselbe, wenn bas Ganze einen abgerundeten Schluß gewinnen soll, noch einer weiteren amplificatio bedarf, macht sich Jebem ohne Weiteres fühlbar: wie dieser Stoff zu gewinnen sei, werben wir alsbald zu fragen haben: jest kam es nur barauf an, zu zeigen, wie die ἀνακεφαλαίωσις in die adhortatio selbst auf geschickte Weise verwebt werden kann. — Gine zweite, noch wirksamere Form ber ævæxepadaiwois ist, wenn man denjenigen Theil der argumentatio, der am vernehmlichsten und eindringlichsten zum Herzen spricht, das exemplum, zur adhortatio verwendet, indem man zur imitatio (resp. evitatio) der vorgeführten Beispiele mit einem imitemur, intueamur, proponamus nobis ante oculos u. s. w. aufforbert und babei basjenige, mas in ben Bestrebungen, Handlungen und Erfolgen der genannten Personen Charakteristisches ist, bedeutsam hervorhebt. So würde in der Homo doctus in se semper divitias habet nach bem Chrie: Gesagten folgender Schlußsatz statthaft sein: Quae cum ita sint,

satis intellectum puto, verae doctrinae ac sapientiae fructum tantum esse, quantum nullae divitiae, nulla externarum rerum affluentia praebere possiteoque illum praestabiliorem habendum, quod cum cetera bona eripi fortuna aut auferri possint, ille nulli casui aut tempori subiectus sit. Nobis igitur, quibus litterarum et studiorum, in quibus versamur, opportunitate ad istam felicitatem aditus patefactus est, quid tandem magis debet cordi esse, quam ut penitus iis nos dedamus et quiquid ex iis labore et industria consecuti erimus, id ad vitam honeste beateque degendam pertinere existimemus? Quod ne quando nobis ex animis excidat, age intueamur et quotidie ante oculos proponamus praeclarissimorum virorum exempla, quibus in eversa funditus fortuna perditisque rebus omnibus tantum a doctrina praesidii relictum erat, ut non modo se ipsi sustentare, sed etiam civibus suis emolumento ac saluti esse possent. Wir fügen ben Schluß, ber jett noch nicht vorbereitet ist, gleich hinzu: Quo quid potest divinius esse, quam in omni casu erectum stare et fortunam sibi ipsum fingere? Huc igitur ut perveniamus, ea viatica, ut dicere solebat Antisthenes, quae simul cum naufragis enatent, omni studio et labore paranda nobis erunt. Die Aufforderung zur imitatio würde unter Anderen dasjenige sein, mas in der vorhergehenden Chrie den gewünschten Abschluß gewährte, wenn man etwa fortfahren würde: Age igitur ad illorum nos componamus (conformemus) exemplum, qui contemptis non modo divitiis, honoribus, opibus, sed etiam multitudinis odiis atque ipsis exsilii mortisque periculis virtutis et iustitiae via enisi arces, ut ait poeta, igneas attigerunt atque ita verum esse docuerunt divinum illud carmen:

Iustum et tenacem propositi virum
Non civium ardor prava iubentium,
Non voltus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster,
Dux inquieti turbidus Hadriae,
Nec fulminantis magna manus Iovis:
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.

(ober quod in Catone dictum est a summo oratore: Virtus in tempestate saeva quieta est et lucet in tenebris et pulsa loco

manet tamen atque haeret in patria splendetque per sese semper neque alienis unquam sordibus obsolescit.)

Wir haben in den obigen Beispielen zugleich einen modus gezeigt, welcher der conclusio einen angemessenen b. h. kräftigen Abschluß und natürlichen Ruhepunkt gewährt: die Anführung einer inlustris sententia, wie ste in jeder Art des testimonium (Citat, Apophthegma, Sprichwort) enthalten ist, welche entweder den Grundgedanken des Thema selbst oder einen damit in Verbindung stehenden locus, sei es eine Begründung ober Folgerung, ausspricht. Unter anderen Formen zur Einführung derselben wird sich nament= lich die der optatio (utinam) eignen, welche die Wahrheit der Sentenz am eigenen Beispiel zu bethätigen ober zu erfahren wünscht, wie z. B. in der zweiten der genannten Chrieen: Utinam igitur eo perveniamus, quo nos veteris sapientis vox invitat, ut ea viatica nobis paremus, quae simul cum naufragis enatent; ober in dem Tone der adhortatio fortsahrend: Audiamus\*) igitur 3. B. gravissima voce nos admonentem veterem illum sapientem, qui ea viatica nos parare iubet, quae etqs.; ober wenn es in den Zusammenhang des Ganzen paßt, mittelst einer confirmatio (j. §. 35, 1 p. 85): Ita vero est: virtus, ut ait Cicero, in tempestate saeva quieta est etqs. Es versteht sich von selbst, daß an der Wirkung dieses Schlusses nichts verloren geht, wenn ich, statt ber fremben Auctorität mich zu bedienen, mit eigenen Worten bas Gesagte in einer markigen Sentenz zusammenfasse. So hätte oben in der zweiten Chrie der Schluß hingereicht: Quo quidem nihil potest esse divinius, quam in omni casu erectum stare et fortunam sibi ipsum fingere.

§. 79. Bisher hatten wir unter der æværspalaiwois nur die summarische Wiederholung des specifischen Inhaltes der argumentatio
oder ihrer Theile verstanden: dieselbe kann natürlich dadurch, daß
sie die praktische Wichtigkeit der Sache an sich, deren weitgreisende
Wirkungen und Folgen in utramque partem, wie sie sich
unmittelbar aus dem geführten Beweise ergeben, weiter verfolgt,
einen neuen Stoff der amplisicatio gewinnen, welcher in
noch pathetischere Figuren, als es bisher der Fall war, gekleibet

<sup>\*)</sup> Dies kann natürlich mit anderen Formen der commendatio, wie sie oben verzeichnet sind, vertauscht werden, wie: Animis igitur nostris inscribamus z. B. quod est divinitus scriptum apud Ciceronem: Virtus, inquit, etqs.

werden kann. Die Hauptmittel dieser exornatio sind die exclamatio vel admirationis vel conquestionis (s. §. 35, 3 p. 85), die interrogatio, die optatio (s. §. 78), die apostrophe, die ironische concessio (s. §. 57 p. 140), um andere vehementiora lumina, wie die conformatio (s. Schol. Lat. I §. 81), zu übergehen. Vir knüpsen an das zweite Beispiel §. 78 wieder an, um an diesem das Versahren der amplificatio deutlich zu machen:

Quae cum ita sint, satis iam intellegetis, sapientis vitam esse longe felicissimam, immo beatitudini, quae quidem in homines cadat, unam omnium proximam. Quae enim fortuna cum felicitate eius potest comparari, cuius animus non modo cupiditatibus, quales externarum rerum studio incitari solent, non movetur ac perturbatur, sed etiam in omnibus vitae casibus tantum a virtute doctrinaque praesidii habet, ut nihil sibi de divitiis suis imminutum aut derogatum sentiat. O admirabilem vitae humanae condicionem!\*) o sortem eorum nunquam satis praedicandam, qui, cum vulgus hominum quovis vel levissimo fortunae vento impellatur neque unquam ad certam rerum suarum possessionem vitaeque fructum stabilem perveniat, illi a caecis cupiditatibus semoti, a fortunae telis tuti in placidissima vitae statione conquiescunt. O vitae sapientia moderatrix \*\*), o certissima felicitatis dux: quis est pro deorum atque hominum fidem, qui velit, ut te neque animo complectatur neque sensu degustet, circumfluere omnibus copiis atque in omnium rerum abundantia vivere? (Lael. XV, 52). Sine te caeca vita est, plena noctis et tenebrarum, turbis ac procellis infesta: tu sola facis, ut rebus humanis vel praesentibus prudenter uti, vel absentibus aequo animo carere, denique in omnibus tempestatibus portum attingere tranquillitatis liceat. Valeant \*\*\*) igitur doctrinae irrisores sibique habeant opes, honores, divitias, iactent se in splendida ista miseria, quae subiecta sub varios incertosque casus famula fortunae nec tantarum virium est, ut se ipsa tueatur (Tusc. V §. 2): nos quidem solum hoc in vita bonum esse

<sup>\*)</sup> Umgekehrt: o detestabilem errorem eorum ober o miserandam sortem eorum u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Die apostrophe nach Cic. Tusc. V, 2, 5.

<sup>\*\*\*)</sup> concessio, bei Iul. Rusin. p. 238 ed. Frotscher ἐπιτροπή, bie mit dem χλευασμός (ibid. p. 273) verwandt ist.

Seyffert, Scholae Latinae. II. 3. Aufl.

existimemus, quod amissis aliis remaneat, intermissis non quiescat, in secundis rebus niteat, in adversis non obsolescat, aerumnam sustentet, mortem non pertimescat (Agrar. I c. 7). Quo quid potest esse divinius, quam in omni fortuna ex sese pendere neque extrinsecus bene aut male vivendi suspensas habere rationes? (ad Famil. V, 13, 1) Utinam nobis, quod cogitatione nunc et animo complectimur aut verum esse in alienis exemplis intellegimus, id aliquando sensu percipere atque in nobismet ipsis experiri liceat, ut iuventutis bene collocatae hunc ad vitam fructum adferamus, qui, ut ait poeta, casibus est nullis, nullis delebilis annis.

Wir haben hiermit nur den Weg zeigen wollen, der bei der pathetischen amplificatio des Epilogus eingeschlagen werden kann: diese selbst kann natürlich im Einzelnen noch ausgeführter und voller sein (man vergl. z. B. "Materialien zum Uebersetzen 2c." p. 96). Nicht jedes Thema der Chrie wird so reichhaltigen Stoff zur exornatio geben, wie das von uns gewählte; der Schüler wird also stets mit Urtheil das Waaß des Pathos zu bestimmen und namentlich in denjenigen Chrieen, deren virtus (oder vitium) nur mittelst einer inflexio der Wortbedeutung auf die Verhältnisse des Schülers übertragen werden kann, seine adhortatio zu besichränken haben. Beispiele letzterer Art sind im Anhange I, 2 und 4 mitgetheilt.

Schließlich bemerken wir noch, daß zu den Uebergangsformen der conclusio außer den genannten auch eine Form der revocatio, wie sie Schol. Lat. I §. 41 verzeichnet sind, z. B. Sed haec quidem hactenus, sed iam dicendi sinem facio u. ähnl., so wie eine transitio (Schol. Lat. I §. 32) z. B. Audistis, cognostis, videtis, habetis) z. B. quid de doctrinae laude et ratio praecipiat et exempla demonstrent. Quod superest, admonitos nos volo (nobis maxime hoc dictum esse putemus) u. s. w., verwendet werden kann.

## Rapitel XI.

# Allgemeine Schlußbemerkungen. Studien zur Chrie.

Wir haben bisher nur auf die ausführliche Behandlung der §. 80. Chrie Bedacht genommen, wie sie als Stilaufgabe für die obersten Klassen unserer Gymnasien gestellt werben und wofür etwa als Muster gelten kann Nr. 91—97 in C. Fr. Süpfle's Aufgaben zu lateinischen Stilübungen für die oberften Klassen beutscher Mittelschulen; Heibelberg 1832: Socrates dicebat optimo cuique ingenio maxime opus esse institutione. Wir kommen nun auf das §. 5 p. 12 erwähnte kurzeste Beispiel des Aphthonius zurück, welches in dieser Weise als Aufgabe schon für die ersten Anfänge in freier lateinischer Compositon, also in Secunda, ober, wenn man will, als Stoff zu ertemporalen Uebungen, die auf eine ober ein Paar Stunden berechnet sind, in Prima benutt werden kann. Es versteht sich von selbst, daß man hier auf das Wesentliche eines jeden Theiles sich zu beschränken, jede amplificatio und breitere Uebergangsform zu vermeiben und bennoch ein in sich zusammenhängendes und geschlossenes Ganze, also ein kleines Kunstwerk zu produciren hat. Der Lehrer, der sich mit dem Inhalt dieses Buches vertraut gemacht hat, wird ohne unser Zuthun leicht erkennen, mas baraus für die Zwecke der kurzen Form verwendbar ist, um namentlich bem Anfänger im Componiren mit ben nöthigen Winken und Wendungen zu Hulfe zu kommen; wir begnügen uns jett, statt aller Wiederholung ein Paar Beispiele zu geben, wozu wir 1) die von Auct. ad Herenn. IV, 44 mitgetheilte expolitio benuten:

Cum multa sunt apud Platonem, gravissimum illum philosophiae auctorem, de civilibus rationibus praeclare scripta, tum illud semper vehementer probandum putavi, quod dicit sapientis esse nullum pro republica periculum vitare. Quod quale sit, breviter, si placet, videamus. Ac primum is, qui in republica versatur, saepius fit, ut, cum pro republica interire noluerit, cum republica intereat (communi ruina atque incendio absumptus). Et quoniam sunt omnia commoda a patria accepta, nullum profecto incommodum pro patria grave ac molestum putandum est. Ergo qui fugiunt id periculum,

quod pro republica subeundum est, stulte faciunt: nam neque effugere incommodum possunt et ingrati in civitatem reperiuntur. At qui patriae pericula suo periculo suscipiunt, hi sapientes putandi sunt, quod et eum, quem debent, honorem reipublicae reddunt et pro multis perire malunt, quam cum Etenim vehementer est iniquum\*) vitam, quam a natura acceptam propter patriam conservaris, naturae, cum cogat, reddere, patriae, cum roget, non dare, et cum possis cum summa virtute et honore pro patria interire, malle per dedecus et ignaviam vivere, et pro amicis et parentibus et ceteris necessariis adire periculum, pro republica, in qua et hi et illud sanctissimum patriae nomen continetur, nolle in discrimen venire. Itaque uti contemnendus est, qui in naufragio neminem quam se mavult incolumem: ita est vituperandus, qui in reipublicae discrimine suae plus quam communi saluti consulit. Nave enim fracta multi incolumes evaserunt: in naufragio patriae salvus nemo potest enatare. Quod mihi probe videtur Decius intellexisse \*\*), qui se devovisse dicitur et pro legionibus in hostes immisisse medios: vitam, at non perdidit: re enim vili carissimam et parva maximam redemit: vitam dedit, accepit patriam; amisit animam, potitus est gloria, quae summa laude prodita vetustate quotidie enitescit. Hoc illud est \*\*), cuius cogitatione animos Lacedaemoniorum ad pugnandum accendit nobilis ille poeta Tyrtaeus, cum gloriosae pro patria morti fugae atque ignaviae mala foedissima opponeret; hoc illud, quod dulce et decorum praedicat vates Venusinus, cum adderet, mortem etiam fu-

<sup>\*)</sup> Der Verfasser hat ein doppeltes contrarium, ein adversum (§ 28, 1) und ein ἐνθύμημα zur Anwendung gebracht. Andere Einführungsformen:

1) Qui enim convenit — ? — 2) Etenim si vitam — reddimus; quanto magis nos convenit patriae — dare. — 3) An quidquam stultius quam vitam — reddere, patriae — non dare? — 4) An vero vitam — reddimus; patriae — non dabimus? — 5) Nisi forte (scilicet) vitam — reddemus; patriae — non dabimus.

<sup>\*\*)</sup> Andere Einführungsformen: Hoc loco cui in mentem non venit P. Decii? — Exemplo est (testis est) P. Decius. — Declaravit id P. Decii virtus. — Videmusne ut P. Decius — se immiserit? — Nisi forte dementem fuisse arbitramur P. Decium. — Decius quidem nihil dubitavit — Praeclare (igitur) Decius, qui — se immisit u. s. w. S. §. 51.

\*\*\*) Andere Einführungsformen s. §. 71.

gacem virum consequi. — Quod si pro republica decere periculum adire et ratione demonstratum est et exemplis comprobatum, ii sapientes sunt existimandi, qui nullum pro salute patriae periculum vitant.

2) Trahimur omnes studio laudis et optimus quisque maxime gloria ducitur. Cic. pro Arch. XI, 26.

Cum omnes Ciceronis libri pleni sunt exemplorum sententiarumque, ex quibus ad recte vivendi rationem plurimum proficiamus, tum inter orationes eius in hoc genere excellit Archiana illa, in qua quantum in optimarum artium studiis et dignitatis et delectationis insit praeclare demonstrat. Quarum de laudibus cum multa tum illud dixit, litterarum monumentis effici ut clarorum virorum virtutes immortalitati consecrarentur, cum adderet, trahi nos omnes studio laudis et optimum quemque maxime gloria duci.

Quod quid sibi velit non difficile est ad intellegendum. Dicit cum omnibus hominibus insitum natura et quodammodo infixum esse ut se ab aliis laudari cupiant, tum maxime eos, qui virtutibus ceteris excellunt — hos enim iure optimos vocamus —, gloriae studiosissimos esse. Gloriam autem a laude non tam re quam nomine differre quis est qui nesciat? Illa enim non modo a singulis, sed a multitudine hominum atque adeo universis gentibus tribuitur, haec potest a paucis aut ab uno proficisci.

Ac neminem esse — id enim erat primum demonstrandum — ne abiectum quidem hominem, non modo bonum, quin se ab aliis suique similibus laudari velit, vel inde apparet, quod omnes se in ea re, quam nosse in eaque excellere sibi videntur, vituperari aegerrime ferunt. Quod quoniam in multitudine hominum manifestum est, hanc mittamus, veniamus ad optimos. Quid igitur? cum nemo possit esse magna virtute praeditus aut praeclare faciendo de aliis bene mereri, nisi qui multa, ut ait poeta, tulerit feceritque et desudarit in bonis artibus exercendis, num putas quemquam tantos labores tantasque curas facile suscipere velle nisi praemio proposito satis digno? Quod autem maius praemium est, quam quo ipsi di ab hominibus afficiuntur, laude et honore? At fortes et sapientes viri non tam praemia sequi solent recte factorum, quam ipsa recte facta. Fateor; sed

quid est aliud gloria, quam virtutis imago aut consentiens vox bonorum de virtute aliqua excellenti? Quid ergo? hanc qui contemnendam putant, num ipsam virtutem recte aestimare videntur? Immo vero suum iudicium iudicio optimorum cum praeserunt, arrogantes existunt et in vitium incurrunt virtuti contrarium. Quid illud? putasne magni viri esse suis solum civibus aequalibusque servire ac non externas quoque gentes atque omnem posteritatem spectare cupereque virtutum suarum memoriam in quam plurimis terris et quam diutissime habitare? Quod profecto ita esse eorum maxime exempla demonstrant, qui dum in vita erant virtutis suae non modo nullum fructum perceperunt, sed etiam poenas subierunt atrocissimas: quas quidem aequo animo tulerunt certa nimirum spe ducti fore ut a posteritate debitus sibi honos tribueretur. Quemadmodum enim solis lumen nubibus obortis aliquando obscurari potest, iis autem abstersis tanto gratius adfulget (arridet): sic virtus vivorum invidiae tamquam nebulis ad tempus offusa post mortem tanto magis enitescit. Hac igitur spe confirmati animo boni et sapientes viri quamvis suorum aequalium obtrectatione vexati ab instituta virtutis via numquam abducuntur.

An vero agricola diligens arbores serit, quarum bacam aspiciet nunquam: vir magnus huius vitae terminis eorum, quae bene fecerit, vel fructum vel memoriam metiendam putabit?

Quod quale esset, nemo magis sensisse videtur Alexandro illo Magno: qui cum in Asiam proficiscens in Sigeo ad Achillis tumulum adstitisset, vehementer commotus animo dixisse dicitur: O fortunate adulescens, qui virtutis tuae Homerum praeconem inveneris! Adeo persuasum erat regi magnanimo nulla re laudem, quam ipse summo opere expetendam putaret, tam ad omnium memoriam propagari posse quam optimi poetae versibus.

Atque in hanc sententiam idem Cicero, a quo ducta est haec oratio, alio loco gloriam esse ait, quae brevitatem vitae consolaretur, quae efficeret, ut absentes adessent, ut mortui viverent, cuius denique gradibus in caelum homines viderentur ascendere. Vult igitur eos, qui virtute gloria se dignos praestiterint, a deorum immortalium beatitudine proxime abesse.

Quae cum ita sint, nihil esse iudico, cur quis gloriae studium reprehendendum ducat, modo eam gloriam sequare,

quae non in summa inanitate versetur et simulatione honestatis formam eius pulchritudinemque corrumpat, sed quae recte factorum plerumque comes est, vocem dico incorruptam bene de virtute iudicantium.

Es wird ferner den Charakter der Chrie wenig oder nicht §. 81. alteriren, wenn man nach dem Verhältnisse der Aufgabe und der Zeit zu ihrer Bearbeitung ober bes Standpunktes ber Schüler einzelne Theile berselben entweder ganz wegzulassen, wie z. B. das simile und testimonium, ober zu verkürzen erlaubt. Auch die Einleitung kann, namentlich bei unbekannten Persönlichkeiten, von denen der Ausspruch oder das Factum herrührt, in der Weise der §. 80 mitgetheilten Chrie verkürzt ober statt ber laudatio mit einem aus der Sache, d. h. dem Inhalt des Thema selbst, geschöpften allgemeinen locus ersett werden. Von dieser Mannichfaltigkeit ber mög= lichen Variationen wird der Lehrer nach feinem Ermessen Gebrauch machen und, um die Freiheit ber Behandlungsweise seinen Schülern in Beispielen anschaulich zu machen, namentlich bei ber Lectüre bes Cicero die sich oft darbietende Gelegenheit benutzen, die freiere Chrienform nachzuweisen, wie es z. B. Masenius in seiner Palaestra Oratoria p. 508-511 an Cic. Tusc. II, 13, 30-18, 43 (Maius malum dedecus est quam dolor), Tusc. V, 26, 75-28, 81 (Beatam vitam in Phalaridis taurum descensuram), de Offic. III, 1-2, 6 (Quidam nunquam minus otiosi sunt, quam cum sunt otiosi), de Offic. III, 20, 82-22, 87 (Si violandum est ius, regnandi gratia violandum est), Tusc. I, 29, 71-41, 99 (Socrates recte mortem contempsit), Tusc. III, 14, 30—17, 37 (Anaxagoras filii mortem aequo animo ferens Sciebam, inquit, me genuisse mortalem), Parad. I (Quod honestum sit, id solum bonum esse) gethan hat. Dasselbe soll Ioh. Schesserus im Gymnasium Stili p. 90 an ben Briefen bes Seneca nachgewiesen haben. Ja, es wird namentlich für den Anfang in freier lateinischer Composition und als Vorbereitung für die vollere Chrienform hinreichen, wenn man den Satz der Chrie nur mit rationibus (argumentis) exemplisque ober, noch leichter, nur mit exemplis beweisen läßt, wie 3. B. Invidiam virtutis comitem esse rationibus exemplisque ober blos exemplis demonstretur, wobei es wieder unbenommen bleibt, ob man mit Rücksicht auf die Einleitung der Chrie,, ut ait Cornelius Nepos"hinzufügen will ober nicht. Dergleichen Themata für ben Anfang sind z. B.

Quod apud Caesarem Bell. Alex. 25 scriptum est, fortunam plerumque eos, quos plurimis beneficiis ornavit, ad duriorem caeum reservare, exemplis (ab historia petitis) probetur.

Exemplis demonstretur, verum esse illud Solonis, ante obitum neminem esse beatum dicendum.

Poetas recte ab Ennio (Cic. p. Arch. §. 18) sanctos appelatos esse exemplis demonstretur.

Aurum, ut ait Plaut. Captiv., multa multis saepe suasisse perperam, exemplis probetur (j. Orelli Publ. Syr. p. 76).

Ferner, um nur die Sentenz zu nennen:

Potest ex casa magnus vir exire. Sen. Epist. LXVI, 2. Parvis momentis fortuna magnas rerum commutationes efficit. Caes. Bell. Civ. III, 68.

Fortuna eos plerumque, quos complexa est, caecos efficit. Cic. Lael. XV, 54.

Maximae cuique fortunae minime credendum est. Liv. XXX, 30.

Calamitas virtutis occasio est. Sen. de Prov. IV, 6.

Nil sine magno vita labore dedit mortalibus. Horat. Sat. I, 9, 59.

Nimia fiducia magnae calamitati solet esse. Nep. XVI, 3, 1. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incen-

dium. Curt. VI, 3, 8.

Saepe honorata virtus est, ubi eam fefellit exitus. Senec. Marcet sine adversario virtus. Senec. de Prov. II.

Homo doctus in se semper divitias habet. Phaedr. Fab. IV, 21, 1.

Honos alit artes. Cic. Tusc. I, 2.

Nihil difficile amanti. Cic. Orat. X.

Causa paupertatis plerisque probitas est. Curt. IV, 1, 20.

Gloriam qui spreverit, veram habebit. Liv. XXII, 39.

Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. Sall. Iug. X.

Nihil laudabilius, nihil magno viro dignius clementia. Cic. de Offic. I, 25, 88.

Nimia libertas et populis et privatis in nimiam servitutem evadit. Cic. de Rep. I, 44, 68. Virtutisuberrimum alimentum est honos. Valer. Max. II, 6, 5. Saepe unus homo pluris quam civitas est. Corn. Nep. Epam. extr.

Neben der Uebung in diesen verschiedenen Aufgaben aber wird §. 82. es zu einer glücklichen Erreichung bes höchsten und letten Zieles, wie wir es bei unserer Anleitung vor Augen gehabt haben, erforderlich sein, daß der gesammte lateinische Unterricht bei der Lectüre und den stilistischen Uebungen schon von Secunda an auf dasjenige, was die Aufgabe der Chrie in materieller und formaler Hinsicht verlangt, Bedacht nehme, und daß Scripta und Extemporalien sowie jeder freie Versuch stets auf die von den einzelnen Theilen der Chrie geforderten Leistungen berechnet werden. Dieses Feld ist so groß, baß ein neues Buch erforderlich mare, um den Reichthum der hierher gehörigen Uebungen in Beispielen zu zeigen. Um es kurz zu sagen, was ich meine, so halte ich die Studien zur Chrie, die neben ber eigentlichen Aufgabe als größerer Composition wie die täglichen Linien des Apelles hergehen mussen, für eine Sache der größesten Wichtigkeit, die zugleich vermöge der Einheit und Einfachheit der Ibee im Stande sein wird, einen neuen Zug in die jett so zerfahrene und des Centrums entbehrende Methode zu bringen. Obgleich diese Studien für Jeden, der dieses Buch mit Aufmerksamkeit lieft, sich von selbst ergeben, so halte ich es doch der Gesammtübersicht wegen für gerathen, dieselben noch einmal nach den einzelnen Theilen der Chrie theils andeutend, theils ausführend, zusammenzustellen.

Das exordium verlangt, daß der Lehrer von Zeit zu Zeit in Scriptis oder Extemporalien laudationes, namentlich von berühmteren Schriftstellern, als Muster vorlege, wie sie in neueren Lateinern, besonders Muret, und in den Aufgaben zu lateinischen Stilzübungen von Süpste, Grysar, Geist, Bomhard u. s. w. in großer Auswahl zu sinden sind. Allein die Exempla Eloquentiae Latinae von Matthiä enthalten vieles der Art, wie Muret. über Cic. de Offic. p. 87 ff. (bei Geist p. 123), über Cicero's Briefe p. 127, über Cicero's Berdienste im Consulat p. 149 (vergl. p. 164), über Tacitus p. 101. 105. 108 (vergl. Süpste Aufgaben für obere Klassen Rr. 169—173, I. Abth.), über Tibull und Properz p. 144 (bei Grysar p. 30), über Seneca p. 118 u. s. w. Namentlich zu empsehlen sind aus Bomhard's Aufgaben (Nürnberg 1845) Nr. 30: Cicero; Nr. 42: Ueber Plinius Briefe; Nr. 69: Sokrates; Nr. 87. 98: Horaz (vergl. Süpste l. l. p. 158), und Nr. 95:

Ueber Ciceros Schrift de Senectute. Hiermit sind freiere Aufzahen zu verbinden, wie z. B. Laudetur Ciceronis liber de Senectute; Laudetur Vergilius a pietate animi, quae quidem cognoscitur ex quinto Aeneidis libro und ähnliche, wie sie ein reiferer Secundaner wohl lösen kann: den Primanern können schwerere gestellt werden; und sodann kurze laudationes nach dem Muster im Cat. M. IV, 10-12 oder im Laelius III, 11.12, wozu man sogleich den Cato Censorius selbst wählen kann, für dessen vita Cicero's Schrift de Senectute selbst hinlänglichen Stoff bietet.

Um die schwere Aufgabe der expositio zu lehren, wird man zunächst Beispiele vorlegen, wie sie z. B. in C. H. Sintenis "Bersuch einer praktischen Anleitung zu Cicero's Schreibart, 2. Ausgabe von Reinhold Klot. Leipzig 1832" enthalten sind, worin Sentenzen aus Seneca's Briefen dem Wortsinne nach erläutert und zumeist kurz begründet sind. Die Methode der Exposition ist z. B. Nr. 8. 13. 14 dieses Buches besonders lehrreich. Darauf wird man selbstständige Versuche machen lassen an Stellen wie Hor. Carm. III, 16, 21: Quanto quisque sibi plura negaverit Ab dis plura feret d. h. solchen, in denen die Bieldeutigkeit oder das Bilbliche des Ausbruckes den eigentlichen Gehalt mit Zuratheziehung des Zusammenhanges, der Bedeutung des Wortes an sich und des sachlichen Gegensates zu suchen gebietet. Wie viel auf ben Zusammenhang ankommt, aus dem die Stelle genommen ist, zeigt z. B. recht schlagend Bomhard in dem genannten Buche Nr. 48 an des Persius Worten: Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.

Da die ratio der Chrie meist nur auf eine einfache Deduction hinausläuft, die nichts weiter als in sich solgerichtig zu sein braucht und somit gerade der Schwierigkeit der Abhandlung, welche eine gegliederte Disposition verlangt, aus dem Wege geht, so ist gerade für diesen Theil die geringste formale Technik erforderlich, zumal da die amplisicatio und die Formen, welche sie nöthig macht, mehr Sache des individuellen Talentes als des sensus communis sind und auf diesem Gediete allein mit dem instrumentum oratorium die Gedanken nicht zugleich gegeben sind. Um aber die amplisicatio an Beispielen zu lehren, werden vor Allem die Paradoxa des Cicero benutzt werden können. Desto mehr Studien verlangt das contrarium.

§. 83. Für das contrarium als adversum (§. 28) ist keine besondere Uebung nöthig; es genügt die Form der argumentatio an Beispielen zu zeigen, wie bei Sintenis 1. 1. VII: Inimica est multorum conversatio (bei Heinichen Uebungen des lat. Stils LVI, p. 45. 1ste Aufl.) und darnach etwa Aufgaben zu stellen, wie den Sat: Homo doctus in se semper divitias habet direct und apagogisch zu beweisen mit Hülfe der §. 33 genannten Formen.

Weit wichtiger ist bas contrarium, quo adversarius bene uti potest, worüber §. 29 — 32 gehandelt. Wir haben uns dort hauptsächlich auf die Einführungsformen des Einwurfes beschränkt; ebenso wichtig sind aber die dazu gehörigen Formen der Wider= legung, die Schol. Lat. I &. 63-67 ausführlich erörtert sind. Der Schüler ist zunächst anzuhalten, Beispiele zu beiberlei Formen, der occupatio und der reprehensio, aus einer Rede des Cicero, z. B. pro Milone ober Philipp. II, zu sammeln, und sodann in der Lösung von Aufgaben zu üben, wie: den indirecten Einwurf p. Arch. §. 23: Nam si quis minorem gloriae fructum putat ex Graecis versibus percipi quam ex Latinis, vehementer errat, propterea quod Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur, in einen directen mit Widerlegung zu verwandeln. Wir geben hier der Wichtigkeit der Sache wegen nach Anleitung der Schol. Lat. I l. l. ein übersichtliches Verzeichniß der reprehensio:

- 1) in gerader Antwort: Dices: Quid ergo? tu Graecos versus tanti facis, ut inde maiorem putes gloriae fructum percipi quam ex Latinis? Ego vero Graeca intellego in omnibus fere gentibus legi, Latina contineri.
- 2) per àvtelsaywyńv: At nihil in Graecis versibus laudis inest. At Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina continentur. Die besondere Lebhaftigkeit, die in dieser Form sich ausdrückt, wird dieselbe für eine ruhige Beweissführung, die nicht schon den Ton des Gespräches vorher angeschlagen hat, unbrauchbar machen.
- 3) mittelst Zugeständniß mit Einschränkung (sed, verum, nisi: At nihil in Graecis versibus laudis inest.
  - a) Credo (fateor, audio, quis negat? certe), si voluptati et delectationi soli serviunt, sed si nomini Romano gloriam adferunt, non video, cur eos non maximi faciam.
- ohne Zugeständniß mit bloßer Einschränkung:
  - b) Sed si nomini Romano gloriam adferunt, non video etqs.
  - c) Si qui dem delectationi soli serviunt neque gloriam adferunt nomini Romano.

- 4) per interrogationem: At minor gloriae fructus ex Graecis versibus percipitur.
  - a) Quomodo minor? etiamne si Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina continentur?
  - b) Quid (Quid tandem?) Graeca nonne in omnibus fere gentibus leguntur, Latina continentur?
  - c) Nonne Graeca leguntur etc.?
  - d) Itane? (Ain' vero? Ain' tu? Itane vero?) censes Graeca in paucioribus gentibus legi quam Latina?
  - e) An Graeca censes non pluribus in gentibus legi quam Latina?
- 5) mittelst et quidem: At non tantus gloriae fructus ex Graecis versibus percipitur, quantus ex Latinis. Et quidem maior: nam Graeca leguntur etqs.
- 6) mittelst ironischer Wendungen: At minor gloriae fructus percipitur. Scilicet (videlicet, credo [zu Ansfang ober eingeschoben], quasi, quasi vero mit Coni. Praes., nicht etwa Imperf.) Graeca in paucioribus gentibus leguntur quam Latina.
- 7) per exclamationem: At minor gloriae fructus—percipitur.
   O mirum errorem! Graeca (enim) leguntur etqs.
- 8) per pronomen relativum: At minor gloriae fructus percipitur. Quod non est ita (quod totum contra est): Graeca enim leguntur etqs. ober Quod quam absurdum sit quis est quin intellegat? Graeca enim etqs. ober Forsitan quaeratis, quis gloriae fructus ex Graecis versibus percipiatur. Quod vos nescire mirum est: nam Graeca leguntur.

Als zweite Aufgabe würde zu stellen sein die von Cicero gebrauchte indirecte Form: Nam si quis putat etqs. nach §. 31 in verschiedener Weise zu dissolviren (an, immo), und sodann diese Form des Einwurses in die versteckten Formen nach §. 32 zu kleiden. Aehnliche Beispiele, wie dieses, bietet jede Rede des Cicero in Menge dar. Die Einübung in diesem Theile der exornatio wird viel Zeit erfordern.

Auch das contrarium im engeren Sinn als ev Túpppæ (§. 28. 34) bedarf wegen seiner Mannichfaltigkeit (s. Schol. Lat. I §. 54—57) einer besonderen Einübung. Zu diesem Zwecke hat der Schüler vorher Beispiele aus Cic. p. Archia zu sammeln, in der sich fast

alle besonderen Formen desselben vorfinden, als 1) relative Ver= bindung §. 1. §. 25. §. 27; 2) cum §. 10 (zu ber Zeit, mo mit Indicat.) §. 11. §. 25. (Sulla cum Hispanos donaret übersetze mit: Sulla, ber — beschenkte; lateinisch märe qui ein Germanismus, ba bas Pron. relat. nur bann stehen kann, wenn ich den concreten Fall verallgemeinere: einer, derzeine Stadt, die, wie es §§. 25 und 27 der Rede der Kall ist. Diese Form des Enthymems mittelst der Subordination mit cum eignet sich besonbers, wie si, dazu, in ruhigem Tone die Entscheidung der fremden Erwägung anheimzugeben, während die Formen des Asyndeton, mit ober ohne Vermittelung bes an und ergo, pathetischer Art sind); 3) si (fehlt p. Archia; vergl. bazu de Offic. III, 29, 105: Quae (turpitudo) si in deformitate corporis habet aliquid offensionis, quanta illa depravatio et foeditas turpificati animi debet videri! und p. Mur. II, 3, wo der Nachsatz als asseveratio mit profecto erscheint; 4) Phrase zur Einführung wie Qui igitur convenit? §. 8: Est ridiculum; §. 13: Quare quis tandem me reprehendat, si etqs. Hiermit verwandt ist die ironische Form mittelst scilicet, credo, nisi forte (f. Schol. Lat. I §. 56, c); 5) unvermitteltes Asnabeton §. 19; 6) an §. 30; 7) ergo §. 19. §. 22.

Danach können Aufgaben gestellt werben, wie solgenbe: 1) auß bem Schiller'schen Epigramm: Der Sämann (Siehe, voll Hossen nung vertraust du u. s. w.) ein contrarium zu bilden nach dem Vorgange von Cic. Tusc. I §. 31: Serit arbores, quae alteri saeculo prosient, ut ait ille in Synephebis, quid spectans, nisi etiam postera saecula ad se pertinere? Ergo arbores seret diligens agricola, quarum aspiciet bacam ipse nunquam: vir magnus leges, instituta, rempublicam non seret? und pro Arch. §. 30: Ego vero omnia quae gerebam, iam tum in gerendo spargere me ac disseminare arbitrabar in orbis terrarum memoriam sempiternam. Die Thesis kann sein: omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est (Senec. Epist. I): hic quasi sundus benefactis conseri debet. Also:

[An vero] agricola arbores serit, quarum ipse fructum percipiet nullum: nos optimis instituti rebus nihil spargemus in orbis terrarum memoriam sempiternam?

Ober näher:

[An] agricola diligens semen spargit, cuius ad annum germina proventura exspectat: nos optimis instituti

artibus benefacta disseminare in memoriam temporum sempiternam dubitabimus?

oder nach der eiceronianischen Thesis Tusc. I &. 31: Serit arbores u. s. w.

Quodsi argricola semen spargit etqs., quanto magis nos convenit optimis artibus eruditos benefacta disseminare etqs. ober:

Ergo (quid ergo?) fructum exspectans futurum semen mandat terrae agricola: nos optimis eruditi artibus benefaciendi tempus emolumentis praesentis causa differemus?

2) nach Paulus Corintherbrief I, 9, 24 ff.: "Wisset ihr nicht, daß die, so in den Schranken lausen, die lausen alle, aber Einer erslangt das Kleinod? Lauset nun also, daß ihr es ergreiset. Ein Zeglicher aber, der da kämpset, enthalte sich alles Dinges (Horat. Art. Poet. v. 412 ff.); jene also, daß sie eine vergängliche Krone empfangen, wir aber eine unvergängliche." (Vergl. de Offic. III, 10: Scite Chrysippus, qui stadium, inquit, currit, eniti et contendere debet, quam maxime possit, ut vincat.) Die Thesis ist klar: Suchet das Eine, das noth thut. Also etwa:

[An vero] qui stadium currunt, ut fragilem adipiscantur et inanem coronam, corpus exercent atque omni temperantia subigunt: nos ut beatitudinem et huius et melioris illius vitae consequamur, cupiditates animi non frangemus, non domabimus voluptates?

- 3) Man variire z. B. Muret bei Baumstark Oratt. Lat. p. 54: Themistoclem olim, cum somnum capere adolescens non posset, dicere solitum tradunt, se Miltiadis tropaeo quiescere volentem excitari. Quanto eos acrius incendi atque inflammari necesse est, qui quotidie non unius, sed innumerabilium hominum virtute praestantium tropaea non e marmore constituta ad exigui praedicationem temporis, sed ad omnem aeternitatem commendata litteris intuentur?
- 4) Man lasse griechische Beispiele übersetzen, z. B. Plat. Phaed. p. 68 A.: "Η ἀνθρωπίνων μεν παιδικών κ. τ. λ. Ansbere siehe bei Kanser Cornisic. p. 291.

Man kann ferner, nachdem diese Formen der occupatio und des ev Frunux eingeübt find, besondere kleine Aufgaben stellen, sei es in der Stunde zu extemporaler Uebung, oder für sorgfältigere Verarbeitung zu Hause, die in der Durchführung der altia und des

evartior bestehen. Als Beispiel möge hier aus Muret bei Baumstark 1. 1. p. 57 ff. stehen:

Litterarum scientia ad rem publicam gerendam maximo auxilio est. Thesis. Etenim quibus artibus civitates praecipue conservantur, pietate, iustitia, fortitudine imprimisque prudentia, earum sunt omnium artium quasi semina litterarum prodita monumentis. Quod cum duo publicorum temporum genera sint, unum pacis, alterum belli, quorum alterum semper optabile est, alterum nunquam optabile, nonnunquam necessarium: quomodo, ut hanc partem (priore loco) attingamus, in pace civibus iura describere, quantum cuique tribuendum sit intellegere, civium inter se discordias componere, verba publice facere, legationes cum laude gerere, praeterita tenere, futura prospicere, quid in omnibus rebus factu optimum sit videre et ex aliis alia colligere poterit, nisi qui haec sibi de litterarum fontibus haurienda omnia existimaverit? Nisi vero (contrarium) eorum recipienda sententia est, qui fieri putant posse, ut qui rei publicae praeest, quamvis litterarum sit expers, tamen ad eas res, quas modo enumeravimus, aliena opera non incommode utatur. An vero (Widerlegung in Form des ενθύμημα) T. Manlium Torquatum memoriae proditum est, cum consul declaratus fuisset, excusasse valetudinem oculorum et summum imperium detrectasse, quod indignum duceret, ei capita ac fortunas ceterorum committi, qui alienis oculis omnia gerere cogeretur: quibus vero alieno ingenio alienaque lingua ad omnia uti necesse erit, ii satis ad gubernandos ceteros idonei videbuntur? Atqui oculorum lumine carentes nihil prohibet acie ingenii futura cernere optimeque consulere: cuius vero doctrinarum luce careat animus, quid is tandem gerere, quid suscipere, quid cogitare praeclarum potest? (Man kann sich hierauf beschränken sweshalb oben priore loco in Klammern eingeschlossen worden], oder den zweiten Theil, in bello, hinzufügen, den auszuschreiben zu weitläufig sein würde). —

Dergleichen Aufgaben lassen sich aus jeder eigentlich sogenannten Thesis, wie wir Schol. Lat. I p. 217 ff. dergleichen mitgetheilt haben, ohne Schwierigkeit bilden. Man kann also dem Schüler die beiden entgegenstehenden Sätze geben und danach die Aufgabe lösen lassen, als:

1) Plin. N. Hist. VII, 1, 4: Homo nihil scit sine doctrina. Pindar.:  $\sum o\varphi \delta \varsigma \delta \pi o\lambda \lambda \alpha \epsilon \delta \delta \omega \varsigma \varphi v \tilde{\alpha}$ .

- 2) Senec. N. Quaest. VI, 32, 1: Magis nostra refert animos fortiores fieri quam doctiores. Horat.: Vis consili expers mole ruit sua.
- 3) Contemnit laudem virtus. Cicero: Optimus quisque maxime gloria ducitur.
- 4) Ovid.: Nulla nisi ardua virtus. Seneca de Ira II, 13, 4: Non arduum in virtutes et asperum iter est. (Versuch' es nur, wie leicht ist gut zu sein, Und es zu scheinen, welche schwere Pein! Rückert.)
- 5) Epicharmus: Nervi sapientiae sunt non temere credere (diffidere) Cic. Pet. Consul. X.) Cic. Lael. §. 65: Ut quisque est vir optimus, ita difficillime alios improbos suspicatur.
- 6) Senec. de Benef. II, 14, 4: Pulcherrimum opus est etiam invitos servare. Hor. Art. P. v. 467: Invitum qui servat, idem facit occidenti u. s. w.
- Um für das simile sowie für die nachfolgenden Theile der **§.** 84. Chrie Stoffe zu gewinnen, muß ber Schüler, wie schon §. 5 angebeutet, angehalten werben, was sich früher, wo ber Sinn noch geraber war, von selbst verstand, in seinen Privatstudien auf Sammlungen dieser Art ganz besonders Bedacht zu nehmen; hierzu sind die Schwächsten befähigt.\*) Wer die Sammlung solcher flosculi verschmäht oder verachtet, kennt den Sinn der Jugend, die gerade baburch für die Sache am leichtesten zu gewinnen ist, ebenso wenig als den Werth des so gewonnenen Schapes für Belebung und Vergeistigung bes klassischen Studiums auf Schulen, dessen Früchte unmittelbar in der Verwerthung desselben für freie Productionen jeder Art, namentlich den lateinischen Aufsatz, und später in der realen Vermittelung zwischen Schule und Leben, welche nur durch diese Art wahrhaft praktischer Kenntnisse geschaffen und fort und fort unterhalten wird, sich zu erkennen geben. Man zeige nur dem Schüler bie Sache von der praktischen Seite und er wird ohne Schwierigkeit der angenehmen Mühe des Sammelns solcherflosculi sich unterziehen, um sie alsbald in einen Strauß zu binden, mit dem er den Lehrer, sich aber am meisten erfreut. Aber auch bas Zurechtlegen und

<sup>\*)</sup> Diese Art der Privatstudien neben den durchaus nothwendigen Phrasenssammlungen wird auch der hochachtbare P. M., der sich kürzlich in Jahn's Jahrbüchern hat vernehmen lassen, nicht für werthlos halten.

Binden der Blumen muß er lernen, wofür ihm wieder die Chrie die beste Anleitung giebt: an ihrer sesten Hand wird der Jünger allmählich den sicheren Takt und die Freiheit gewinnen, um spätershin ohne dieselbe selbstständig und nach eigenem Urtheil seine lumina vertheilen zu können.

Die praktischen Vorübungen für richtigen Bau und Ausführung bes simile können sehr mannichfacher Art sein. Wir begnügen uns, an einzelnen Beispielen den Reichthum derselben anschaulich zu machen:

- A) Uebertragung ober Nachbildung griechischer Muster, prosaischer ober poetischer. Wir wollen uns hier auf die ersteren beschränken, für die unter Anderen die Sammlungen pythagoreischer, sokratischer u. s. w. Gleichnisse in Orelli Opuscula Graecorum Sententiosa et Moralia I 'p. 4—36 und p. 432—36 u. noch mehr der oben §. 43 p. 103 genannte Lykosthenes reichen Stoff geben. Wir lassen einzelne Gleichnisse nach den §. 36 bis 42 unterschiedenen Formen folgen:
  - a) simile per brevitatem (§. 36 p. 119 vergl. mit Schol. Lat. I §. 82, c.): Δεῖ ὥσπερ Σειρῆνας τὰς ἡδονὰς παρελθεῖν τὸν κατασπεύδοντα τὴν ἀρετὴν ἰδεῖν ὡς πατρίδα. Pyth. Orell. I p. 6, 23.

Quasi Sirenes, sic voluptates (Voluptates quasi Sirenes) praetereundae sunt ei, qui virtutem tanquam patriam videre concupivit.

Διμήν μέν πλοίφ ὅρμος, βίφ δὲ φιλία. Pyth. l. l. p. 6, 14.

Ut (tanquam, quasi) navi portus, sic vitae amicitia statio est ober Amicitia, tanquam (sicut, ut) portus navi, vitae statio est.

Ή παιδεία ὁμοία ἐστὶ (ἔοιχε, παραπλησία ἐστὶ), χρυσῷ στεφάνῳ· καὶ γὰρ τιμὴν ἔχει καὶ τὸ λυσιτε-λές. Pyth. l. l. p. 5, 2).

Eruditio similis est coronae aureae: honorem cum pretio coniuncta habet.

Καὶ χυβερνήτης ἀγαθός ἐνίστε ναυαγεῖ, καὶ ἀνὴρ σπουδαῖος ἀτυχεῖ. Pyth. l. l. p. 8, 36.

Aliquando et bonus gubernator naufragium et vir frugi infortunium patitur. (ὁμοιόπτωτον statt ὁμοιο-τέλευτον.)

Diefe Form indeß ist keine eigentliche Bergleichung (elxavia) mehr, sondern eine Gleichstellung (comparatio), wofür ich dann je nach bem Sinne auch verwandte Partikeln, wie non solum — sed etiam, tam-quam, non magis (minus) - quam u. s.w. gebrauchen fann, z. B. Καὶ τοῖς ὀρφανοῖς παισίν καὶ τοῖς ἀνοήτοις ἀνδράσιν ἐπιτρόπων ἐστὶ χρεία (Orell. l. l. p. 8, 41): Non modo orbi parentibus pueri, sed etiam viri stulti tutoribus indigent ober Tam stulti viri quam orbi parentibus pueri ober Orbi parentibus pueri non magis quam stulti etqs. ober stulti viri non minus quam orbi parentibus pueri etqs. Dies sind Formen ber abwägenden Gleichstellung: es kann aber auch auf der einen Seite das Gewicht stärker sein wie Odx obrws roes dogwaroes παισίν ώς τοῖς ἀνοήτοις ἀνδράσιν κ. τ. λ. Non tam orbi par. pueri quam viri stulti etqs. (wofür haud perinde quam nachklassisch ist. S. Bötticher Lex. Tacit. p. 352.) Die Parallelisirung ist bagegen in dem simile per negationem sehr gewöhnlich.

b) simile per collationem (§. 36. 37. 42).

"Ωσπερ οἱ ἐν εὐδία πλέοντες καὶ τὰ πρὸς τὸν χειμῶνα ἔχουσιν ἕτοιμα, οὕτως οἱ ἐν εὐτυχίαις φρονοῦντες καὶ τὰ πρὸς τὴν ἀτυχίαν ἑτοιμάζουσιν βοηθήματα. Pyth. Orell. I p. 6, 24.

Ut qui sereno caelo navigant tempestatis praesidia in promptu habent, ita qui in rebus secundis sapiunt etiam adversae fortunae remedia sibi parant.

"Ωσπερ ολκίας καλ πλοίου καλ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τὰ κάτωθεν λσχυρότατα εἶναι δεῖ, οὕτω καλ τῶν πράξεων τὰς ἀρχὰς καλ τὰς ὑποθέσεις ἀληθεῖς καλ δικαίας εἶναι προςήκει. Demosth. Olynth. II, §. 10.

Quemadmodum aedificii vel navigii ceterarum que rerum fundamenta firmissima debent esse, sic rerum gestarum initia et causas veras esse iustasque oportet.

Τὸ παραπλήσιον πάθος συμβαίνει περί τε τοὺς ὅχλους καὶ τὴν θάλατταν. Καθάπερ γὰρ κἀκείνης ἡ ιδία φύσις ἐστὶν ἀβλαβὴς τοῖς χρωμένοις καὶ στάσιμος, ὅταν δ' εἰς αὐτὴν ἐμπέσητὰ πνεύματα βία, τοιαύτη φαίνεται τοῖς χρωμένοις, οἶοί τινες ἀν ὧσιν οἱ κυκλοῦντες αὐτὴν ἄνεμοι, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ πλῆθος ἀεὶ καὶ φαίνεται καὶ γίγνεται πρὸς τοὺς χρωμένους, οἵους ἀν ἔχη προστάτας καὶ συμβούλους. Polyb. XI, 29. βι

bilden nach Liv. XXVIII, 27: Sed multitudo omnis, sicut natura maris, per se immobilis est: venti et aurae Ita aut tranquillum aut procellae in vobis sunt, et causa atque origo omnis furoris penes auctores est: vos contagione insanistis. Cic. pro Cluent. XLIX, 138: Ex quo intellegi potuit, id quod saepe dictum est, ut mare, quod sua natura tranquillum est, ventorum vi agitari atque turbari, sic et (j. §. 40, I, b. p. 94) populum Romanum sua sponte esse placatum, hominum seditiosorum vocibus, ut violentissimis tempestatibus, concitari. Danach etwa: Sicut maris natura per se tranquilla et immobilis est, prout venti incubuere, agitatur: sic (similiter) populi multitudo sua sponte quieta ac placata facile motum accipit, quemcunque orator induit (nach Tacit. de Orat. VI).

c) simile per contrarium (§. 38. Schol. Lat. I §. 82, a) α) per brevitatem:

Οἱ μὲν κατ' ἐνιαυτὸν καρποὶ ἐκ τῆς γῆς, οἱ δὲ ἐκ τῆς φιλίας κατὰ πάντα καιρὸν φύονται. Pyth. Orell. l. l. p. 6, 28. Ex terra singulis annis, ex amicitia nullo non tempore fructus proveniunt ober Non ut ex terra, sic ex amicitia fructus singulis annis, sed quovis tempore proveniunt.

β) per collationem:

Αὶ μὲν ἐσθῆτες γενόμεναι διάλαμπροι πάλιν ἐν τῆ χρήσει ἀναπίμπλανται ῥύπφ αὶ δὲ ψυχαὶ ἄπαξ ἀποκαθαιρόμεναι τὴν ἀμάθειαν διὰ παντὸς μένουσι λαμπραί. Pyth. Orell. l. l. p. 6, 25.

Vestes lotae et nitidae factae usu iterum sordibus opplentur; animi autem (at animi) ignorantia semel abstersa perpetuo nitorem retinent.

Non (Neque enim) ut vestes lotae usu iterum sordescunt, ita animi semel ab ignorantia purgati nitorem rursus amittunt.

Ut vestes purgatae maculis usu iterum sordidae fiunt, ita animi detersa semel ignorantia nitorem semper retinent.

d) simile per negationem (§. 38. Schol. Lat. I §. 82, b):

#### c.) per brevitatem:

Ουτε τον ἄρρωστον ή χρυση ώφελει αλίνη, ουτε τον άνόητον επίσημος εὐτυχία. Pyth. Orell. I p. 10, 47.

Neque aegrotantem aureus lectus nec stultum fortuna splendida iuvat. — Ut aegrotantem aureus lectus, sic stultum fortuna splendida nihil iuvat. Ut aegrotantem aureus lectus, sic ne stultum quidem fortuna splendida iuvat.

#### β) per collationem:

Οὔτε πλέοντας παρὰ τόπον ὁρμεῖν ἀσφαλές, οὔτε ζῶντας παρὰ τὸν νόμον βιοῦν ἀχίνδυνον. ⑤offrates bei Orell. l. l. p. 16, 28.

Neque navigantes praeter loci opportunitatem appellere tutum est, neque viventes praeter legum praecepta vitam agere periculo vacat.

Ut naviganti loco non suo appellere tutum non est, sic ne viventi quidem contra leges facere sine periculo est.

e) exemplum fictum (§. 39. Schol. Lat. I §. 80):

Demosth. de Coron. §. 194 (Demosthenes rechtfertigt sich gegen die Anschuldigung bes Aeschines, daß er an dem Verluste der Schlacht bei Chaeronea Schuld sei): "Ωσπερ ἂν εἴ τις ναύχληρον πάντ' ἐπὶ σωτηρία πράξαντα καὶ κατασκευάσαντα τὸ πλοῖον, ἀφ' ὧν ὑπελάμβανε σωθήσεσθαι, είτα χειμῶνι χρησάμενον καὶ πονησάντων αὐτῷ τῶν σχευῶν ἢ χαὶ συντριβέντων ὅλων τῆς ναυαγίας αἰτιῷτο ἀλλ' οὐτ' ἐχυβέρνων τὴν ναῦν, φήσειεν αν, ούτε τῆς τύχης χύριος ην. Ut si quis dominum navis, qui quidvis ad salutem comparaverit iisque rebus instruxerit navem, quibus incolumem eam fore putaret, deinde tempestate coorta afflictis armis vel etiam plane collisis naufragii reum faciat, ille se neque gubernasse navem, neque fortunam in manu habuisse respondeat. Hier folgt das exemplum fictum per χωρισμόν nach: will ich es zu einer collatio vervollständigen, so muß ich den vorhergehenden §. 193 nachschiden: sic ego in republica gerenda quantum in me fuerit quantumque et ratione et fide et labore contendere potuerim vel etiam plus, quam potuerim, ad

salutem dignitatemque urbis contulisse me, eventum penes deos fuisse profiteor.

- f) similitudo libera et separata (§. 41):
  - 1) mit vorangehendem Gleichniß:

Σωχράτης τούς μέν οἰομένους φύσει άγαθούς είναι, μαθήσεως δέ καταφοονοῦντας εδίδασκεν, ὅτι αὶ ἄρισται δοχοῦσαι είναι φύσεις μάλιστα παιδείας δέονται, ξπιδειχνύων ξπλ τῶν ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς χαὶ σφοδρούς ὄντας, εὶ μὲν ἐχ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσκαθ εκτοτάτους καλ φαυλότάτους. Όμοίως δὲχαλ τῶν ἀνθρώπων τοὺς εὐφυεστάτους, ξορωμενεστάτους τε ταῖς ψυχαῖς ὄντας καλ εξεργαστικωτάτους ων αν εγχειρωσι, παιδευθέντας μεν καὶ μαθόντας & δεῖ πράττειν, ἀρίστους τε καὶ ώφελιμωτάτους γίγνεσθαι, ἀπαιδεύτους δὲ καὶ ἀμαθεῖς γενομένους χαχίστους τε χαλ βλαβερωτάτους. Χεnoph. Memor. IV, 1, 3. (Bergl. Cic. de Offic. I, 2.) Socrates dicere solebat optima quae viderentur ingenia maxime institutione et doctrina indigere, cum demonstraret nobilissimos equos, quippe qui acres ferocesque essent, si a prima aetate domitoribus traderentur, maxime tractabiles utilesque fieri: sin in gyrum non ducerentur, effrenatos et nequissimos Similiter (sic, ita) homines optima indole praeditos, quoniam robustissimi animis et ad conficiendum, quidquid aggrederentur, aptissimi essent, si doctrina et eruditione quae opus essent didicissent, optimos utilissimosque exsistere; sin rationis expertes fuissent, pessimos ac perniciosissimos fieri. (Von ben Gleichnissen bes Sotrates in Xenoph. Memorab. eignen sich überhaupt zum Uebersetzen I, 2, 32. I, 5, 3 per contrarium; II, 6, 6. 7 per collationem; III, 1, 7 per collationem ober per χωρισμόν; III, 2, 1 ebenso; III, 3, 9 ebenso; III, 6, 1. 2 exemplum fictum; IV, 2, 6 per collationem. Die Stellen sind nach meiner Ausgabe citirt, welche Andeutungen zum Uebersetzen enthält.) 2) mit nachfolgenbem Gleichniß:

Demosth. Olynth. III §. 69 (Dinnthier, Eretrienser, Phocenser wissen sehrvielzu sagen von dem, was sie früher hätten thun sollen, um sich vom Untergange zu retten; aber dies nützt ihnen nun nichts mehr): "Εως αν σώζηται τὸ σκάφος, ἄν τε μεῖζον ἄν τ' ἔλαττον η, τότε χρη καὶ ναύτην καὶ κυβερνήτην καὶ πάντ' ἄνδρ' ἐξῆς προθύμους εἶναι καὶ ὅπως μήθ' ἐκων μήτ' ἄκων μηδεὶς ἀνατρέψει, τοῦτο σκοπεῖσθαι ἐπειδὰνδ' ἡ θάλασσα ὑπερσχῆ, μάταιος ἡ σπουδή. Quamdiu incolumis navis est sive maior sive minor, tamdiu et vectorem et magistrum et omnes deinceps (pro se quemque) promptos esse alacresque oportet et illud unum providere, ne quis eam vel consilio vel temere evertat; sin vero mare superfusum erit, cessit in vanum labor. (Liv.) Bergl. Olynth. III §. 17.

g) comparatio. (§. 40.)

Hierzu eignet sich z. B. bas Gleichniß vom verschiebenen Acker bei Matth. 13, V. 1—22, das ich nicht ausschreibe, ba bas N. T. in Aller Händen ist. Es mürde etwa lauten: In semente facienda fieri interdum videmus, ut non omnia semina, quae in terram iaciuntur, complexa humus gremio foveat at que educat. Qua edam ultra limites agri sparsa in viam decidunt pedibusque calcata mox praeda avium fiunt; alia saxosis locis leviter inhaerentia ut cito proveniunt, ita celeriter ad solis aestum humoris inopia marcescunt; pars in sentibus abdita paulisper cum ipsis crescunt, mox superante vi inimica opprimuntur; nonnulla agrum bonum nacta felici proventu multiplicique fructu exuberant. Similis ratio est eorum, quorum animis regni divini doctrina applicatur. Quidam eam non introrsum admittunt, sed auribus exceptam neque penitus perceptam mala fraude eripi sibi patiuntur; alii excipiunt illi quidem libenter, sed non altis defixam radicibus, ut sunt facile mutabiles, cum rebus adversis tentantur aut ob ipsam doctrinam vexantur, animis dimittunt; pars exceptam animis terrestribus curis rerumque humanarum studiis ita opprimi sinunt, ut fructum ex ea neque ipsi percipiant neque aliis adferant; pauci eam et auribus

excipiunt et animis complectuntur et fructus efferunt, prout cuiusque ingenium est, varios ac multiplices. (Von den Gleichnissen des N. T. lassen sich als exemplum sictum behandeln außer den in §. 39 genannten Matth. 13, 45—46 von der köstlichen Perle; Luc. 15, 4—7 vom verlorenen Schaf; als collatio: Matth. 13, 31—32 vom Senstorn; Joh. 13, 1—6 vom Weinstocke; als comparatio: Joh. 10, 1—21 vom guten Hirten und den Schafen. Die übrigen sind entweder ànóloyos oder zu schwierig für die Behandlung von Seiten eines Schülers.)

Anmerkung. Nachdem man die verschiebenen Arten bes Gleichnisses geübt, kann man ein einzelnes, wie z. B. das oben b, 3 von Polybius gebrauchte, herausgreifen und die Aufgabe stellen, dasselbe in allen Arten mit Ausnahme der comparatio und des exemplum fictum, wozu nicht jedes geeignet ist, barzustellen. Zu dem contrarium würde man das fretum Euripi verwenden können, von dem Livius XXVIII, 6 sagt: Fretum Euripi non septies die, ut fama fert, temporibus certis reciprocat, sed temere, in modum venti nunc huc nunc illuc verso mari, velut monte praecipiti devolutus torrens rapitur. Ita nec noctu nec die quies navibus datur. Pomp. Mela II, 7, 75: Euboea angusto freto distat a litore: Euripum vocant, rapidum mare et alterno cursu septies die ac septies noctu fluctibus invicem versis adeo immodice fluens, ut ventos etiam ac plena ventis navigia frustretur. Bei ber Uebertragung von Dichterstellen ist eine größere Freiheit gestattet, doch nicht so, daß das Poetische des Bildes zu sehr durch Herabziehung in platte prosaische Ausdrucksweise verwischt werde. An ihnen ist namentlich die Aufgabe ber Variation zu lehren.

B) Umbildung lateinischer Gleichnisse aus Dichtern. Wir mählen hierzu aus Sarbiev. Lyric. III, 28, 1 ff.: Qualem nivosis Eridanum iugis u. s. w., das etwa so lauten mürde: Eridanum, cum primum nivali iugo demissus leni aquarum tractu profluit, puellae rusticae vado traiciunt hilarique passim plausu innatant; mox

ubi affluentior undis modici oblitus marginis prorupit longisque erroribus diversa regna populosque praeterlapsus est, exceptis simul alveo minoribus fluviis caelique imbribus adauctus, tum latius silvis campisque imperans ripaeque modum tumultu excedentis undae definiens difficile iam natatur spatioque in immensum profusus aegre sustinet paventem ventos phaselum ferre, magis gaudens bellantium subire excelsas naves galeis scutisque longe conspicuas, donec Italos amnes in avari Hadriae voraginem effudit et alato velis militi mari ire liberiore permisit. (Ich habe gerade dieses Beispiel gewählt, weil es wegen ber naheliegenden Vergleichung mit dem Goetheschen Gebicht: Mahomets Gefang und dem ähnlichen von Csaias Tegner: Der Fluß Poetische Werke, übersetzt von Dr. Ernst Theod. Mayerhoff. Berlin 1835 und 1837, 2 Bbe.] besonders interessant ist.)

C) Vervollständigung einzelner Bilder und bilde licher Ausdrücke zu durchgeführten Gleichnissen. Wir wählen dazu hauptsächlich nur Lateiner, obgleich Griechen und Deutsche einen ebenso reichen Stoff bieten.

a) Bilber:

Non convalescit planta, quae saepe transfertur. Wüstem. Prompt. p. 104 ed. 2.

Gutta cavat lapidem. Ovid. Pont. IV, 10, 5. (Tib. I, 4, 14: Longa dies molli saxa peredit aqua.)

Saepe creat molles aspera spina rosas. Ovid. ex Pont. II, 2, 34 (Plutarch. bei Lycosthenes p. 72: Ut rosa, flos unus omnium gratissimus, de spina nascitur, sic e tristibus et asperis laboribus fructus capitur iucundissimus).

Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu. Hor. Epp. I, 2, 69. (Quint. Inst. Or. I, 1, 5: Natura tenacissimi sumus eorum, quae rudibus annis percepimus, ut sapor, quo nova imbuas, durat, nec lanarum colores, quibus simplex ille candor mutatus est, elui possunt. ©. Pal. Mus. I p. 62, 5.)

Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, acescit. Horat. Epp. I, 2, 54. Epictet. bei Gell. N.

Att. XVII, 19: litteras atque doctrinas philosophiae, cum in hominem falsum atque degenerem tanquam in vas spurcum atque pollutum influxerunt, verti, mutari, corrumpi).

Non est arbor solida nec fortis, nisi in quam frequens ventus incursat: ipsa enim vexatione constringitur et radices certius figit. Sen. de Prov. IV. (S. Pal. Mus. I p. 33, 58. p. 57, 21).

Fulvum spectatur in ignibus aurum. Ovid. Trist. I, 5, 25. Cic. Epp. ad. Fam. IX, 16: Non facile diiudicatur amor verus et falsus, nisi aliquod incidat eiusmodi tempus, ut quasi aurum igni, sic benevolentia fidelis periculo aliquo perspici possit).

Feriunt summos fulgura montes. Hor. Carm. II, 10, 11. (S. das griech. Epigr. des Lucilius Pal. Mus. II, 1, p. 160 und außerdem Pal. Mus. I, p. 26, 58. p. 71, 16. p. 101, 11).

Perflant altissima venti. Ovid. Rem. Am. 369. (Cic. pro Cluent. LVI, 153: vitam remotam a procellis invidiarum sequi. p. Sull. XIV, 41: vento aliquo in optimum quemque excitato mit Halm's Unmerfung. Liv. XLV, 35: Intacta invidia media sunt: ad summa ferme tendit).

In tenebris ignis magis enitet. (©. Pal. Mus. p. 35, 72).

Pondere non premitur, sed sursum palma resurgit. (Plin. N. H. XVI, 43, 81: Ut palmae arboris ramus imposito onere non deflectitur in terram ceterarum more, sed renititur et ultro adversus sarcinae pondus erigit sese: ita viri fortis animus quo plus negotiis premitur quove magis saevit fortuna, hoc est erectior. S. Pal. Mus. I, p. 65, 42).

Quo spica gravior granis est, eo magis se demittit. (S. Pal. Mus. I, p. 33, 59; dasselbe vom Baum ibid. p. 108, 29).

Qui metuit spinas, fruitur nec odore rosarum. (Luc. Phars. X, 494: Laetius est, quoties magno sibi constat honestum).

Sua sponte vitis uvas profert, sed tamen diligenti

falce cultoris opus est. (S. Pal. Mus. I p. 58, 32. p. 69, 5. Hor.: Doctrina sed vim promovet insitam Rectique cultus pectora roborant).

b) bildliche Ausdrücke zu vollständigen Gleich= nissen zu erweitern: Oratio stilo depascenda est Cic. de Orat. II, 23, 96. (Ellendt zu St.: gregibus depascendas segetes ni-

(Ellenbt zu St.: gregibus depascendas segetes nimis luxuriantes dabant veteres. Verg. Georg. I, 112. Plin. N. H. XVIII, 45. — Quint. X, 4, 1 stili munus esse dicit premere tumentia, luxuriantia adstringere, exsultantia coercere. Danach z. B.: Orationis ut segetis saepe quaedam luxuries est. Seges quidem ne temere crescendo nimis silvescat, sed ad maturitatem quandam ac robur perveniat, gregibus depascenda datur, quo fit, ut quod succrescendi tarditate amittitur, frugum eompensetur bonitate. Ita in scribendo quidquid nimis redundare et exsultare quodammodo licentius videtur, ne amissa sanitate in putidum abeat corruptumque genus, stilo coercendum saepiusque praecidendo ad salubritatem revocandum est).

Ο μη δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται. Eurip. (Das Bild vom Gladiator, der συγκεκροτημένος sein muß, wenn er tüchtig sein will. S. Westermann zu Dem. Olynth. II §. 17. Die ictus fortunge s. Tusc. II, 17, 41.)

Vir constans adversis rerum immersabilis undis. Hor. (S. Schmidt zu Hor. Epp. I, 2, 22: Das Bild vom Schwimmenden, der sich auf stürmischen Wogen durch seine Gewandtheit, Beherztheit und Ausdauer oben erhält. S. Pal. Mus. I p. 35, 71).

Terra exercetur (vexatur, sollicitatur) aratro.

Gubernatrix vitae ratio. (S. Pal. Mus. I p. 46, 5.) In teneris consuescere multum est. Verg. (S. Pal. Mus. I p. 58, 31.

Bασιλεὺς ποιμὴν λαῶν. Hom. (S. Xen. Mem. III, 2). Gottes Gnade ein Frühlingshauch. (Erasmus Lib. Ecclesiast. 3: Quemadmodum blandis flatibus adspirante Favonio squalor et tristitia hiemis depellitur omnisque naturae facies veluti nova iuventa

repubescit: arbores novis ornantur frondibus, gramina laete virentia variis florum luminibus distinguuntur, amnes labuntur amoenius, sol ipse totaque caeli species meliore adspectu delectat oculos; sic simulatque hominis animo adflaverit divini spiritus gratia, protinus abit vitae prioris deformitas proque vitiis omnis vita decoris virtutibus enitescit: dicas eum feliciter renatum.)

Marcet sine adversario virtus. Sen. (Wilh. Müller: Frag' ben Grashalm, der der Sonne regenschwer entsgenzittert, Ob er heute wünschen möchte, daß es gestern nicht gewittert.)

Nόσος ή ἔμφυλος στάσις. (Vergl. Tusc. III, 11 de avaritia und Catil. I, 13).

D) Gleichnisse zu finden zu gegebenen Sentenzen, als:

Boni praeceptoris est videre, quo quemque natura sua ferat. Cic. (S. Erasm. bei Lycosth. 105: boni agricolae est nosse terram, quam colit.)

Sperat infestis, metuit secundis bene praeparatum pectus. Hor. (S. Orell. Opp. Moral. I p. 445, 24. Pal. Mus. I p. 28, 70).

Maximae cuique fortunae minime credendum. ("Ueberstülle körperlicher Gesundheit schlägt leicht in Krankheit um (ai en äxoov eve ziau opaleoai. Hippocr.) und der lange Zeit glückliche Seefahrer geräth wohl auf einem Riffe fest." Schneibewin zu Aesch. Agam. 968).

Labor continuus nocet. (S. Ovid. ex Pont. I, 4, 7 ff.) Otia dant vitia. (S. Ovid. Trist. V, 12, 21 ff.) u. s. w.

E) Ummandelung einzelner Bilder in eine comparatio: Puer litterarum studiosus cum ape comparandus. Seneca bei Lycosth. p. 75: Apes e variis varios colligunt sucos, sed eos suo spiritu miscent ac digerunt. Pal. Mus. I p. 99, 1).

Ager cum ingenio comparandus (S. Pal. Mus. I p. 80, 59. Fr. Rückert: Den Sonnenschein kann er nicht machen).

Πλοῦς ὁ βίος. (S. Pal. Mus. I p. 86, 77. II, p. 159, 36. Senec. Epist. LIII).

Vita hominum cum fluvio comparanda. (S. Bomhard Aufgaben zu Latein. Stilüb. p. 5).

Princeps cum fonte comparandus. (S. Pal. Mus. 1 p. 35, 75) u. s. w.

- F) Nachbildung beutscher Originale. Hierzu bieten unser Aretalogus (Brandenb. 1841) und die Carmina latina (Leipzig 1857) eine Menge Beispiele dar, z. B.
  - 1) Laß Neib und Mißgunst sich verzehren, Das Gute werben sie nicht wehren. Denn Gott sei Dank, es ist ein alter Brauch: So weit die Sonne scheint, so weit erwärmt sie auch. (Goethe.)

(Senec. bei Lycosth. p. 129: Ut solis lux integra est, etiamsi aliquid interiaceat, eodem modo virtuti opposita nihil detrahunt: non est minor, sed minus fulget; nobis forsitan non aeque apparet ac nitet, sibi eadem est et more solis obscuri in occulto vim suam exercet. Cic. p. Sest. §. 60).

- 2) Im bämmernden Schatten des Laubes versteckt, Da reifen die Früchte ber Reben;
  - So muß, wer gebeihen im Innersten will, Sich bes äußeren Schimmers begeben. (Wilh. Müller.)

### (Catull. XIX, 14: Uva pampinea rubens educata sub umbra).

3) So wie die Flamme bes Lichts auch umgewendet hinaufstrahlt, So vom Schicksal gebeugt strebe das Gute empor. (Herber.)

(Senec. Ep. XXXIX: Quemadmodum flamma surgit in rectum, iacere ac deprimi non potest, non magis quam quiescere: ita noster animus in motu est, eo mobilior et actuosior, quo vehementior fuerit) u. s. m.

G) Das simile als argumentum. Wie die Aufgabe zu behandeln, zeigt z. B. Cic. de Finib. II, 34: Ad maiora nati
sumus quam ad voluptatem. Quid enim tanto opus est
instrumento in optimis artibus comparandis, quid tanto
concursu honestissimorum studiorum, tanto virtutum
comitatu, si ea nullam ad aliam rem, nisi ad voluptatem, conquiruntur? Ut si Xerxes, cum tantis classibus
tantisque equestribus et pedestribus copiis, Hellesponto
iuncto, Athone perfosso maria ambulavisset, terram navigasset, si, cum tanto impetu in Graeciam venisset,

causam quis ex eo quaereret tantarum copiarum tantique belli, mel se auferre ex Hymetto voluisse diceret (gesagt hätte), certe sine causa videretur tanta conatus.

Für das exemplum ist zunächst die §. 81 allgemein gestellte §. 85. Aufgabe auf mannichfaltige Weise zu variiren, indem man den Beweiß entweder similibus contrariisque exemplis (§. 45) ober maioribus minoribusque (ibid.), aus ber Universalgeschichte ober einem Theile berselben, aus Mythologie und Geschichte u. s. w. verlangt, was jedenfalls wünschenswerth ist, um den Schüler in den verschiedenen Einführungs= und Verbindungsformen der imparia exempla (§. 52 ff.) zu üben. Themata, wie Insignem attenuat deus; Aurum multa multis saepe suasit perperam; Dulce et decorum est pro patria mori u. s. w. bieten Stoff, Beispiele aller Art zusammenzustellen und diese durch die angemessenen Formen zu bistinguiren. Man kann zu bem Zwecke auch fertige Vorbilder auswählen und diese variiren lassen, wie wir es §. 55 gethan haben. Dazu würden z. B. zu benutzen sein de Finib. V is. 62—64 (Honestum suapte natura per se esse expetendum) und besonders Tusc. I §. 112—116 (Mortem non solum non malum, sed etiam bonum esse.) Der argumentirende Ton bei similibus exemplis kann am besten gelehrt ober studirt werden an Beispielen, wie Cic. Parad. I, 2 und Senec. Epist. XCIV (Multi qui vicerunt hostem, cupiditate victi sunt). Nach biesen Mustern lasse man entweder neue Beispiele similium exemplorum bilben, um baran die Kraft des exemplum als argumentum zu verdeutlichen, oder fertige, wie z. B. Muret's bei Baumstark Oratt. Lat. p. 177 (Beispiele von Gelehrten, die bis zum höchsten Alter thatig gewesen sind) variiren. Die bemonstrirende Kraft bagegen, welche durch die expositio exempli mittelst der διατύπωσις erreicht wird, mache man an den beiden` §. 57, 2 aus Muret an= gezogenen Beispielen klar und verlange bemnach z. B. den Tob bes Epaminonbas (nach de Fin. II §. 97) als Beispiel eines ehrund vaterlandsliebenden Helden in dieser Form der descriptio mit der clausula des Epiphonems (§. 57) als kleines in Rahmen gefaßtes Bild.

Die Einübung dieser Formen, namentlich der damit verbundenen rhetorischen Figuren der concessio, praeteritio, apostrophe, confirmatio u. s. w., kann füglich erst in Prima beginnen. Damit aber der Schüler den praktischen Werth der Fabeln für das exemplum bei Zeiten erkenne, kann schon der Secundaner ange halten werden, lehrreiche Aesopische Fabeln aus dem Griechische frei zu übersetzen oder nach dem Lateinischen des Phädrus in Prosumzusetzen. Ein Muster hierfür ist §. 47, c mitgetheilt. Außer dem wird der Lehrer bei der Lectüre der Dichter wie der Prosaite sich angelegen sein lassen, jedes exemplum inlustre auf seinen ethischen Gehalt zurückzuführen und denselben in einer Sentenz zi sirren und so Sinn und Verstand des Schülers für Resserione dieser Art zu schärfen — allerdings keine kleine Aufgabe, aber de Lebens Leben.

Was endlich das testimonium erfordert, ist größtentheils au §. 64 zu erkennen. Außer Aufgaben nämlich, wie: die wichtigste Sprichwörter ber Römer aus E. Zell's Ferienschriften, aus Plut Vit. Lycurg. et Solon. und Xenoph. Cyrop. (I, 2) die Geset ethischen Inhaltes und aus Herodot die Orakel der Art (zu benuțe Herm. Steudener Dissertatio de Divinationis apud Herodotur ratione. Prog. Rossleb. 1856, p. 19—21) zusammen zu stellen muß von Zeit zu Zeit Gelegenheit gegeben werben zu Uebersetzunge aus dem Griechischen, zunächst aus Prosaikern, wozu vor allem zugleich wegen des lehrhaften und für die Zwecke der Chrie 31 benutzenden Stoffes, die Memorabilien sich eignen. Eine Anleitun hierzu giebt unsere Ausgabe (3. Aufl. Leipzig, 1869). lateinischer Versification geübt ist, wird sich auch an griechische und deutschen Dichtern (§. 64) versuchen. Bon den Letteren gieb unsere Palaestra Musarum II, 2. Abtheil. III p. 106 ff. Be spiele mit Uebersetzungswinken, namentlich in dem Sprichwörtliche und den zahmen Xenien, welche mit dem Verse beginnen, der unse Epilogus sein soll:

Wie fruchtbar ist ber kleinste Kreis, Wenn man ihn recht zu pslegen weiß.

# Anhang.

#### I.

#### Exempla.

(Auch dies sind wieder Schülerarbeiten, zu denen die verbessernde Hand des Lehrers nur so viel hinzugethan, als nöthig war, um dieselben zu Mustern für Schüler im Großen und Ganzen zu gestalten.)

1) Xenocratem ferunt, nobilem imprimis philosophum, cum quaereretur ex eo, quid discipuli eius assequerentur, respondisse: ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus.

Cic. de Republ. I, 2.

Philosophi, qui Platonis secuti sunt rationem, mortuo magistro in duas discesserunt familias, quae differebant nominibus, rebus fere, ut ait Cicero, congruebant. Nam alteri, qui erant cum Aristotele, Peripatetici, alteri, quorum in numero maxime floruit Xenocrates Chalcedonius, qui Speusippo, Platonis sororis filio, successerat, quia Academiam obtinebant, e loci nomine Academici dicti sunt. Fuit autem Xenocrates non modo vir praestantissimo studio et doctrina (multos enim scripsit libros et de ratione dicendi et de natura deorum), sed etiam summa innocentia morumque sanctitate. Quod quam recte de eo iudicatum sit, cum ex multis rebus colligi potest, tum maxime ex iis, quae Alexandri, regis Macedonum, legatis respondisse dicitur, apparet. Quos, cum magnam vim auri ei attulissent, in Academiam abduxit atque ibi tantum iis apposuit, quod satis esset, nullo apparatu. Cum postridie ex eo quaererent, cui numerari vellet, Quid? vos hesterna, inquit, cenula non intellexistis, me pecunia non egere? Idem veritatis adeo erat studiosus, ut testimonium apud iudices dicentem iurare cives prohibuerint. Habetis vitam moresque: docendo autem quantum valuerit, non solum Polemonis testatur exemplum, quem narrant ab infami vita moribusque perditissimis ad bonam frugem una Xenocratis disputatione revocatum esse, sed magis etiam intellegitur ex iis, quae memoriae prodidit Cicero. Xenocratem ait, cum quaereretur ex eo, quid discipuli eius assequerentur, respondisse: ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus.

Quo responso quid ille voluerit quaerentibus notasse nobis videtur ac perstrinxisse eorum rationem, qui doctrinam suam et institutionem ad vitae civilis usus maxime necessarios revocarent. Dixit enim non tam id se agere, ut optime discipuli instituerentur dicendi disserendique artibus perfectique exsisterent vel oratores vel philosophi, sed nihil antiquius se habere, quam ut virtutis atque honestatis vim cognoscerent, cognitam adamarent. Non igitur artes, quas diximus, docuit ob alienam aliquam causam, ut aut maiorem aliquando in republica dignitatis gradum obtinerent aut doctrina ceteris et eruditione praestarent discipuli, sed ut naturam moresque excolentes honestum per se ipsum amarent recteque facere discerent non aut spe emolumenti aut poenae metu adducti, sed ex animi sententia ipsiusque virtutis pulchritudine incensi. Sic enim institutos aliquando optimos cives futuros civitatisque salutem melius tuituros esse credebat, quam qui sine honestate doctrinis artibusque vel maxime florerent. Ut brevi dicam, eorum, quae Xenocrates dixit, summa haec est: optime homines ad civilem sapientiam ita institui, ut honestum facerent ob id ipsum, quod esset honestum.

Quam sententiam quis et quin assensu suo plane comprobet? Nam cum vitam acturi simus in civitate ea condicione, ut quantum quisque possit conferat ad communem salutem civium aut munere fungens aut arte vel negotio aliquo intentus, scholae hoc certe debet esse propositum, ut adolescentes instruantur iis doctrinis et artibus, quae ad res gerendas, ad rempublicam administrandam, denique ad omnes officii partes exsequendas necessariae sunt. Quamobrem etsi non nego, philoso-

phiam, quae quidem in disserendi subtilitate versetur, dicendique artem, quae in omnibus liberis civitatibus plurimum valet, esse perutiles neque ullo modo neglegendas, praesertim si quis longius, quam vulgo solet, in rerum cognitione procedere velit; tamen multo magis refert, ut praeclare sentire, denique quidquid discimus, ad animi virtutem excolendam tamquam ad ultimum finem referre discamus. Plurimum enim ad civium salutem continendam cum ceteras virtutes, tum iustitiam valere, quoniam est civitas hominum beate honesteque vivendi societas, quis est quem fugiat? Iustitia enim est ea virtus, quae suum cuique tribuens aequitatem in omnibus rebus servat, ut sine ea ne ceterae quidem virtutes recte consistere possint. Quod si iustitiae tanta vis est, ut est, certe etiam leges, quibus cum ipsa firmatur ac stabilitur, tum civium dignitas prosperitasque augetur atque adiuvatur, plurimi faciendae sunt. Quod cum ita sit, certe uniuscuiusque civis est legibus sine ulla dubitatione parere atque obsequi. Dices: Fateor legibus esse obtemperandum, sed quid tandem refert, utrum quis sua sponte oboediat, an metu aut alia causa adductus? Quid? res nonne docet omni tempore exstitisse homines prudentes illos quidem et calliditate praeditos, sed animi imbutos pravitate, qui legibus ita fraudem facerent, ut neque ipsi in ius vocari neque poena ab iis repeti posset? Manifestum est igitur, haud ita difficile esse contra leges facere, neque ullam eas sine moribus utilitatem afferre. Hoc loco cui non in mentem veniunt Romani, quales Augusti temporibus fuerunt? Quot et quam bonae leges illo tempore latae sunt, quibus mores magis magisque labentes sustentarentur et gliscentes libidines voluptatesque coercerentur. Sed tunc ipsum re edoctus Horatius:

Quid leges sine moribus:

Vanae proficiunt?

Nimirum cognoverat poeta, legibus mores corrigi non posse, nisi civium animis illud penitus insitum infixumque esset, ius atque iustitiam sua sponte esse colenda atque expetenda. Quod nisi quis ita existimat, melius esse aliquid quam illa putet necesse est. Quid igiur? Pecuniamne an honores an voluptates praeferendas censet? quibus ipsis repudiandis spernendisque summa virtus cognoscitur. Ex quo intellegitur nihil cuiquam magis studendum esse, quam ut cupiditates animi

libidinesque coerceat atque cohibeat. Hac una via paullatim eo perveniet, ut intellegat leges esse fundamenta libertatis, fontes aequitatis, denique mentem et animum civitatis posita esse in legibus, quibus afflictis aut eversis ne illa quidem salva possit esse. Quibus perspectis tum denique verecundia legum imbutus sua sponte faciet, quod facere illis cogitur.

Fac esse civitatem omni genere eruditissimorum hominum liberalissimisque studiis affluentem, denique tam copiosam, ut in ea quaecunque ad vitam instruendam exornandamque pertinent abunde suppeditent: quid? eius ipsius civibus nonne maximopere cavendum putas, ne quid reipublicae damnum inferant, quoniam illarum ipsarum rerum copia cupiditates libidinesque vehementissime incitantur? Videmusne, ut Atheniensium res eo ipso tempore, quo ad summum prosperitatis ac potentiae gradum pervenisse videbantur, a Lacedaemoniis fractae atque prostratae sint? Quod certe illis non contigisset, nisi Athenienses ipsi moribus corruptis atque minus legibus obsequentes fuissent. Platonem quidem accepimus, cum invitatus esset a Cyrenensibus, ut ipsis leges scriberet et rempublicam constitueret, id recusasse, cum diceret, perdifficile esse leges condere tam fortunatis. Quae cum ita sint, facile est intellectu, civitatem stare non posse, nisi cives libenti animo legibus pareant atque oboediant.

Ac sicut mundus interiturus esset, nisi certis atque aeternis regeretur legibus, nisi vel sol et luna quotidie cursus suos conficerent, vel constantes caeli motus, astrorum ordines rati essent, vel dies noctesque semper variarent: sic in civitate, quae ipsa ex multarum partium confusione constat, leges valere tamquam vinculum communitatis necesse est.

Quod quidem Lycurgus, is qui Lacedaemoniis leges dedit, penitus perspexerat, nihil tam efficiendum esse, quam ut cives salutem ac libertatem reipublicae in oboedientia legum positam esse existimarent. Quantopere id assecutus sit, perspicuum est et ex pugna illa ad Thermopylas et ex iis, quae Demaratus, qui tum exsul versabatur apud Persas, de popularibus suis professus est. Is enim paullo ante illam pugnam a Xerxe interrogatus, quidnam de Lacedaemoniis sentiret, qui tam parva manu tantae multitudini hostium resistere auderent, respondit: nunquam fore, ut Lacedaemonii regis condicionibus acceptis Graeciae servitutem afferrent. Nam libertati eorum dominam praeciae servitutem afferrent.

esse legem, quam plus timerent, quam Persae regem. Hanc semper unum atque idem imperare neque pati, ut illa a quantacunque hominum multitudine recederent, sed hoc praescribere, ut in acie pugnantes aut vincerent aut morerentur. Quae initio quidem Xerxis risum moverunt, sed mox eventus docuit, Demaratum vere locutum esse. Nam proelio commisso Lacedaemonii, cum certo scirent se esse perituros, fortissime tamen pugnarunt prostrataque innumerabili hostium multitudine dimicantes et ipse Leonidas et qui cum eo erant ad unum omnes occisi sunt. Iure igitur contendere mihi videor, summam in Lacedaemoniorum animis fuisse legum verecundiam. Quae nisi in iis valuisset, certe non aequissimis animis mortem oppetissent, praesertim cum una cum sociis sine ignominia ac turpitudine se recipere possent.

Hoc illud est, quod gravissimus auctor Cicero posuit in oratione pro Cluentio habita: legum idcirco omnes servos esse, ut liberi esse possimus. Neque aliter sensit de ea re Socrates, ille etiam Apollinis oraculo sapientissimus iudicatus, quem Xenophon in eo libro, qui inscribitur Memorabilia, in hunc fere modum cum Hippia sophista disputantem inducit: Legitimum idem esse quod iustum: semper esse legibus oboediendum, etiamsi saepius commutatae sint; denique civitatem eo potentiorem atque beatiorem esse, quo maior sit legum verecundia atque oboedientia\*).

Ex his, quae dixi, satis apparet, legibus liberter obtemperandum esse neque quidquam valere optima instituta ac praecepta, nisi ex animi sententia cives ea colant atque amplectantur. Quod si sua cuique patria carissima debet esse atque ad Spartam, quam nacti sumus, exornandam omnia nostra conferre vetere proverbio Graecorum iubemur: illud semper animis nostris non proponamus solum, sed inscribamus etiam et infigamus, nulla re nos melius de patria mereri posse quam si, quod cogimur facere eius legibus, id sponte faciamus aliisque, si qui forte quid officii sit minus intellexerint, exemplo atque auctoritati simus.

<sup>\*)</sup> Das testimonium ist über's Knie gebrochen.

2) Philippus, rex Macedoniae, devictis ad Chaeroneam Atheniensibus iussisse fertur quotidie se ex somno excitari his verbis: Surge, rex, et hominem te natum memento.

Philippus Macedo, ubi interfectis fratribus ingressus est imperium, ita statim se gessit, ut vere illud, quod vetera cecinerant oracula, uno ex Amyntae filiis regnante florentissimum fore Macedoniae statum, praedictum esse videretur. Etenim principio regni exhausta continuis bellis patria cum hinc insidiae fratrum, illinc hostium externorum minae immaturam iuvenis aetatem urgerent, bella, quae cum multis diversorum locorum gentibus uno tempore gerenda erant, alia pace facta composuit, alia pecunia redemit, reliqua et minus difficilia vi et armis confecit, ut dubitem, an magis propter prudentiam, quam propter virtutem admirabilis exstiterit. Maxima vero adversus Graecos usus est calliditate: alendo enim civitatium discordias inferioresque adiuvando victores pariter ac victos debilitavit. Itaque hostem per longum tempus cum dissimulasset, postremo ceteris oppressis bellum intulit maximae civitati Atheniensium, quos quamvis superantes numero magna ad Chaeroneam pugna plane devicit. Quo facto rebus tam prospere fluentibus inflari Philippum crederes; sed tantum aberat, ut superbia efferretur, ut hostium magis respiciens calamitatem quam sua exsultans victoria quotidie se ex somno his verbis excitari iusserit: Surge, rex, et hominem te natum memento. Maximopere igitur illud sibi cavendum putabat, ne quid maius, quam natura hominis ferret, mortalis ipse cuperet neve, cum posse sibi videretur quidquid vellet, superbiae se daret. Quam quidem non timuisse putandus est idcirco, quia in vitio esset: neque enim talis erat rex, qui ad impetrandum id, quod vellet, a scelere abhorreret; sed perniciosam sibi existimabat et rebus suis incommodam. Quod iam quo iure ita putaverit, paucis libet explicare.

Ac primum quidem, si naturam contemplamur sortemque hominum, eiusmodi res nostras esse videmus, ut cum adversa ex secundis, ex adversis secunda nascantur, utrorumque quasi suus cuique ac certus constitutus sit a deo numerus. Itaque prosperis fere impendent rapidae fortunae vices, quae maximo

cuique maxime erunt graves quoniam ex altissimo loco acerbissimus casus est. Rex igitur imprimis, quoniam in summo dignitatis gradu collocatus est, fortunae ventos debet exspectare. At id stulti est, futura expavescere: nam imminentium malorum metu prohibetur, ne praesenti sua laetetur felicitate. Quid? censes nullo eum gaudio affici, si ipse felix communium sibi ante oculos ponet rerum humanarum infirmitatem? Immo sic demum non ingratus neque indignus fortunae beneficiis videbitur. Quid autem plerique? Credunt sua sibi virtute parasse bonam fortunam nec metuunt, ne quid adversi eveniat, quod secundas suas res evertat; unde fit, ut immodica exsultantes laetitia maiora quam pro viribus audeant. At metus iure eos non attingit, quoniam infidelissimus est recti magister. Profecto, si omnia tuta sunt, stulti est metuere: sin autem causa metuendi est, ut esse demonstravimus, contemnere pericula temerarium videtur. Atque omnis iniusta animi elatio quantorum sit malorum parens, in iis potissimum, quibus commissa est civitatis salus, cognoscitur. Ii enim, quoniam quo plura possident, eo plura cupiunt, potiti iis rebus, quibus nanciscendis pares erant, mox etiam ad nimia tendunt, sive insolentius in suos se gerentes, sive validiores aggressi hostes, sive honores appetentes divinos. Ita secundae res impediunt persaepe reges a recte consulendo ac, nisi constanti magnoque animo resistunt cupiditatibus, ad exitium vocant idque eo certius, quod fere adulatoribus aures praebent iisque auctoribus omnia se posse facillime credunt. Vehementer igitur laudandus est Philippus, qui rebus secundis usus tamen etiam adversa sibi accidere posse reputaverit superbiamque ex animo eiecerit.

An vero rebus adversis animo deficere ignavi videtur, rebus secundis efferri fortis aut magnanimi erit? Quid? inferiores stulte sempiternam suam arbitrantur felicitatem, rex recte arbitrabitur?

Deorum quidem perspicuum iudicium est: nam ut in silva arbor, quae alte se super ceteras extulit, coorta tempestate praecipue fulminibus petitur, sic in quavis civitate pernicie ingruente princeps primus praeceps ire solet, si superbiae se dedit.

Testis est Cyrus, qui cum omnibus Asiae gentibus subactis etiam ultimos Massagetas in dicionem redigere cuperet, turpiter periit; testis est magnus Alexander, virtute ille quidem clarissimus, sed prudentia et moderatione superatus a patre, qui cum non iam hominem, sed deum se haberi vellet, immatura morte satis humanam probavit originem. Quid dicam de Caesare, quid de Carolo, Suecorum rege, quid de Napoleone\*)? Qui quamvis magnis florerent ingenii facultatibus, tamen illud unum ignorabant, quod praeclare scriptum est apud Herodotum, solere deum eminentia mutilare. Idemque omnes omnium temporum sapientes suis sententiis comprobaverunt, quorum cum multa possim proferre testimonia, duo posuisse satis habeo, primum Hesiodi, quod libet latine convertere in hunc fere modum:

Attenuat deus insigues obscuraque promit Sponte sua.

Deinde, quod Aesopus interrogatus a Chilone, uno ex septem sapientibus, quidnam ageret Iuppiter pater, respondisse ferturalta eum deprimere, tollere humilia.

Satis id, quod erat propositum, demonstrasse mihi videor. Quod reliquum est, operam demus ut a Philippo discamus eadem pro nostra condicione uti prudentia, qua rex pro sua. Ne igitur efferamur superbia rebus secundis neu maiores nos habeamus, quam quibus possit fortuna nocere.

3) Socrates hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset.

Socratem Atheniensem, nobilissimum illum Graecorum philosophum, a civibus capitis damnatum esse quis est quin videat, quin improbet, quin lugeat? Enimvero miserandum est atque deplorandum, eum, qui ab Apolline Delphico sapientissimus esset iudicatus, qui parens philosophiae dici iure possit, ab ipsis civibus poculum mortiferum haurire iussum esse. At reus factus est et a iudicibus lege condemnatus. Audio, sed iure nego. Ut enim alia praetermittam, crimini datum est Socrati, quod iuventutem corrumperet: quem constat tota vita nihil antiquius habuisse, quam ut discipulorum mores emen-

<sup>\*)</sup> Diese Zusammenstellung ist nach §. 52 fehlerhaft.

daret et adolescentes, quantum posset, a vitiis ad virtutem revocaret. Quod cum alii permulti demonstrarunt, tum plane et perspicue ostendit Xenophon, ipsius familiarissimus. Is in libro, qui inscribitur Memorabilia, Socratem docet omni modo adolescentes ad virtutem incitasse, cum non solum adhortatus eos sit, ut pietati, temperantiae, moderationi studerent, sed etiam semper operam dederit, ut a simulatione et inani ostentatione eos arceret. Quod quidem rectissime a Xenophonte dictum esse etiam aliunde constat. Iactatio enim quam odiosa sibi esset, cum multis saepius significavit Socrates, tum Alcibiadi, adolescenti singulari ingenio atque indole, sed nimia quadam superbia et levitate, declaravit. Qui cum aliquando in divitiis et agrorum multitudine se iactaret, adductus est ab illo in locum, in quo tabula quaedam descriptionem terrae complectens suspensa erat, rogatusque, ut in ea Atticam quaereret. Quam cum invenisset, suos quoque fundos quaerere et monstrare iubetur. Cum respondisset, illos quidem nusquam pictos esse, Socrates, Non te pudet, inquit, agrorum possessione gloriari, qui nulla pars terrae sunt? Quo magis credibile est, quod Xenophon in eo, quem supra diximus, libro his paene verbis memoriae prodidit. Socrates, inquit, hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, talis esset.

Quod quid sibi velit, haud difficile est ad intellegendum. Mihi quidem id significasse Socrates videtur, nulla via homines celerius id est certius veram gloriam assequi posse, quam si non umbram virtutis, sed virtutem ipsam consectarentur.

Quae sententia quam praeclara sit, ut planius intellegere ac perspicere possimus, videamus, si placet, quae verae gloriae vis sit et natura. Ac Cicero quidem in oratione, quam pro Sestio habuit, gloriam ait bonam famam esse bonorum; idemque in prima earum orationum, quae Philippicae nominantur, Gloria, inquit, est laus recte factorum magnorumque in rempublicam fama meritorum, quae cum optimi cuiusque, tum etiam multitudinis testimonio comprobatur. Ex quo intellegitur, quoniam boni est, velle quam praeclarissime de republica mereri, multitudinis laudem, cum pars gloriae sit, non contemnendam modo esse nemini, sed etiam magnopere expetendam. Quo modo autem expetenda vera laus sit, pauci sunt qui intellexerint,

ceteri haesitantes, quam viam ineant, plerumque ab ipsa multitudine adducuntur, ut eam ingrediantur rationem, qua veram laudem ac gloriam nunquam sint assecuturi. Multitudo enim cum ea sit, quae specie magis, quam veritate moveatur, persaepe, qui non constanti animo sunt, impelluntur, ut simulatione, ostentatione, vanitate illi se probare studeant. Quod cum facili negotio assecuti sunt — mox enim multitudo specie assimulatae virtutis occaecata ostentatores summis afficit honoribus ---, tum vero gloriam se consecutos esse arbitrantur. Caecos homines, qui non videant, illam ipsam dignitatem, qua cum maxime floreant, mox se amissuros esse. Cum enim multitudo, simulatione in errorem inducta, nimiam de hominum ingenio ac virtute habeat opinionem, eius exspectationi ipsi respondere non possunt. Quo fit, ut ipsius multitudinis opinione ex altissimo dignitatis gradu, quem modo obtinuerunt, in summam turpitudinem atque infamiam praecipitentur, e qua nunquam emersuri sint. Ex quo satis apparet, ostentatione homines ne multitudinis quidem laudem, quae pars tantummodo gloriae sit, assequi posse, neque quemquam aliter veram laudem sibi posse parare, quam si tantum, quantum suis viribus efficere potest, communi commodo atque utilitati serviat, denique si non ostentatione vanaque oratione, sed praeclaris facinoribus laude dignum se praebere velit. Quod qui fecerit, certe vera gloria, id est et multitudinis et omnium bonorum laude nunquam carebit.

An qui homines, quamvis nihil nisi ipsam virtutem sequerentur, tamen, dum vivebant, a multitudine contempti ac neglecti sunt, eos gloriam non putas acquisivisse? Mirum errorem, qui homines vivos tantummodo censes assequi posse gloriam, quae maxime futura post mortem fama contineatur. Qua quidem, qui virtutem consectantur, nunquam carebunt; praeclare enim Horatius

Virtutem incolumem odimus,

Sublatam ex oculis quaerimus invidi.

Sequitur, homines illos neque obscuros dicendos esse, cum summa apud posteros gloria floruerint, neque miseros, cum et spe futurae gloriae et laude omnium bonorum, quae certe nulli probo deest, sustentare se potuerint. Velut ipse Socrates, quamvis a civibus non solum semper parum honoratus, sed etiam capitis damnatus sit, tamen omnes iniurias aequo animo tulit, cum quanta sui futura esset apud posteros fama, animo praesentiret atque provideret. Neque hoc eum fefellit: nam et ipsi Athenienses mortuum summis honoribus affecerunt neque usque ad nostram aetatem praeclari viri memoriam ulla delevit oblivio. Rectissime igitur Cicero: Vera gloria radices agit atque etiam propagatur.

Sicut enim cedrus primo exiguum germen parvam sui speciem praebet, sed inter saxa, ut validum sibi ponat fundamentum, altissime agit radices, deinde lente succrescens longo denique spatio interiecto arbor exsistit tam firmo et solido ligno, quod neque caries neque tineae corrumpere possint, suavissimumque late diffundit odorem: sic qui virtutem ipsam sequitur, quamvis initio diu ab hominibus despiciatur atque vexetur, tamen hac ipsa re corroboratus animo non solum calamitatibus rebusque adversis nunquam opprimitur, sed etiam in dies plus virium colligit, ut postremo clarissima luce fulgeat atque spendeat.

Quod quamvis manifestum sit atque perspicuum, tamen omni tempore inventi sunt, qui gloriam se assequi posse putarent, cum ipsa virtute neglecta quocunque modo possent multitudinis favorem sibi conciliassent; atque iidem suo quisque exemplo quam falsa haec esset via declararunt. Nam ut alios omittam, Alcibiades Atheniensis cum initio ingenii facultatibus, quibus a natura benignissime praeditus erat, gratiam apud cives iniisset tantam, ut in dies magis ab iis diligeretur, coleretur, ornaretur, subito, ubi regni se cupidum esse significavit, in tantam incidit civium invidiam, ut ab iis capitis damnaretur, absens devoveretur, bona publicarentur. Atque idem quamquam postea calliditate sua et prudentia effecit, ut in patriam restitueretur pristinamque recuperaret dignitatem, tamen illam ipsam obtinere non potuit, cum paulo post re minus ex sententia gesta in invidiam recidisset. Quo facto ubi ad barbaros confugit, ab his auctoribus civibus interfectus est. Ex quo quam perniciosa hominibus ostentatio sit intellegere possumus.

Hoc illud est, quod praeclare Cicero in libro secundo de officiis, ficta omnia celeriter tamquam flosculos decidere nec simulatum posse quicquam esse diuturnum. Quanta autem in simplici veritatis ratione vis inesset, facete ab Aeschylo, nobili illo fabularum scriptore, significatum est. Is in fabula, quae inscribitur Septem contra Thebas, Polynicem, patriae bellum inferentem, cum in aciem procedens clipeum teneat, in quo Iustitiae signum inclusum est, ita vituperat ac reprehendit, ut Amphiaraum, qui prudens ac sciens ad pestem ante oculos positam proficiscitur, quod nudum clipeum gerit, his verbis efferat: non enim se videri iustum, sed esse vult.

Ex his, quae diximus, intellegitur, neminem alia ratione veram gloriam assequi posse, quam si qualis haberi velit, talis sit, id est, si ipsam virtutem semper consectetur. Quod si fecerit, gloria nunquam carebit: rectissime enim Q. Fabius Maximus apud Livium: Gloriam, qui spreverit, veram habebit.

4) Agesilaus, dux Lacedaemoniorum, in hoc gloriabatur, quod nulli militi labore cederet.

Lacedaemonii cum bello Peloponnesiaco finito Atheniensibusque et eorum sociis devictis totius Graeciae imperio potiti essent, ob insolentiam atque superbiam mox omnibus invisi facti in summum venerunt discrimen, in quo certe interiisset eorum respublica, nisi Agesilai regis virtute propulsatum periculum esset. Hic et homo rerum civilium peritissimus et bonus imprimis imperator Lacedaemoniorum reipublicae fato datus est, ut civibus corruptis egregio, quid esset vir vere Lacedaemonius, exemplo ostenderet. Quamquam enim humili fuit statura et corpore exiguo et claudus altero pede, tamen effecerat, ut omnes aequales corporis exercitationibus superaret. Is ubi regnum adeptus est, omnium magnorum Graecorum exemplum imitari Persisque bellum inferre statuit. Persuasit igitur Lacadaemoniis, ut in Asiam mitterent exercitum ipsumque bello praeficerent. Data potestate tanta usus est celeritate, ut prius in Asiam venerit cum copiis, quam regis satrapae eum scirent profectum. Quo factum est, ut omnes imparatos offenderet, Phrygiam expugnaret multoque maiores hostium copias ad Pactolum fugaret. Mox cum iam animo meditaretur regem ipsum adoriri, ab ephoris, quod et tota paene Graecia bello persequeretur Lacedaemonios et Lysander, summus ille imperator, apud Haliartum cecidisset,

revocatus est. Itaque afflictae reipublicae auxilio venit gravibusque proeliis hostes apud Coroneam et Corinthum devicit. Neque multo post Spartam ipsam ab Epaminonda, praeclarissimo Thebanorum duce, oppugnatam summa fortitudine vigilantiaque defendit atque servavit. Ex his omnibus, quae diximus, intellegitur, eum optime de patria meritum fuisse. Quare fieri non potuit, quin a multis et praecipue a Xenophonte illo Socratico collaudaretur. Atque hic cum multa alia, tum hoc, ex quo viri mores institutaque maxime perspici possunt, de eo memoriae tradidt. Dixit enim in libro, qui inscribitur Hellenica\*), Agesilaum in hoc gloriari solitum esse, quod nullo milite minus laboraret.

Qua voce quid significare voluerit Agesilaus, non obscurum est. Intellexerat enim boni ducis esse, non imperatoris modo, sed etiam strenui militis officia exsequi neque solum administrare bellum militesque verbis ad fortitudinem inflammare, sed etiam ipsum pugnare, hostem ferire, omnibus castrorum laboribus manus admovere. Quod quam recte ab eo dictum sit, facile erit ad intellegendum, si, quo consilio dux eligatur, exposuerimus.

Bello exorto, hoc qui gerit populus semper flagrantissime cupit, ut quam celerrime conficiatur. Ducem igitur, quantum potest, id agere necesse est, ut civium spei respondeat et, quoniam hostes nunquam, nisi magnis coacti cladibus, pacem ineunt, maximos de iis reportet triumphos. Ad vincendum autem non magis bono duce quam militibus fortibus opus est. Saepissime enim videmus, vel praeclarissimos imperatores, quod milites timidos ignavosque habuerint, fugatos esse. Quis est, qui hoc loco Hannibalis non meminerit apud Zamam, cum ipse omnia ducis officia strenue exsequeretur, militum ignavia destituti? Est igitur ducis, milites omni modo ad virtutem incitare. Quodsi verba, ut ait Sallustius, optimus ille auctor, virtutem non addunt neque ex ignavo strenuus neque fortis ex timido exercitus oratione imperatoris fit, ducem exemplo suo militum animos incendere necesse est. Nam quis est qui neget, ubi ducem viderint rem fortiter gerentem, pudore affectos milites hostium impetum sustentaturos esse? Neque

<sup>\*)</sup> Das Citat ist nicht richtig.

in pugna solum fortes se praebebunt, sed etiam libentissimo animo omnia eius imperia, cum belli mala laboresque cum ipsis tolerabit, exsequentur.\*) At si dux in pugna ipsa ceciderit, milites eius interitu perturbati fugient. Immo vero eo fortiore animo in proelium irruent et pro suis quisque viribus, ut optimum ulciscatur ducem, operam dabit. Quid? Thebani, cum Epaminondas apud Mantineam cecidisset, nonne acerrima pugna Lacedaemonios paene ad interitum vocaverunt? Atque saepius imperatores pro reipublicae salute semet ipsos devoverunt. Hic Deciorum, patris et filii, exempla afferre satis est. Uterque enim, cum iam Romanorum acies ad fugam inclinaretur, in medios se iniecit hostes fortiterque pugnans occisus est. Quo facto Romani haud perterriti, sed ad summam inflammati fortitudinem hostes in fugam verterunt. Satis apparere mihi videtur, boni esse ducis, strenui militis officia exsequi, atque Agesilaum in hoc summis laudibus esse efferendum, quod nemini cesserit labore.

Sicut enim filii servique, cum pater familias ipse agros colit suisque prodit exemplum abstinentiae atque laboris, ad imitationem maxime incitantur: sic milites, cum dux exercitui consulit, commeatum providet, omnia denique pericula laboresque cum suis communicat, imperata libentissimo animo facient atque in pugna fortiter pugnabunt.

Haec vera esse cum ex multorum tum ex Caesaris exemplo intellegere possumus. Is, cum apud Mundam legiones cederent, in medios irruit hostes conclamans, num se pueris vellent tradere? Quo facto milites pudore commoti hostium impetum sustinuerunt atque ipsos vicerunt. Neque minus in hoc genere Alexander Magnus perhibendus est. Omnia enim belli mala, frigoris atque aestus vim, famem sitimque una cum militibus perpessus est saepiusque acerrime pugnans vel in summum adductus est discrimen. Velut, cum Oxydracarum oppidum oppugnaret atque ipse, ceteris cunctantibus, in murum evaderet, solus initio relictus telorum vi obrutus esset, nisi milites, cum cernerent cunctatione sua hostibus dedi regem, eum ex eorum manibus eripuissent. Quid vero?

<sup>\*)</sup> Die ratio ist schwach, weil sie die genera laboris nicht gehörig gesschieben hat.

Gustavus Adolphus, Suecorum rex, nonne cum medio in proelio versaretur suosque ad fortitudinem incenderet, percussus est? Atqui tantum afuit, ut perterriti regis morte milites hostibus terga darent, ut cruenta pugna ducem caesum ulciscerentur. Iam quid de Friderico Magno, Napoleone aliisque praeclaris nostrae aetatis ducibus loquar? Quorum omnium exempla docent boni esse ducis nullo minus laborare.

Ac ne testimonia veterum requiratis, videmus Vergilium in Aeneidis libro sexto haec de Aenea dicentem:

Nec non Aeneas opera inter talia primus

Hortatur socios paribusque accingitur armis.

Aeneas enim, cum Misenum mortuum comburere vellet festinatoque opus esset, non adhortabatur solum milites, sed etiam ipse operi manus admovit. Manifestum igitur est, Vergilium, qui in Aenea perfecti ducis exemplum nobis proposuit, sic statuisse, non indignum esse imperatore militis obire munera. Hoc idem significasse mihi videtur Horatius, cum posuit in carminum libro secundo:

Audire magnos iam videor duces Non indecoro pulvere sordidos.

Non enim magnos imperatores magis collaudari posse intellexit, quam si pulvere sordidos ex pugna, in qua ipsi nimirum fortissime dimicaverunt, discedentes faceret.\*)

Quae cum ita sint, satis mihi demonstrasse videor, boni esse ducis non modo bellum administrare, sed etiam strenui militis officia exsequi. Quod cum imperatores esse non omnes possimus, suo tamen quemque in loco quantum potest studere oportet, ut provinciae suae satis faciat ceterosque, qui cum ipso in eodem opere versantur, exemplo suo ad diligentiam incitet et ita reipublicae emolumentum afferat maximum.

<sup>\*)</sup> Das testimonium empfiehlt sich in dieser Arbeit am meisten.

#### II.

#### Collectanea.

(Für jede der folgenden Nummern unter den einzelnen Hauptrubriken hat der Schüler einen Bogen anzulegen und auf diesem
der Reihe nach, wie es die Lectüre bietet, das betreffende Beispiel
einzutragen. An dem Rande hat er zu jedem Beispiel in möglichster Kürze den index  $(\lambda \tilde{\eta} \mu \mu \alpha)$  zu schreiben, theils aus anderen
wichtigen Gründen, theils um sich leichter in seinen Excerpten zurechtzusinden, wenn er sie benutzen will.)

## I. Iudicia scriptorum\*)

de hominibus quocunque litterarum genere insignibus.

A) de Graecis:

Plato ille non intellegendi solum, sed etiam dicendi gravissimus auctor et magister.

Cic. Orat. III, 10.

## B) de Latinis:

Sallustius. Sallustius rerum Romanarum florentissimus auctor.

Tacit. Annal. III, 30.

\*) Es können natürlich auch neuere Lateiner, namentlich in den Samms lungen von Matthiae (Eloquentiae Latinae Exempla. Lips. 1832) und Baumsstark (Orationes Latinae virorum recentioris aetatis disertissimorum. Friburgi 1835) benutzt werden.

## II. Similitudines

A) Imago (simile per brevitatem, εἰκασία).

De legis vi Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege suis et aucto- partibus uti non potest.

Cic. pro Cluent. §. 146.

B) Collatio (simile per redditionem).

Ut tempestates saepe certo aliquo caeli sigo commoventur, saepe improvisae nulla ex certa ratione obscura aliqua

ex causa concitantur; sic in hac comitiorum tempestate De comipopulari saepe intellegas, quo signo commota sit; saepe ita fluctibus. obscura est, ut sine causa excitata videatur.

Cic. p. Mur. §. 36.

C) Similitudo libera et separata.

In corpore si quid eiusmodi est, quod reliquo corpori noceat, id uri secarique patimur, ut membrum aliquod potius De poens quam totum corpus interest. Sic in rei publicae corpore, ut totum salvum sit, quidquid est pestiferum amputetur.

Cic. Philipp. VIII §. 15.

## D) Exemplum fictum.

Ut si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum venerit, cum videat omnium rerum rationem, modum, Deum esse disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare: multo gubernamagis in tantis motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus statuat necesse est, ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari.

Cic. de Nat. Deor. II §. 15.

## III. Exempla.

## A) ex rerum gestarum memoria.

Maximum exemplum est iustitiae in hostem a maioribus nostris constitutum, cum a Pyrrho perfuga senatui est pol- Iustitia in licitus, se venenum regi daturum et eum necaturum. Senatus hostem. et C. Fabricius perfugam Pyrrho dedidit. Ita ne hostis quidem et potentis et bellum ultro inferentis interitum cum scelere approbavit.

Cic. de Offic. I, 13.

## B) ex historia fabulari.

Herculem dicunt, cum primum pubesceret, quod tempus a natura ad deligendum, quam quisque viam vivendi sit ingres- De elisurus, datum est, exisse in solitudinem atque ibi sedentem genere. diu secum multumque dubitasse, cum duas cerneret vias, unam voluptatis, alteram virtutis, utram ingredi melius esset.

Cic. de Offic. I, 33.

C) ex tragoediarum comoediarumque argumentis. Rusticus senex

serit arbores, quae alteri saeculo prosient, ut ait Statius in Synephebis.

Senectus operosa.

Cic. Cat. M. XII, 24.

## D) ex apologis.

De vitae civilis periculis. Quod si me populus Romanus forte roget, cur Non ut porticibus, sic iudiciis fruar isdem: Olim quod vulpes aegroto cauta leoni Respondit, referam: Quia me vestigia terrent Omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum. Hor. Epist. I, 1, 70 ff.

mania (vatarum)

## IV. Testimonia (veterum).

A) dicta illustrium virorum.

Xenocratem ferunt, nobilem imprimis philosophum, cum institutionis ratione. disse, ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus.

Xenocratem ferunt, nobilem imprimis philosophum, cum
ex eo quaereretur, quid discipuli eius adsequerentur, respontione. disse, ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus.

Cic. de Republ. I, 2.

B) testimonia scriptorum.

Miserrima est ambitio honorumque contentio, de qua rum contentione. praeclare est apud Platonem, similiter facere eos, qui inter se contenderent, uter potius rem publicam administraret, ut si nautae certarent, quis eorum potissimum gubernaret.

Cic. de Offic. I, 25.

## C) Verba (proverbia).

De morte Vetus est, ubi non sis, qui fueris, non esse cur velis voluntaria. vivere.

Cic. ad Famil. VIII, 3, 4.

D) Oracula (deorum responsa).

Quod Apollo Pythius oraculum edidit, Spartam nulla alia re nisi avaritia esse perituram, id videtur non solum Lacedaemoniis, sed etiam omnibus opulentis populis praedixisse.

Cic. de Offic. II, 22.

E) Leges.

De studio Solonis lex est, qua capite sanxit, si quis in seditione civilium non alterutrius partis fuisset.

Cic. ad Attic. X, 1, med.

#### III.

## Themata.\*)

## I. De virtute.

- 1) Senec. de Provid. c. 4: Calamitas virtutis occasio est.
  - P. Scipio apud Liv. XXVI, 41: Ea fato quodam data nobis sors est, ut magnis omnibus bellis victi vicerimus. (Horat. Carm. IV, 4, 65. Tacit. Annal. II, 25).
  - Herculem, cum ad deos abiit, ante omnes Iunonem venerari facit ingeniosissimus poeta Lessingius (f. Pal. Mus. II, 2, p. 144).
- 2) Senec. de Provid. c. 2: Marcet sine adversario virtus.
  - Appium Claudium crebro solitum dicere accepimus, negotium populo Romano melius quam otium committi. Val. Max. VII, 2, 1.
  - Cleomenes, rex Lacedaemoniorum, divictis maximo proelio Argivis urbem eorum delere noluit, ne civibus suis cos virtutis deesset. Plut. Apophth. Lacon. VI p. 836 R.
- 3) Demosth. Olynth. I, 23: Saepe tueri bona quam parare difficilius est. (Wüstem. Prompt. Sent. p. 221.)
  - Legati Rhodiorum apud Liv. XXXVII, 54: Quae parare ac quaerere arduum fuit, nescio an tueri difficilius sit.
  - Cn. Pompeio difficilius fuit parțam gloriam tueri quam parare.
  - Memmius apud Sall. Iug. c. 31: Maius dedecus est parta amittere quam omnino non paravisse. (Turpius eiicitur quam non admittitur hospes. Ovid. Trist. V, 6, 13.)
- 4) Cic. Epist. ad Fam. V, 21, 5: Praeter culpam ac peccatum homini accidere nihil potest, quod sit horribile ac pertimescendum.

<sup>\*)</sup> Außer Wüstemann's Promptuarium Sententiarum erste Aufl. 1856, auf welches ich hier und da verwiesen habe, sind aus älterer Zeit namentlich die mir dis jetzt unbekannt gebliebenen Florilogia von Joseph Lange und Ianus Gruterus nebst dem Polymnemon von Todias Magirus (s. Morhof Polyhist. I, 1, 23, 25 2c.), von Neueren Gnomologia Latina ed. Maderner. Viennae 1835 2 Tom. für diesen Zweck zu benuten.

- M. Tullio Ciceroni in adflicta per C. Iul. Caesarem republica maximum solacium fuit, quod culpa vacaret.
- 5) Secundum Aristotelem eius vita est beatissima, cuius et fortunae sapientia et sapientiae fortuna suppeditat. Rutil. Lup. de Fig. p. 24 ed. Runhk.
  - Cyrum minorem rite beatum ferebant, quia virtuti eius fortuna coniuncta erat. Cic. Cat. M. c. XVII.
  - Senec. de Benef. IV, 14: Semper contra fortunam luctata virtus etiam citra effectum propositi operis enituit (Wüstem. p. 252).
  - Demosthenes etsi non adsecutus est quod voluit, tamen in magnis viris iure numeratur (Wüstem. p. 106).
- 6) Cic. de Nat. Deor. II, 66, 167: Nemo vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit.
  - P. Cornelius Scipio ex quo togam virilem sumpsit, nullo die prius ullam publicam privatamque rem egit, quam in Capitolium iret ingressusque aedem consideret et plerumque solus in secreto ibi tempus tereret. Liv. XXVI, 19.
- 7) Senec. Epist. LXVI: Potest ex casa vir magnus exire: virtus omni loco nascitur.
  - Martinus Lutherus ex tugurii ignobilis tenebris ad clarissimum lumen gloriae excessit.
- 8) Sallust. Catil. I, 4: Divitiarum et formae gloria fluxa atque fragilis est: virtus clara aeternaque habetur (Wüstem. p. 110).
  - Bias, cum patriam eius Prienen cepissent hostes ceterique ita fugerent, ut multa de suis rebus secum asportarent, cum esset admonitus a quodam, ut idem ipse faceret, Ego vero, inquit, facio: nam omnia mea mecum porto. Cic. Parad. I, 1, 8 (Wüstem. p. 46. p. 110).
  - Aristippus admonebat ea paranda esse viatica, quae simul e naufragio enatarent. Diog. Laert. VI, 1 (de Rep. I, 17, 28).
- 9) Corn. Nep. XVI, 3, 1: Nimia fiducia magnae calamitati solet esse.
  - Palinurus, vir probissimus, apud Vergilium tum ipsum occumbit, cum virtutis suae conscientia vehementissime nititur.

## II. De singulis virtutibus.

- 1) De humanitate.
- 10) Senec. Epist. XLVIII: Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

- Terentianus ille Chremes (Heautontim. I, 1, 25) humani nihil a se alienum putat.
- Humane Cicero, quod in adflictam a C. Iulio Caesare patriam redire et cum suis etiam in suis esse voluit (ad Famil. VII, 3).
- Cicero nihil unquam sua potius, quam suorum civium causa fecisse se profitetur ad Famil. V, 21.
- 11) Cic. de Offic. I, 25, 88: Nihil laudabilius, nihil magno et praeclaro viro dignius placabilitate et clementia.
  - Claudian. de IV cons. Honor. v. 277: Sola deos aequat clementia nobis.
  - Senec. de Clem. I, 5: Est clementia omnibus quidem hominibus secundum naturam, maxime tamen decora imperatoribus (Wüstem. p. 233).
  - Manibus Hectoreis atrox ignovit Achilles. Claud. Epist. I, 13. Caesar victor nunquam nisi honorificentissime Pompeium appellare solebat. Cic. ad. Fam. VI, 6.
  - Cum Caesar rerum potitus Pompeii statuas deiectas honorifice reposuisset, Caesar, inquit Cicero, cum Pompeii statuas reponit, suas figit. Plut. Apophth. VI, p. 774 R.
  - Pheretime, Cyrenensium regina, propter nimis satiatam hostili sanguine ultionem poenas deorum gravissimas subiit. Herod. IV, 162—167. 202—205.
    - 2) De pietate erga deos.
- 12) Cic. p. Planc. XII, 29: Pietas fundamentum est omnium virtutum.
  - Populus Romanus, dis se minorem quod gessit, imperavit (secundum Horat. Carm. III, 6, 5).
  - Hor. Carm. III, 4, 66: Vim temparatam di quoque provehunt In maius.
    - 3) De pietate in parentes.
- 13) Socrates apud Xenoph. Mem. II, 2: pietatem erga parentes et dis (Cic. Tusc. I, 47) et hominibus gratissimam esse dicit.
  - Andromache ap. Verg. Aen. III, 341 ex Aenea sciscitatur, num Ascanius puer et amissae matris memor sit et patris avunculique exemplo ad antiquam virtutem excitetur.
  - Epaminondas ex omnibus, quae prospere et honeste gessisset in vita, illud sibi dicebat esse iucundissimum,

- quod vivo utroque parente Leuctrica pugna vicisset Lacedaemonios. Plut. Apophth. VI, p. 729 R.
- Laertes senex ap. Hom. Odyss. XXIV, 514 beatum se praedicat, cum filium cum nepote certamen virtutis ineuntes videt.
  - 4) De amore patriae.
- 14) Ovid. Pont. I, 3, 35: Nescio qua natale solum dulcedine captos Ducit et immemores non sinit esse sui.
  - Ithacam illam in asperrimis saxulis tanquam nidulum affixam sapientissimus vir immortalitati anteposuit. Cic. de Orat. I, 14, 196.
  - Cic. ad Fam. X, 5: Nihil ex omnibus rebus humanis est praeclarius aut praestantius, quam de republica bene mereri (Wüstem. p. 217. de Rep. I, 1, 1 ff.).
  - Horat. Carm. III, 2, 13: Dulce et decorum est pro patria mori. Pedius apud Plin. N. H. Urlichs p. 81. Xenoph. Anab. III, 2, 7.
  - Liv. XXVII, 34, 14: Ut parentum saevitia, sic patriae patiendo ac ferendo lenienda est (Wüstem. p. 217. Bergl. Cic. ad Fam. I, 9, 18. Plat. Crit. p. 51 B. C.).
    - 5) De sapientia.
- 15) Socrates cognitionem sui omnis virtutis principium esse dicebat. Xenoph. Mem. IV, 2, 23-39.
  - Demonax interrogatus, quando coepisset philosophari, Tum, inquit, cum cognoscere me ipsum coepi. Stob. Serm. 21.
- 16) Cic. ad Fam. V, 13, 1: Laudem sapientiae statuo esse maximam non aliunde pendere nec extrinsecus aut bene aut male vivendi suspensas habere rationes. (S. Tusc. V, 12, 36.)
  - Sapientissimus in hoc putandus est Cicero, quod ad omnes vitae casus subsidia sibi paraverat (ad Fam. IX, 6).
  - Tempori cedere id est necessitati parere semper sapientis est habitum. Cic. ad Fam. IV, 9.
- 17) Ulixes Homericus non modo multas urbes vidit, sed multorum hominum ingenia perspexit. (Wyttenb. bei Baumstark Oratt. Lat. p. 38; Wüstem. p. 19.)
  - 6) De iustitia eiusque coniunctis virtutibus.
- 18) Cic. de Offic. 1, 7: Fundamentum iustitiae est fides.

- Appius Claudius ap. Liv. VI, 41 extr.: Cum fide omnis humana societas tollitur. (Wüstem. p. 201. 202. Hor. Carm. III, 2, 26: Vetabo, qui Cereris sacrum etqs.)
- Cic. de Offic. II, 9, 34: Iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit prudentia.
- Socrates cum e custodia evadere posset, noluit. Diog. Laert. II, 5, 24.
- Sapienter Persae ei ex regiis liberis, qui natu maximus erat quique in spem regni educabatur, cum alios ad virtutem magistros dabant, tum unum imprimis, a quo iustitiam doceretur. Muret. bei Matth. Exempl. Eloq. p. 43.
- 19) Curt. IV, 1, 20: Causa paupertatis plerisque probitas est. (Wüstem. p. 168.)
  - Aristides in tanta paupertate decessit, ut, qui efferretur, vix reliquerit. Nep. Arist. 3. (S. Plut. Apophth. VI, p. 706 R.)
    - 7) De fortitudine animique magnitudine.
- 20) Cic. de Offic. I, 19: Elatio animi, si iustitia vacat, in vitio est.
- 21) Mart. Epigr. II, 5, 3: Ardua res haec est opibus non tradere mentem.
  - Epaminondas cum comperisset armigerum suum magnam pecuniam accepisse a quodam, qui captus fuerat, Proinde, inquit, scutum mihi redde tibique cauponam eme, in qua vitam exigas: dives enim et unus beatorum factus non iam voles pericula adire. Plut. Apophth. VI, p. 732 R.
- 22) Mart. Epigr. XI, 57, 15: Rebus in angustis facile est contemnere vitam: Fortiter ille facit, qui miser esse potest.
  - Ciceroni cur vitam abiceret in eversa per C. Iul. Caesarem republica, causa non erat. ad Fam. VII, 3.
  - Plaut. Rud. I, 2, 88: Animus aequus optimum est aerumnae condimentum. (Wüstem. p. 79.)
- 23) Democritus dicere solebat, fortem esse non solum hostium, sed etiam voluptatum victorem. Stob. Serm. 7.
  - 8) De temperantia eiusque contrariis vitiis.
- 24) Praeclare Socrates fundamentum virtutis temperantiam dixit. Xenoph. Memorab. I, 5, 4.

- Horat. Carm. III, 16: Quanto quisque sibi plura negaverit, Ab Dis plura feret.
- Socrates eum, qui parvo contentus esset, deo simillimum dicebat. Xen. Mem. I, 6, 10.
- 25) Divine Plato escam malorum voluptatem vocat. Cat. M. XIII (Wüstem. p. 89).
  - P. Scipio ap. Liv. XXX, 14, 7: Qui voluptates suas temperantia frenavit ac domuit, multo maius decus maioremque victoriam sibi peperit, quam hoste victo. Cic. pro Marcello 2, 3.
  - Valer. Max. IV, 1, 2: Multo se ipsum quam hostem superasse operosius est. (Wüstem. p. 79.)
  - Cleanthes quaerenti cuidam, quomodo quis dives evadere posset, respondit, si cupiditatum fuerit inops. Stob. Serm. 92.
  - Agesilaus, quod sibi imperaret, pulchrius esse iudicabat, quam quod imperium teneret in alios. Plut. Apophth. VI p. 791 R.
- 26) Sen. Epist. CXIX: Neminem pecunia divitem fecit (Wüstem. p. 166. 167).
  - Curio ad focum sedenti magnum auri pondus Samnites cum attulissent, repudiati sunt. Non enim aurum habere praeclarum sibi videri dixit, sed iis, qui haberent aurum, imperare. Cat. M. §. 55:
  - Verg. Aen. III, 56: Quid non mortalia pectora cogis, Auri sacra fames?
  - Lucan. Phars. I, 166: Fecunda virorum paupertas. Xenoph. Anab. III, 2, 26 οἱ Ελληνες ἐκόντες πενέστατοι.
  - Senec. Epist. CXV: Ex quo pecunia in honore esse coepit, verus rerum honor occidit (Wüstem. p. 165).
  - Eriphylam accepimus in fabulis ea cupiditate, ut, cum vidisset monile ex auro et gemmis, pulchritudine eius incensa salutem viri proderet. Cic. Verr. IV, 18, 39.

## III. De gloria et honore.

27) Cic. pro Arch. XI, 26: Trahimur omnes laudis studio et optimus quisque maxime gloria ducitur. Sil. Ital. VI, 332:

- Fax mentis honestae gloria. Ovid. Trist. V, 12, 37: Non parvas animo dat gloria vires Et fecunda facit pectora laudis amor. Val. Max. II, 6, 5: Virtutis uberrimum alimentum est honos (Wüstem. p. 252).
- Noctu ambulabat in publico Themistocles, quod somnum capere non posset, quaerentibusque respondebat, Miltiadis tropaeis se e sommo suscitari. Cic. Tusc. IV, §. 44.
- C. Iul. Caesar cum Gades venisset, animadversa apud Herculis templum magni Alexandri imagine ingemuit et quasi pertaesus ignaviam suam, quod nihildum a se memorabile actum esset ea aetate, qua iam Alexander orbem terrarum subegisset, missionem continuo flagitavit ad captandas quam primum maiorum rerum occasiones in urbe. Sueton. Iul. Caes. VII.
- 28) Epicurus dicit aliquem virum bonum nobis esse eligendum ac semper ante oculos habendum, ut sic tanquam illo spectante vivamus. Senec. Epist. XI.
  - Alexander Macedo a puero aemulatus est Achillem Homericum. Arrian. VII, 14, 4 coll. I, 12, 1.
  - M. Porcius Cato M'. Curii villam contemplans admirari satis non poterat vel hominis ipsius continentiam vel temporum disciplinam. Cic. Cat. M. §. 56.
- 29) Cic. p. Mil. XXXV, 96: Fortes et sapientes viri non tam praemia sequi solent recte factorum, quam ipsa recte facta. cf. de Offic. I, 19.
  - Cicero in tota vita ea studiose secutus est, a quibus vera gloria nasci posset, ipsam gloriam per se nunquam expetendam putavit. ad Famil. XV, 4.
  - Socrates hanc viam ad gloriam proximam et quasi compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis
  - . haberi vellet, talis esset. Cic. de Offic. II, 12 coll. Xen. Mem. I, 7, 1; II, 8, 39.
  - Cic. de Offic. II, 12: Vera gloria radices agit atque etiam propagatur, ficta omnia celeriter tanquam flosculi decidunt (Wüstem. p. 189).
  - Cic. de Offic. I, 19: Facillime ad res iniustas impellitur, ut quisque altissimo animo est, gloriae cupiditate.

- Alcibiadi maximorum malorum causa fuit nimia opinio ingenii atque virtutis. Nep. Alc. VII.
- Q. Fab. Maximus ap. Liv. XXII, 39 extr.: Gloriam qui spreverit, veram habebit (Wüstem. p. 109).
- Q. Fab. Maximi, quod vulgi rumores sprevit, postque magisque, ut ait Ennius, gloria claret. Cic. Cat. M. §. 10.
- 30) Nep. Chabr. III: Invidia gloriae comes est (Wüstem. p. 196. 197).
  - Democritus invidiam ulcus veritatis esse dicebat. Orell. Opusc. Sent. I p. 139.
  - Horat. Carm. III, 29, 31: Virtutem incolumem odimus, sublatam ex oculis quaerimus invidi.
  - Socrates cum damnatus poculum hausisset, statim Athenienses eius facti adeo poenituit, ut publico luctu ceteros accusatores exilio, Melitum morte multarent, Socratem vero ex aere publice statuerent. Diog. Laert. II, 5, 43.
- 31) Horat. Carm. IV, 8, 28: Dignum laude virum Musa vetat mori: Caelo Musa beat.
  - Alexander Magnus, cum in Sigeo adstitisset ad Achillis tumulum, O fortunate, inquit, adolescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris. Cic. p. Arch. X, 24.
    - IV. De artium litterarumque studiis.
- 32) Senec. Epist. LXXXII: Vita sine litteris mors est et hominis vivi sepultura.
  - Mytilenaei, cum maris imperium tenerent, sociis, qui desciverant, nihil aliud poenae irrogarunt, quam ut ne liberos suos litteras docerent. Ael. V. H. VII, 15.
- 33) Phaedr. IV, 21, 1: Homo doctus in se semper divitias habet.
  - Crates philosophus, Diogenis discipulus, pecuniam suam apud argentarium deposuit hac condicione, ut, si filii sordidam artem didicissent, illis redderetur, sin se optimarum artium ac philosophiae studiis dedissent, plebi distribueretur. Diog. Laert. VI, 5, 88.
- 34) Cic. p. Arch. VII, 16: Litterarum studia (secundas resornant) adversis perfugium ac solacium praebent.

- Cicero postquam venia Caesaris impetrata in urbem venit, cum libris suis tanquam veteribus amicis in gratiam rediit. ad Fam. IX, 1, in.
- 35) Cic. Cat. M. §. 50: Studia doctrinae prudentibus et bene institutis pariter cum aetate crescunt.
  - Solon senescebat multa quotidie addiscens. Cat. M. §. 50. Solonem accepimus, cum in lectulo morti proximus decumberet inaudissetque adsidentes amicos de re quapiam summisse, ne ipsi molestiam parerent, disputantes, erecto, ut potuit, iam semimortuo capite rogasse eos, ut aliquanto loquerentur elatius: sibi, si etiam moriens aliquid discere potuisset, discessum e vita iucundiorem fore. Muret. bei Baumstart Oratt. Lat. p. 56 nach Valer. Max. VIII, 14.
- 36) Ovid. ex Ponto II, 9, 47: Ingenuas didicisse fideliter artes Emollit mores nec sinit esse feros.
  - Alcibiades, quod Socrati non fideliter operam dedit, ferox ac superbus factus est. Xen. Mem. I, 2, 12—28 vergí. mit IV, 1, 3. 4.
- 37) Cic. Orat. XLII: Omnium magnarum artium sicut arborum altitudo nos delectat, radices stirpesque non item, sed esse illa sine his non potest.
  - Cato dixit litterarum radices amaras esse, fructus iucundiores. Diomed. ed. Putsch. p. 289.
  - Hor. Art. Poet. 414: Qui Pythia cantat Tibicen, didicit prius extimuitque magistrum.
- 38) Cic. Tusc. Disp. I, 2: Honos alit artes omnesque incenduntur ad studia gloria, iacentque ea semper, quae apud quosque improbantur.
  - Plinius ad Valerium Paulinum Traiano imperante scripsit: Gaude meo, gaude tuo, gaude publico nomine: adhuc litteris honor durat. V. Ernest. ap. Matth. Exempl. Eloq. p. 252.
- 39) Senec. Epist. LXXVI: Tam diu discendum est, quam diu nescias et, si proverbio credimus, quam diu vivas.
  - Sen. Nat. Quaest. VII, 31: Habet Eleusin, quod ostendat revisentibus.
  - Plato dicit (Epin. p. 992. A.) omnium doctrinam ingenua-

- rum et humanarum artium uno quodam velut societatis vinculo contineri. Cic. de Orat. III, 6, 21.
- Socrates, is qui esset omnium sapientissimus Apollinis oraculo iudicatus, hoc unum se scire, sese nihil scire, professus est.
- 40) Theor. Idyll. XXI, 1 dicit paupertatem solam artes excitare, solam laboris magistram esse.
  - Gaditani artes paupertatemque iisdem aris coluisse dicuntur. Aelian. ap. Eustath. in Dionys. — Philostr. de V. Apollonii V, 1.
  - Horatium paupertas impulit audax, ut versus faceret. Epist. II, 2, 51.
    - V. De singulis artibus.
      - 1) De philosophia.
- 41) Cic. Cat. M. 1, 2: Nunquam laudari satis digne philosophia poterit, cui qui pareat, omne tempus aetatis sine molestia possit degere.
  - Diogenes percontanti, quid fructus cepisset ex philosophiae studiis, Si nihil aliud, inquit, hoc certe, ut ad omnem fortunam paratus sim. Diog. Laert. VI, 2, 63.
  - Cicero ad omnes vitae casus subsidia parata habebat. ad Famil. IX, 6.
  - Dionysius minor cum propter improbitatem Syracusis expulsus Corinthi pueros doceret, interrogatus a quodam, quid ei Plato ac philosophia profuisset, Hoc, inquit, nimirum, ut tantam fortunae vicissitudinem placide tranquilleque feram. Plut. Apophth. VI p. 673 R.
  - Epictetus philosophiae summam duobus verbis comprehendere solitus est his: Sustine et abstine. Gell. N. Att. XVII, 19.
    - 2) De eloquentia.
- 42) Pacuvius (ap. Cic. de Orat. II, 44, 187) orationem omnium rerum reginam dicit.
  - Quint. Inst. Orat. X, 6, 2: Pectus est, quod disertos facit. Quint. Inst. Orat. XII, 1 recte negat quemquam posse oratorem esse nisi virum bonum.
  - Demosthenes interrogatus, quomodo tantam sibi dicendi facultatem comparasset, Plus olei, inquit, quam vini mihi consumptum est. Stob. Serm. 27.

### 3) De poesi.

- 43) Ennius suo iure poetas sanctos appellat. Cic. pro Arch. VIII, 18. Urlich's Chrest. Plin. p. 63.
  - Recte Plato (Phaedr. p. 225 A.) poetam bonum negat quemquam sine inflammatione animorum existere posse et sine quodam adflatu quasi furoris. Cic. de Orat. II, 46, 194. de Divin. I, 37, 80.

## 4) De historia.

- 44) Cic. Orat. XXXIV, 120: Nescire, quid antea, quam natus sis, acciderit, id est semper esse puerum.
  - Sirenes fingit Homerus non vocum suavitate eos, qui praetervehebantur, revocare solitas, sed rerum, quas se scire profitebantur, novitate. Cic. de Fin. V §. 49. Muret. Opp. T. IV p. 177 R.

## VI. De institutione morumque conformatione.

- 45) Cic. Tusc. II, 5, 13: Ut ager quamvis fertilis sine cultura fructuosus esse non potest, sic sine doctrina animus.
  - Hor. Carm. IV, 4, 33: Doctrina vim promovet insitam Rectique cultus pectora roborant. S. Cic. p. Arch. VI.
- 46) Socrates dicebat optime a natura instructis maxime adhibendam esse rectam institutionem. Xen. Mem. IV, 1.
  - Lycurgus Lacedaemonius dicebat plus ad honestatem momenti adferre institutionem quam naturam. Plut. Apophth. Lacon. VI p. 842. 843 R.
  - Alcibiades, Cliniae filius, in natura praeclara atque inlustri non satis praesidii esse ad virtutem moderationemque animi demonstravit.
- 47) Verg. Georg. II, 272: In teneris consuescere multum est. (S. Cic. Tusc. II, 17).
  - Milo quem vitulum adsueverat ferre, taurum ferebat. Quint. Inst. Orat. I, 9.
- 48) Horat. Epist. I, 2, 69: Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.
  - Cicero nisi ab adolescentia multorum praeceptis multisque litteris sibi suasisset, nihil esse in vita magnopere expetendum, nisi laudem atque honestatem, nunquam tam bonus civis evasisset (p. Arch. VI, 14).

- 49) Hor. Epist. I, 2, 54: Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis acescit.
  - Cic. Tusc. II, 5, 13: Animi non omnes culti fructus ferunt. Epictetus philosophus cum videret hominem corruptis moribus philosophiae disciplinas contrectare, Vide, inquit, ne ista in vas spurcum et pollutum immissa acescant. Gell. N. Attic. XVII, 19.
  - Iul. Caesar Scaliger filiis ad se discendi causa ventitantibus primum illud praeceptum inculcare solebat: non mentiri. (Bernans: Ios. Iust. Scaliger p. 116 Anm.)
- 50) Aristoteles dicere solebat ad virtutem sapientiamque parandam tria potissimum necessaria esse: naturam, institutionem, exercitationem. Diog. Laert. V, 1.
  - Thales aiebat diligentiam et meditationem omnibus in rebus plurimum valere ( $\mu \epsilon \lambda \epsilon \tau \eta \tau \delta \pi \tilde{\alpha} \nu$ ). S. Cic. de Orat. II, 35, 148.
  - In Demosthene, cui sine dubio summa vis dicendi conceditur, tantum studii fuisse, tantus labor dicitur, ut ipsa naturae impedimenta diligentia industriaque superaret. Cic. de Orat. I, 61, 260.
  - Apelli pictori, quem et omnes prius genitos futurosque postea superasse dicit Plinius N. H. XXXV, 10, 36, perpetua consuetudo fuit nunquam tam occupatum diem agendi, ut non lineam ducendo exerceret artem, quod ab eo in proverbium venit. Plin. l. l.
- 51) Cic. Tusc. II, 4, 11: Disciplina omnis non ad ostentationem scientiae, sed ad legem vitae referenda est.
  - Xenocratem ferunt, nobilem imprimis philosophum, cum ex eo quaereretur, quid discipuli eius adsequerentur, respondisse, ut id sua sponte facerent, quod cogerentur facere legibus. Cic. de Rep. I, 2.
  - Achilles ita institutus est a Phoenice, iuventutis suae rectore, ut idem esset et ad dicendum et ad agendum idoneus. Il. IX, 443.
- 52) Quint. Inst. Orat. XI, 2, 1: Memoria ceterae animi partes velut spiritu continentur.
  - Diogenes cum Xeniadis Corinthii pueros institueret, eos ex poetis aliisque scriptoribus optima quaeque ediscere

- iussit, quod ea modo sciremus, quae memoria teneremus. Diog. Laert. VI, 2, 31.
- M. Porcius Cato exercendae memoriae gratia quid quoque die dixisset, audisset, egisset, commemorabat vesperi. Cic. Cat. M. XI, 38.
- 53) Plin. Epist. IV, 19, 4: Amor magister est optimus. (Cic. Orat. X: Nihil difficile amanti puto).
  - Euclidem Megarensem tantus cognitionis et scientiae amor tenuit, ut vitae periculum subire mallet, quam a Socratis usu et consuetudine abesse.

## VII. De labore et otio.

- 54) Democritus conspicatus iuvenem industrium et laboriosum, Iucundissimum, inquit, senectuti opsonium paras. Orell. Opusc. Sent. I, p. 133.
  - Cleanthes Laconi cuidam laborem bonum esse dicenti perfusus laetitia, Sanguine, inquit, mi fili, praeclaro es. Diog. Laert. VIII, 5, 172.
  - Horat. Epist. I, 2, 65: Venaticus ex quo Tempore cervinam pellem latravit in aula, Militat in silvis catulus.
- 55) Cato dicebat nihil agendo homines male agere discere. Colum. XII, 1.
  - Lucan. Phars. IV, 704: Variam semper dant otia mentem.
  - P. Scipio, is qui primus Africanus appellatus est, dicere solebat, nunquam se minus otiosum esse, quam cum otiosus, nec minus solum, quam cum solus esset. Cic. de Offic. III, 1.
  - Catull. LI, 13: Otium et reges prius et beatas Perdidit urbes.
- 56) Hor. Serm. I, 9, 59: Nil sine magno Vita labore dedit mortalibus.
  - Sen. Ep. XXXI: Generosos animos labor nutrit.
  - Quint. Inst. Or. X, 3, 4: Nihil rerum ipsa natura voluit magnum effici cito praeposuitque pulcherrimo cuique operi difficultatem.

#### VIII. De fortuna.

57) Tacit. Histor. I, 15: Secundae res acrioribus stimulis animos explorant, quia miseriae tolerantur, felicitate corrumpimur. Verg. Aen. X, 501.

- Pompeius, quod multum, ut ait Lucan. Phars. I, 134, priori fortunae credebat nec novas vires reparabat, in perniciem ruit.
- Brigantibus felicitas in socordiam vertit. Tac. Agr. XXXI, 7.
- Accidit Cononi, ut inconsideratior in secunda, quam in adversa esset fortuna. Nep. Con. V, 1.
- Niobe, quam copia tutam fecit, ut ait Ovid. Met. VI, 194, misere periit.
- 58) Caes. Bell. Alex. XXV: Fortuna plerumque eos, quos plurimis beneficiis ornavit, ad duriorem casum reservat.

  Dec. Laberius: Fortuna multis parcere in poenam solet.

  Urlich's Chrest. Plin. p. 201; p. 75. 76.
  - Crassus ad Euphratem aquilas natumque suosque Perdidit et leto est ultimus ipse datus. Ovid. Trist. VI, 465.
  - Hannibal ap. Liv. XXX, 30: Maximae cuique fortunae minime credendum.
  - Amasis, rex Aegyptiorum, Polycrati Samio propter nimiam eius felicitatem amicitiam renuntiavit. Herod. II, 38-44. 120-129.
  - Q. Fabius Maximus, quod fortunam nimiam verebatur, consulatum denuo oblatum recusavit. Liv. X, 13 (vergí. Camillus Liv. V, 26).
  - Hannibal apud Liv. XXX, 42: Raro simul hominibus bona fortuna bonaque mens datur.
  - Philippus, rex Macedoniae, devictis ad Chaeroneam Atheniensibus quotidie e somno se his verbis excitari iussisse dicitur: Surge, rex, et hominem te natum memento. Stob. Serm. 21.
- 59) Nautes senior ap. Verg. V, 710: Quidquid erit, superanda omnis fortuna ferendo est.
  - L. Aemilius Paullus mortem filiorum aequissimo animo tulit. Liv. XLV, 40. Vell. Pat. I, 10.
- 60) Hor. Carm. III, 27, 74: Bene ferre magnam disce fortunam. Caesar apud Sallust. Cat. LI: In maxuma fortuna minuma licentia est.
  - Liv. XXXIV, 7: Quo quis plus potest, eo moderatius imperio uti debet.

- Germanicus, quo summae spei propior erat, tanto magis pro Tiberio nitebatur. Tac. Annal. I, 34.
- Pericles moriens gloriatus est, quod nemo civium propter se unquam luxisset. Plut. V. Pericl.
- 61) Alcman appellat fortunam providentiae filiam eandemque sororem iustitiae.
  - Demosthenes (Olynth. II) sperat deos Atheniensibus adfuturos, quod nihil ipsi iniuste fecissent, dummodo ne in agendis rebus segnes et improvidi essent. Xenoph. Anab. III, 2, 8.

## IX. De vita vitaeque communis usu.

- 62) Plato non vitam, sed honestam vitam maximi faciendam esse dicebat. Stob. Serm. 7.
  - Diogenes dicenti cuidam, malum esse vivere, Non, inquit, vivere malum est, sed male vivere. Diog. Laert. VI, 2, 52.
  - Cic. Tusc. I, 45, 109: Nemo parum diu vixit, qui virtutis perfectae perfecto munere functus est.
    - Cum P. Scipione Africano immatura morte exstincto praeclare actum erat. Cic. Cat. M. III ff. (Bergl. Socrates bei Xen. Mem. IV, 8).
- 63) Sen. de Brev. Vitae III: Temporis unius honesta avaritia est. Democritus pretiosissimum impendium dicebat esse temporis. Plut. V. Antonii. (Wüstem. p. 32).
- 64) Cic. Cat. M. §. 74: Fructus senectutis est ante partorum bonorum memoria et copia.
  - Leontinus Gorgias, cum ex eo quaereretur, cur tam diu vellet esse in vita, Nihil habeo, inquit, cur accusem senectutem. Cic. Cat. M. V, 13.
  - Mart. Ep. X, 23: Ampliat aetatis spatium sibi vir bonus: Hoc est Vivere bis, vita posse priore frui.
  - Agricola senex apud Statium in Synephebis quaerenti, cui serat, Dis, inquit, immortalibus, qui me non accipere modo haec a maioribus voluerunt, sed etiam posteris prodere. Cic. Cat. M. §. 25.
- 65) Ovid. Trist. III, 5, 25: Bene qui latuit, bene vixit.
  - Socrates interrogatus, quamobrem ipse non administraret rempublicam, cum administrandi rationem optime sciret, respondit, eum utiliorem esse civitati, qui multos

- efficeret idoneos reipublicae gerendae, quam qui ipse eam gereret. Xen. Mem. I, 6, 15.
- 66) Senec. Epist. VI: Qui sibi amicus est, scito hnnc amicum omnibus esse.
  - T. Pomp. Atticus ita vixit, ut universis Atheniensibus merito esset carissimus. Nep. Att. II.
- 67) Scitum est illud Catonis, melius de quibusdam acerbos inimicos mereri quam eos amicos, qui dulces videantur. Cic.Lael.§.90. Ovid. Met. IV, 428: Fas est et ab hoste doceri.
  - X. De civitate rerumque civilium rationibus.
- 68) Cic. p. Cluent. LIII: Legum nos esse servos oportet, ut liberi simus.
  - Hor. Carm. III, 24, 35: Quid leges sine moribus Vanae proficiunt?
  - Plato rogatus a Cyrenensibus, ut ipsis leges scriberet ac rempublicam constitueret, recusavit, cum adderet, perdifficile esse condere leges tam felicibus. Diog. Laert. III.
  - Cato apud Liv. XXXIV, 3: Unam tollendo legem ceteras infirmaveris.
- 69) Micipsa ap. Sall. Iug. X: Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur. (S. Philippus bei Liv. XL, 5). Sil. Ital. IX, 407: Parvis dives concordia rebus.
- 70) Hannibal ap. Liv. XXX, 44: Nulla magna civitas diu quiescere potest.
- 71) Curt. X, 1: Nulla potentia scelere quaesita cuiquam est diuturna. (Wüstem. p. 219).
- 72) Cic. de Rep. I, 44, 68: Nimia libertas et populis et privatis in nimiam servitutem cadit (evadit?).
- 73) Cato ap. Liv. XXXIV, 4: Duo vitia, avaritia et luxuria, omnia magna imperia everterunt. (Wüstem. p. 214 ff.) Iuven. VI, 291: Saevior armis luxuria.
- 74) Claud. de Cons. Stil. III, 113: Fallitur, egregio quisquis sub principe credit servitium: nunquam libertas gratior exstat. Reges Homerus pastores populorum nominat.

## XI. De rebus bellicis.

75) Curt. IV, 14: Effugit mortem, quisquis contempserit; timidissimum quemque consequitur. (Hom. Il. V, 530. Tyrtae. II, 11 ff. Xen. Anab. III, 1, 43. Mitscherl.

- ad Hor. Carm. III, 2, 14: Mors et fugacem persequitur virum. Wüstem. p. 254).
- 76) Nep. Pelop. II: Magnae saepe res non ita magnis copiis sunt gestae. Xenoph. Anab. III, 1, 42: οὔτε πληθος οὔτε ἰσχὺς τὰς νίκας ποιεῖ. III, 2, 11—14.
- 77) Prop. Eleg. IV [V], 6, 15: Frangit et extollit vires in milite causa: Quae nisi iusta subest, excutit arma pudor. (Xen. Anab. III, 1, 19—22. ibid. §. 42.—2, 8—10. Hannibal bei Liv. XXI, 44).
  - Lucan. VII, 350: Causa iubet melior superos sperare secundos.
- 78) Hannibal ap. Liv. XXI, 43: Saepe et contemptus hostis cruentum certamen edidit (et incluti populi regesque perlevi momento victi sunt).
  - Curt. VI, 3: Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. (Liv. XXI, 3 extr. Tacit. Annal. IV, 32).
  - Nihil in bello oportere contemni docuit Thrasybulus. Nep. V. Thras. II..
- 79) Q. Fabius ap. Liv. XXII, 25: Sciant homines bono imperatori haud magni fortunam momenti esse, mentem rationemque dominari. (Wüstem. p. 250).
  - Agamemnon Homericus non ut Aiacis similes habeat decem, sed ut Nestoris optat: quod si sibi acciderit, non dubitat, quin brevi sit Troia peritura. Cat. M. X, 31. (S. Cic. Tusc. II, §. 11. Ovid. Met. XIII, 360—369).
- 80) Cic. de Imp. Cn. Pompeii XIV, 38: Non potest exercitum continere is imperator, qui se ipse non continet.
  - Cum Themistocles summam boni ducis laudem in eo esse definiret, ut antecaperet hostium consilia, Aristides, Istuc, inquit, faciendum est, sed imprimis oportet habere manus abstinentes. Plut. V. Aristid.
  - Agesilaus in hoc imprimis gloriari solebat, quod, cum rex esset, nihilominus in laboribus obeundis nemini cederet. Plut. Apophth. Lacon. (Luc. Phars. IX, 395 ff. Xen. Anab. III, 1, 37 ff. III, 3, 48).
  - Aeneas apud Verg. Aen. VI, 183 opera inter talia primus hortatur socios paribusque accingitur armis.

# Megister.

#### A.

ablego (ad testem) 168. ac im Uebergange 174; in der praemunitio s. praesumptio 76. 168. ad instar 99. adducere (testimonium) 160. adeo im Epiphonem 136. adferre (exemplum) 112; nihil adferunt, qui — 73. adhibere (auctorem) 160. adhortatio im Epilogus 186; Formen derselben 189 fg. adversum, Art des contrarium, 65; . contrarium. Alejopische Fabel als exemplum 103. 107. 110 fg. age, age vero im Uebergange 176. άγων, ). contentio. aiunt jur Bezeichnung des Sprich= morts 182. alioqui im contrarium 83. allegare (testimonium) 161. amando (ad testem) 168. amplificatio, Begriff, 57. 60. 64. 65; im Inductionsbeweise per exempla 106. 122 fgg. 133 fgg., per testimonia 167. 176 fg.; im Epilogus 188 tgg. an (an non) in der ratiocinatio 61; in der occupatio 75.83; in der reprehensio 202; im Nachjake 74. άνακεφαλαίωσις, s. Recapitulation. ἀνακοίνωσις, s. communicatio. άνάμνησις, s. Recapitulation. άνασκευή 52. anführen, ein Beispiel, 112; ein Zeugniß, 160. annales, von historiae untersch., 112. άπαγωγή είς ἄτοπον 66. άποδεικτικά έπιχειρήματα 64.

άπόδειξις 8. 11. 52. apologus, Aesop. Fabel, 107. απομνημόνευμα 2; Ginführungsfors men besselben 113. άπορία, Figur, 121. απόφασις 3. Apophthegma, Bedeutung, 3.142fg.; Sammlung derselben 142 fg.; Ein= führungsformen 145. 161. αποστροφή im exemplum 116. 126;im Epiphonem 138. 140; im testimonium 166 fg. appellare (testem) 166. apte, neben dicere, 161. Aphthonius u. aphthonian. Chrie 1. argumentatio, Arten und Wethode derselben, 52 tgg. argumentum i. q. fabula versimilis 107; argumenta firma 112. aspice in der repraesentatio des exemplum 116. assumptio, thre Formen, 62. at, at enim, at credo in b. occupatio 69 fg.; at vero im Uebergange 175; at in der reprehensio 201. attributa, Bedeutung, 55. auctor f. testis 159; Attribute dessel= ben 163; auctore aliquo 182. auctoritas, i. q. testimonium 86. 141. audio von histor. Thatsachen 114; in der reprehensio 69. 201; im Einmurf (nec vero audiendi sunt) 73; non audire i. q. improbare 165. autem in d. assumptio 62. αύξησις, s. amplificatio. αύξητικά επιχειρήματα 64.

#### B.

βεβαίωσις 52. Beispiel anführen, für etwas, et-

was als Beisp., 113; entlehnen ibid.; häufen 113; zum Beispiel, so zum Beispiel 118; sonst s. exemplum. belle zur Bezeichnung eines dictum 161. bene im Citat 161 tg. Beweis, Arten besselben, 52; Be= weißführung in der Chrie 8.53 fgg.; apagogischer Beweiß 65. 66; s. probatio. beweisen, das beweist das Beispiel u. s. w. 118 fg. Bühne als Stoff zu exemplis 107. 109.

#### C.

canere im Citat des Dichters 146.

carmen von einzelnen Versen 146. κατασκευή 52. ceu im simile 99. Chrie, ursprüngl. Bedeutung, 1. 2; aphthonianische 3; Berbalchrie (loγική) 3. 4. 41; Realdrie (ενεργητική und παθητική) 4. 5; μικτόν stdos 5; generelle und individuelle Form berselben 6; Schema ber aphthon. Chrie und seine padago= gische Bedeutung 7—11; Umfang berfelben 12; Beispiel einer tleineren Chrie 195 fg.; Variation in der Be= handlung bers. 199 fg.; Studien zur Chrie 201 fgg.; Beispiele 223 fgg.; Themata zur Chrie 241 fgg. χωρισμός, f. separatio. citare 160. 161. 166. Citat, latein. 143. 145. 166; Bes

handlungsweise desselben 143 tgg. 177 fgg.; Ginführungstormen 162. clausula, Schluß eines Theiles, untersch. von conclusio s. epilogus, 84 †g.; Formen der clausula 85 †gg.; 134 --141.

cognovimus (novimus) 114. collatio, Art des simile, 87 tg. collectanea zur Chrie 238. collectio, f. Recapitulation. commemoro, Ellipse desselben, 124 fg.; quid commemoro und quid commemorem? geschieben 126. commendatio im Epilogus 186 fg. 192 fg. commode im Citat 161 fg.

communicatio, Figur, 63. 117. 121. 168. comparabile, Theile desselben, 86. comparatio, b. ausgeführte Gleichniß, 93 fg.; Beispiel dazu 212; eine

Form der transitio 123 vergl. mit 208. complexio, Figur, 83. concessio, 78—81. 126; sarkastische Formen derselben 140. 193. concinnitas, Figuren derselben im Gleichniß, 90 fg. conclusio, letter Theil ber Chrie, 8; Behandlungsweise derselben 185 tgg.; conclusio von clausula geschied. 85; conclusio des Syllogismus 62, confer, Einführungsform der repraesentatio, 82. confirmatio, Theil der ratiocinatio, 52; im Sinne von Bestätigung, Formen berfelben, 62 fgg. 85. conformatio, Prosopopoie, zur Gin= führung des exemplum, 116. constat zur Einführung des exemplum 114. constitutio causae 46. 51. contentio, Form ber probatio, 68. contra dicere 73. contrarium, Theil der Chrie, 63 fgg., 1) als adversum 65 fg.; 2) als id, quo adversarius bene uti potest, 66; 3) als das ενθύμημα κατ' έξοχήν ibid.; Behandlungs= weise des zweiten contrarium 67 —81, des ersten 81—83, des dritten 83 fg.; die clausula des contrarium 85 fgg.; Studien für das contrar. 202 tgg. correctio, |. revocatio. credibilia 52. credo in der occupatio 76. cum in d. Phrase ut cum Cicerone

loquar 182. cumulus, j. Recapitulation.

definitio 54 fg.; Formen derselben 55. 57 tgg. demonstrare, im Unterschied von probare und confirmare, 8. 111. demonstratio, Sache des exemplum, Formen derselben, 114. 115 fgg.; als Einführungsform des simile 101. descriptio, s. effictio. διαίφεσις 54. διατύπωσις,  $\int$ . effictio. dicit zur Einführung d. expositio 50; dices, dicet quispiam u. s. m. in b. occupatio 70 fg.; nach quid ergo? 71; dicitur zur Bezeichnung eines Sprichwortes 182; dicere st. canere 146.

dictum, Bebeutung, 142 fgg.; dictum ober dictio vom Orafelspruch 152. dies deficiat, Formel ber praecisio, 130 fg. dimittere (testem) 165. dissolutio 68. distributio; Art ber Definition, 54. divine im Citat 162. divisio, Form ber distributio, 54. 57. documentum, Attribut besselben, 111. doxa eines Philosophen, wie eingesführt 182.

#### E.

ecce, ecce tibi zur Einführung des exemplum maius 126, eines testimonium 168. 176. effecta als Merkmale bes Begriffes 55. effictio, Figur, 78 fg. 81 fg. sίκασία, |. simile. eicere (testem) 165. είχότα, j. credibilia. einwenden, lat. Verba dafür, 70. Einwurf (occupatio) 68; Formen besselben 68 fgg.; offener birecter 69—73; offener indirecter 73—77; versteckter 77-81. Beispiele 202 fgg. έπφωνησις, η. exclamatio. elevatio 67 fg. Ellipse bes verb. commemoro 124 fg.; des ait in ut Ennius 146. 181; beim Eitiren vom liber 178, vom verb. dicendi oder faciendi 183 tg. en in der clausula 138. enim jehlt beim simile und exemplum 101. Enthymem 52. ενθύμημα κατ εξοχήν 66; Form besselben 83 fg. 101 fg. 203. enumeratio, s. Recapitulation. έπαγωγή 8. 86. επίδειξις 8. 11. 64. έπίκοισις 62. 135. 166.

est c. Genet. in der Definition 55; est als Passibum von facio (est apud Homerum Laertes agrum colens) 108; est apud i. q. scriptum est 180 fgg.; liber est de 179; est oder extat liber 179; est etiam im Uebergange 175.

Epiphonem 50 fg. 63 fg. 85. 134; effectvollere Formen besselben 136

-141; Beispiele 166. 171.

επίλογος, \ conclusio. επιτροπή, \ concessio.

esto (verum esto) in ber concessio 127.

et im Uebergange 174; in ber clausula (et quisquam dubitabit?) 141; et quidem in b. reprehensio 202. evidentia, s. repraesentatio.

excitare testem 166.

exclamatio als Form bes Epiphonems 85. 138 (vergl. 166); in ber reprehensio 202.

exemplum als Theil der Chrie 8. 103 fgg.; Bedeutung 111; verschies bener Begriff des exemplum 103; verschiebene Sphären des exemplum, Geschichte, Mythus, Aesopische Fabel 104; exempla similia und contraria (έξ δμοίου μ. έξ έναντίου) 104. 105. ex maioribus ad minora und umgekehrt 106; Behandlungs= weise dieser verschiedenen Formen 106 fgg.; Einführungsformen ber exempla contraria 106, der labulae 108—111, der historischen Facta 113 fg., überhaupt 117 fg.; Attri= bute des Beispiels 111. Formen der demonstratio exempli 115 †g.; ungleicher Beispiele Verbindung 121 tg. 132 tg.

exemplum fictum 86. 92.

exordium der Chrie 7; inventio exordii 12 fg.; der χοεία λογική 13—24, der χο. ποακτική 25—28; in Fällen zweifelhafter Art 28—32; Studien für das exordium 201 fg.

exornatio 64 †g. explodere testem 165.

expolitio 63. 65.

expositio als Theil der Chrie 8. 53. Behandlungsweise derselben 32 fgg., der Verbalchrie 33—42, der Realschrie 42—49; Formen, welche die expositio mit der propositio versbinden 49—51; Studien für die expositio 202.

#### F.

Fabula, verschiedene Bedeutungen des Wortes, 106—111; ut est in fabula und in fabulis 110.
fac, faciamus in der fictio 78 fg.
facere von der Erzählung des Dichters, verschieden constr., 108.
facete im Citat 161.
fert hoc (ita) in der Definition 56.
fertur liber von untergeschobenen Schriften 180.

ferunt zur Einführung einer Aesop. Fabel 110.

festive im Eitat 161.

fictio als verstedte Form bes Einwurfs, 78 fg.

Figuren der concinnitas im Gleich= niß 90; im Epilogus 193.

finge, fingamus in der fictio 78 fg. Fragformen in der probatio 60 fg.; in der Widerlegung 72. 202; rhestorische Fragen in der clausula 139.

#### G.

ganz, im Gegensatz zu Einzelnen nicht ausgebrückt, 125. Seschichte, verschiedene Ausbrücke bafür, 112. Sleichniß, simile. γνώμη, Unterschied von der Chrie, 2; sinnspruch.

#### H.

habet hoc in der Definition 55.
haud secus ac 99.
Her meneutif, Aufgabe ders., 34 fgg.
Her mogenes, Ersinder der Chrie, 1.
hic (quaeret quispiam u. s. w.) im
Einwurf 70. 71.
historische Data, wie eingeführt
114 fg.
hoc illud est im testimonium 172 fg.

#### I.

i nunc 141. iam vero im Uebergange 175. illud zur Einführung eines Apophthegma 144 oder einer Gnome 148; illud und illa von Einer Sache 184; illud Solonis, qui 185; illud vero im Uebergange 175. immo vero im Nachsațe 74. Imperativ in der probatio 82. inductio (ἀναλογιστικόν) 8. 52. 86. inquies im Ginwurf 71. instar im simile 99. intellegere probe, praeclare u. s. w., nicht bene, 120. intellegit, iubet in der expositio 50. ironische Wendungen in ber reprehensio 202. ita im Epiphonem 136; im Gleichniß per  $\chi \omega \rho \iota \sigma \mu \dot{\sigma} \nu$  96; ita ut — item 100. ita vero est in der clausula 85.

item in Corresponsion mit ut, sicut, quemadmodum 100. iubere von e. γνώμη 147, vom Orastel und Gesetz 153. 154.

#### L.

laudare, anführen, im testimonium 159; die Formen des laudare bei den verschiedenen Arten der testimonia 161 fgg. laudatio als exordium der Chrie, Behandlungsweise derselben, 12—32. legimus im exemplum 113. lõpupa 80. lepide im Citat 161.

lesen, wir lesen, zur Einführung des Beispiels, 113.

lex, Formeln für Einführung berfelben, 153. 165.

loci (τόποι) 53; locus ex genere et forma 55, ex attributis 55.57, ex adiunctis 55, ex causa s. fine 56. 60, rerum efficientium et effectarum 54, ex comparatione 54, ex contrario 54, ex similitudine 53. locus communis 51.66.

longum est, Form der praecisio, 131. loqui, loquintur historiae 115; res ipsa loquitur 131.

lustrate oculis und Aehnliches in ber repraesentatio 116. λύσις (refutatio) 52.

#### M.

Manier, in seiner Manier (ut pleraque) 183.

μαρτύριον, s. testimonium.

monere von d. γνώμη 147.

monumenta, Bedeutung, 112.

moventia (argumenta) 65.

multo magis in Corresponsion zu ut, sicut etc. 100.

müssen, mit putas, putatis, putamus gegeben, 140.

Mythus als exemplum, Einsührung desselben, 108 fg.

#### N.

nam in b. occupatio 74. 129.
narratio in ber expositio 43 fg.
neque enim, neque enim si (quia)
— ideo im verstedten Einwurf 77.
78; neque vero im Einwurf 73 fg.;
nec vero, nec minus im Uebergange
175.

nimirum in det occupatio 76.

nisi forte (vero) putas in d. occupatio 76.

νόημα, Art der Chrie, 5. 49. 134.

non absurde, non inscite, non male im Citat 162; non enim si — idcirco 78; non minus in Corresponssion zu ut 100; non ego im versstedten Einwurf 77; non secus ac 99.

nonne in b. ratiocinatio 61. notatio (ἐτυμολογία) 54.

#### O.

obtestor testem 167.
occupatio 66; s. Ginwurf; im Sinne
von praesumptio 168.
occurrit illud, occurritur im Gin=
wurf 70.
olim zur Ginführung der Nesop. Fabel
110.
oppositum verschied. von contrarium
122.
optime im Citat 161 fg.
oraculum als testimonium, Ausbrücke
dafür und Ginführungsformen 152 fg.
165.
oratio s. v. a. Wort 145 fg.
ögos s. όρισμός 54.

#### P.

 $\pi\alpha\rho\alpha\beta$ oly,  $\beta$ . simile. παράδειγμα 86, j. exemplum. παράκλησις, 1. adhortatio. παράλειψις, . praeteritio. Paraphrase 7. 32 fg.; bes testimonium 157; f. expositio. pariter ac 99. παροιμία, | proverbium. partitio, Form der distributio, 54. percontatio (Fragform) 60 fg. perinde ut 99. permissio 140. peroratio 8. 186. πίστεις, γένος ατεχνον und έντεχνον, 8. 53 fg. 141. πλοκή s. traductio. pone für fac 79. 80; ponere in ber effictio 80. ponite ante oculos 82; Form der demonstratio im exemplum 115. porro im Uebergange 175. possum, possum und possem geschieden 130. praeceptum von d. γνώμη 147. 153. praccipit in d. expositio 50.

praecisio, Formen derselben 121. 130 fg. praeclare im Citat 161 fg. praedicere vom Orafel 153. praemunitio, Formen derselben 76. Präpositionen zur Bezeichnung der Stelle, aus der ein Citat genommen ijt, 179. praeteritio 106. 127; Formen dersels ben 127 fg. 170. probare im Unterschied von demonstrare 51. probatio 52 fg.; stilistische Behandlung derselben 60 fgg.; s. Beweiß. probe im Citat 162. producere, anführen, 160. proferre, anführen, 160. proinde quasi in der reprehensio 76. προπαρασκευή (προκατάληψις, πουληψις) 76. proponite vobis in d. repraesentation 115. propositio 7. 42. 62. 100 (im simile). 120 (im exemplum). 145 (im testimonium). 168. 170 fg. proprium est in d. Definition 55. πρότασις 86. proverbium 144; s. Sprichwort.

## Q

quaestio infinita s. cognitionis 53. quamquam correctiv. im verstedten Einwurf 77; quamquam quid in der clausula 85. quasi vero in b. reprehensio 72. 202. que im Uebergange 174. qui vir, qui et quantus vir 164. quid? (st. quid vero?) 72; im lebers gange 176. quid commemoro? und quid commemorem? 126. quid enim? 61. 63. quid ergo? quid igitur? 61. 71. 140. quid ita? 61. quid loquar und quid dicam de geld. 128. 129; vergl. 176; quid loquar Epaminondam? 129. quid multa? und Aehnl. 85. quid tandem? 72. quid vero? 72. quidem zur Einführung einer auctoritas 177. quin etiam si 80. quis nescit? u. s. w., Stellung, 114 f. quod nisi ita esset im contrarium 82 fg.; quod si non ita esset 83. quod quale sit — videamus und ahns

liche Formen zur Einführung der expositio 49 fg. quod si im versteckten Uebergange zum contrarium 80. 82.

### R.

ratio als Theil der Chrie 8.51 fgg.; f. Beweiß.
ratiocinatio (logistinóv) 8.52; als Fragform 60.61.
Recapitulation in der conclusio, Ausdrücke dafür 185 fg.; Behandslung derselben 188 fgg.
recordamini u. s. w. zur Einführung historischer Facta 116.

redditio, Form des Gleichnisses, 87.
refutatio 52; s. reprehensio.
Relativum in d. reprehensio 73.202.

renovatio, j. Recapitulation. repetere a 112.

repraesentatio 82. 115 fg. 120.
reprehensio s. refutatio 65. Formen
berselhen 67 fgg. 71 fgg. Reisniele

derselben 67 fgg. 71 fgg.; Beispiele derselben in Verbindung mit der occupatio 201 fgg.

respondeo und responsum do 145. responsum vom Orafelspruch 153. revocatio in der clausula 85. 100.

108. 124 fg. 169. 194. Rhetorif, Definition derselben, 52. rhetorische Frage 139 fg. ritu 99.

## S.

scimus zur Einführung histor. Thatsachen 114.
scite im Citat 161 fg.
seiunctio, in Form der eigentlich sogenannten transitio, 62. 122.
sententia als Sinnspruch 147 fg.
Sentenzi, seinschung der expositio 50.
separatio, Form des Gleichnisses 87 fg.
sic im Epiphonem 85. 137; sehlerhaft gebraucht in sic videmus in der clausula 85; im Gleichnisse per separationem 96. 98; sic se res ha-

sicut — sic 100.

bet 85.

simile s. similitudo 8. 86 fgg.; versichiedene Formen desselben, per brevitatem, per collationem s. redditionem, per separationem 87. 88. 90, per negationem 91; singirtes (exempl. sictum) 92 fg.; unächtes 93; Beispiele von verschiedenen si-

militudines 94 fgg.; Verbindung des simile mit dem Vorhergehenden 100 fg.; Studien zum simile 208 fgg. similiter im Gleichniß per separationem 96. similitudo haec 100. simillime ohne sic nach ut, sicut u. s. w. 100. singen (ber Dichter singt) 146. Sinn|pruch als testimonium 147 fg.; Quellen desselben 149 fg.; als Schluß des epulogus 192. Sprichwort 150 fgg.; Quellen bes= selben und Einführungsformen 151fg. 165. 182. 184. statuere 1. q. ponere in d. effictio 80. subjectio, Fragform, 61. 72 fg. 83. subscribere sententiae 176.

statuere 1. q. ponere in d. effictio 80. subjectio, Fragform, 61. 72 fg. 83. subscribere sententiae 176. suffragari sententiae 176. sumere in der effictio 80. sumptio (λημμα) 80. σύγκοισις 93. συλλογή, s. Recapitulation. Syllogismus, Formen desselben, 61 fg.

#### T.

tandem in der widerlegenden Frage 72. tantum refert (interest) im Epiphonem 136. tantus im Epiphonem 136. *θέσις*, ). quaestio infinita. teste aliquo 182. testificari aliquem 168. testimonium 8. 141 fgg.; Behanblung desselben 156 fgg.; Ginführungs= formen 159 fag.; Anführung mehre= rer testimonia 173 fgg.; Studien zum testim. 222 fg. testis, Attribute deffelben, 159. Titel der Schriften beim Citiren 178 fg. Topik 53. traductio 35. transitio 62. 122 fg. 169 fg. 194.

#### U.

Uebergang von der propositio (Anstündigung des Thema) zur expositio 49 fg.; von der expositio zur ratio 62 fg.; vom contrarium zum simile 84 fg.; 100 fg.; vom exemplum zum testimonium 169 fg.; zum epilogus 188—194.
Uebersetung, lat. Ausdrücke dafür und verschiedene Arten derselben, 154 fgg.

ύπόθεσις, ſ. fictio. ύποτύπωσις (j. effictio) 78. 101. 137. usque eo im Epiphonem 136 (usque ut, so jum Beispiel, 98; von sic geschieden 118. ut — ita, zwar — aber, 91. ut, so daß, führt daß testimonium ein, 171. ut est apud im Citat 147. ut non dicam und ne dicam 128. ut si im fingirten Gleichniß 92 fg.; nach similes sunt, similiter faciunt 98 fg. uti teste 160. utinam in der reprehensio 73; im Epiphonem 141; im Epilogus 192.

#### V.

vaticinari (singen) 146. velut — ita 100; velut, so zum Beispiel, 118. verdum, Sprichwort, 144.
vero im Nachsate 74.
verwersen, ein Zeugniß, 165.
vetus est, (ohne verdum) 144.
videmus zur Einführung histor. Thatsachen 114.
videsne? videmusne? u. s. w. zur Einstührung des simile 101; der histor.
Thatsache 114; des exemplum 109.
138; in der clausula 138.
vis haec est in d. Definition 56.
vox, Bedeutung und Unterschied von dictum, 143; vox Pythiae 153.
vult igitur in der expositio 50.

#### W.

Wiberlegung, s. reprehensio. Wit, Attribute desselben 161. Wunsch, s. utinam.

#### Z.

Beugniß, s. testimonium.

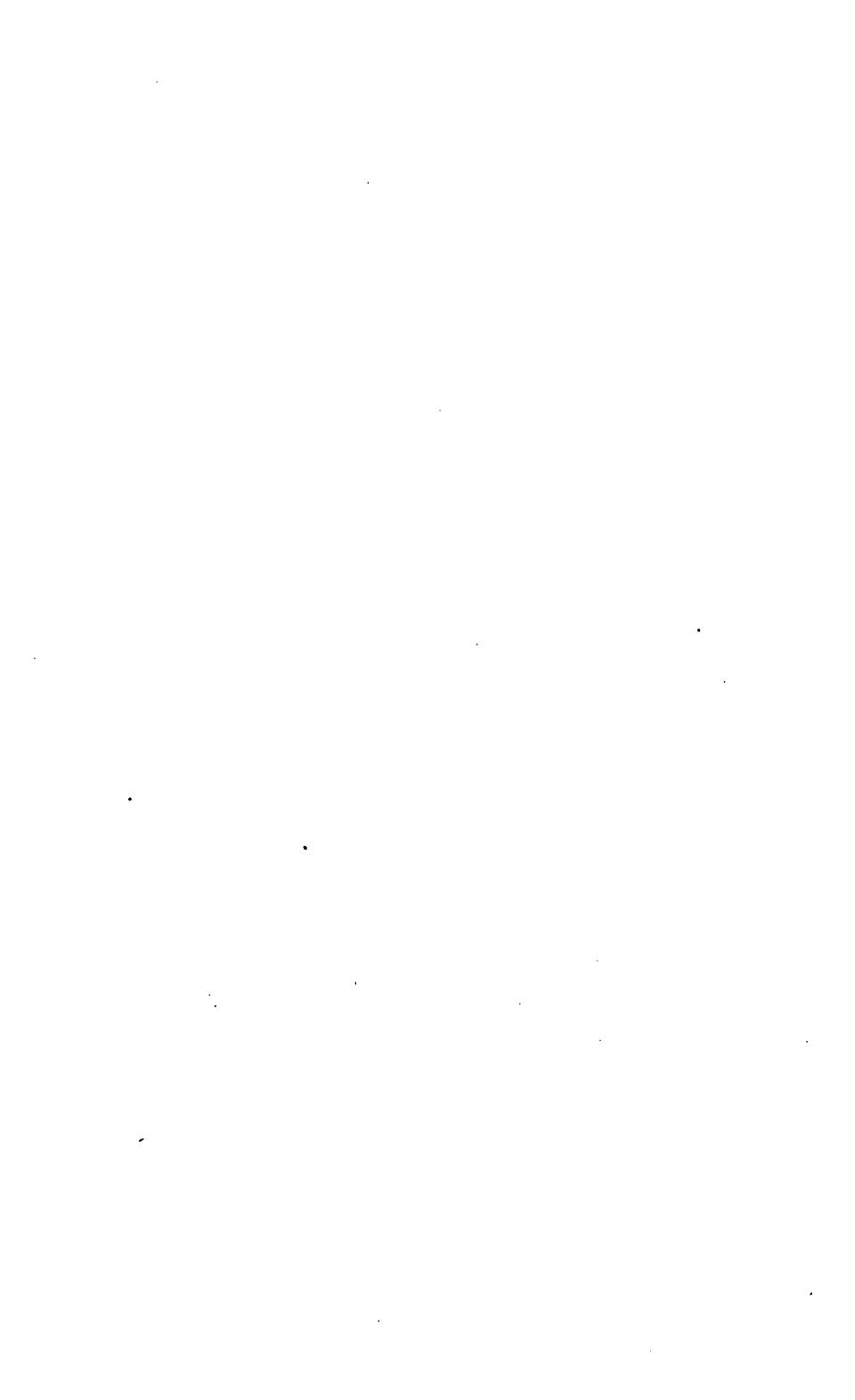

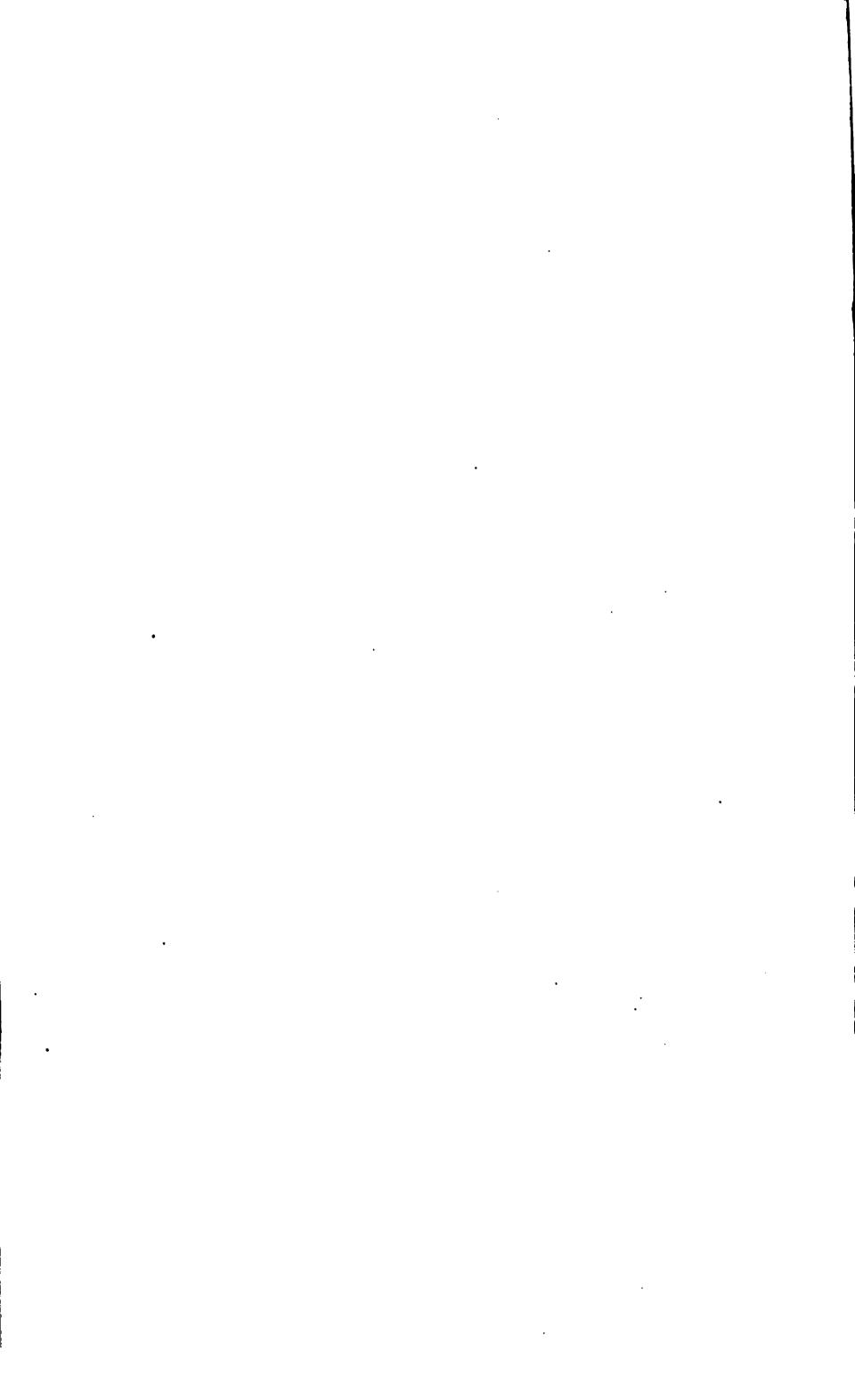



|   |   |   |   | • | 3   |
|---|---|---|---|---|-----|
|   | • |   | • |   |     |
| • | • | • |   |   |     |
|   |   |   | · |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | • . |
|   |   |   |   | • |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | • | •   |
|   |   |   |   | • | •   |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | , |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   | •   |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |   |     |